





340

Congle



.

## Johann Gottfried v. Berders

# fämmtliche Werke

in vierzig Banben.



Fünfundbreißigfter Band.



Stuttgart und Cubingen.

3. S. Cotta'f der Berlag. 1853.



• 00 ,

(11887

## Johann Gottfried v. Berbers

# sämmtliche Werke.

Bur Philosophie und Geschichte.

Behnter Banb.

Stuttgart und Cübingen. 3. G. Cotta's der Berlag. 1853.

Comment and



### Inhalt.

### Briefe jur Beforderung ber Sumanitat.

| Br. 1.      | Gin Bund ber humanitat gwifchen Freunden                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>— 2.</b> | Ueber Benjamin Franfline Lebenebefdreibung von ibm felbft                                                      |
| - 3.        | Branfline gragen gur Errichtung einer Wefellichaft ber bu-                                                     |
|             | manitat, mit Anmenbungen                                                                                       |
| - 4.        | lleber Chlichtegrolle Defrolog                                                                                 |
| - 5.        | Degleichen                                                                                                     |
| - 6.        | Ueber bie Berbinbung ber beutiden Bolter und Brovingen                                                         |
|             | jum Unbau ber Sumanitat                                                                                        |
| - 7.        | Ronig Briebriche nachgelaffene Berte                                                                           |
| 8.          | Ginige Webanten und Marimen bestelben                                                                          |
| - 9.        | Bortfebung                                                                                                     |
| - 10.       | Wefprach nach bem Tote bes Raifere Joferh bes 3meiten .                                                        |
| - 11.       | Bon Theilnehmung ber Boefte an offentlichen Begebenheiten                                                      |
| -           | und Weichaften                                                                                                 |
| - 12.       | Rertfehung                                                                                                     |
| 13.         | Fortfebung. Stolberge Dbe an ben Rronpringen von Dane-                                                         |
| -           | mart                                                                                                           |
| - 14        | Bas ift ber Beift ber Beit?                                                                                    |
| - 15.       | Beantwortung ber Frage                                                                                         |
| - 16.       | Beantwortung einer antern                                                                                      |
| - 17.       | Enrif Buthere Michanten nott ber Regimenteneranberung                                                          |
| - 18.       | Bortf. Luthere Gebanten von ber Megimenteveranberung . Luther, ein Lehrer ber beutichen Ration, Geine Gebanten |
|             | vom Bobel und von ben Tprannen                                                                                 |
| - 19.       | Bom Gaftein ber menfchlichen Gefellichaft. Bob ber Deutschen                                                   |
| - 10.       | bon Luther .                                                                                                   |
| - 20.       | Rlopflode De uber ten norbamerifanifden Ceefrieg                                                               |
| - 21.       | 3meifel über ben Beift ber Beiten. Bortf. einiger Bebanten                                                     |
|             | Briebridie II.                                                                                                 |
| - 22.       | Beantwortung biefer Smeifel                                                                                    |
| - 23.       | Ueber eine unfichtbar-fichtbare Befellicaft. 3mei Befrrace                                                     |
| - 24.       | Ueber bas Bort und ben Begriff ter humanitat .                                                                 |
| - 25.       | Fortfebung .                                                                                                   |
| - 26.       | " Ginige Musfpruche bes bumanften Raifers                                                                      |
| 27.         | Realis be Bienna, vom Berth ber Rationen unb vom                                                               |
| ~           | vertannten Berthe ber Deutschen                                                                                |
| - 28.       | Grunbfage feiner Brufung tes europaifden Berftanbes unb                                                        |
| 200         | feiner Belletenblatter.                                                                                        |
| - 29.       | Gine Meinung über bie vorige Meinung                                                                           |
| - 30.       | lieber Babn und Babnfinn ber Menfchen und Bolfer, eine                                                         |
| - 40        | Borlefung                                                                                                      |
| - 31.       | Anbenten an ben Brafibenten be Thou. Deffen Dbe an bie                                                         |
| 41.         | Bookstell                                                                                                      |
|             |                                                                                                                |

|                |                                                                                                                       | Seite      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Br. 32.        | Die breierlei gaben. Gine gabel                                                                                       | · 149      |
| <b>— 33</b> .  | Leben bee Bergoge v. Bourgogne, Bater Lubwige XV. Un.                                                                 |            |
|                | benten an Benelon. Die Berganglichfeit, eine Dbe                                                                      | 151        |
| <u> </u>       | Bhilosophie bes Lebens. Machfcrift bes berausgebers, ein Dentmal                                                      | 450        |
| <b>— 35.</b>   | Thomas Gorbon über ben Tacitus                                                                                        | 156<br>162 |
| - 36.          | Forft nere Anmerfungen ju Tacitus. Bon Dofers unb                                                                     | 104        |
| 40.            | unberer Schriften, Deutiche Geschichte                                                                                | -166       |
| - 37.          | lleber Dullere Befenntniffe mertmurbiger Danner von                                                                   | 0          |
|                | fich felbft. Leibnis Beifiggung                                                                                       | 169        |
| 38.            | Betrarca's unt Rouffeau's Confeffionen                                                                                | 174        |
| - 39,          | Uriel Atofta. Bon Religioneverfolgungen und Befchim.                                                                  | - 1795     |
|                | pfungen ter Religion megen. Berbienft ber Danner bie ba-                                                              | N WE       |
|                | gegen gewirfet. Bon Berbreitung ber humanitat burch Briefe                                                            | dot.       |
| - 40.          | Gremblare ber Menichbeit                                                                                              | 195        |
| - 40.<br>- 41. | St. Bierre und Comen iu s. Berbienfte bes lettern, Sein                                                               | 100        |
| - 41.          | Aufruf ju Berbefferung ter menschlichen Dinge                                                                         | 209        |
|                | Beilage. Saben wir noch bas Bublicum und Baterlanb                                                                    | -          |
|                | ber Alten? Gine Abbanblung                                                                                            | 217        |
| - 42.          | Bon ben Meinungen ber Bolfer in ben verschiebenen Beit-                                                               | ***        |
| - 14           | raumen ihrer Gefchichte. Bon Dacchtavelle gurften                                                                     | 255        |
| - 43.          | Bortfebung ter Daterie. Sugo Grotius und feine Rad.                                                                   | 200        |
| 101            | folger                                                                                                                | 260"       |
| - 44.          | Debrere Gebanten von Beibnis                                                                                          | 262        |
| <b>— 45.</b>   | Fortfegung biefer Bebanten. Bon Spielen. Leibnit Cha-                                                                 |            |
|                | rafter                                                                                                                | 267        |
| <u>— 46.</u>   | Bon ber Art wie Leibnit in Deutschland mar. Geine Ber-                                                                | 084        |
| 47             | bienfte .<br>Bon bom ien eines Burgers. Bon burgerlichen Tugenben.                                                    | 271        |
| <u> 47.</u>    | Bon prattifder, fittlicher Auftlarung, b. i. Bolteerziebung .                                                         | 275        |
| - 48.          | Somer und Dontesquieu. Bon öffentlichen Sitten.                                                                       | 210        |
| 404            | Bom Gemeingeift. Bom Gemeingeift ber Raturforfdung .                                                                  | 281        |
| - 49.          | Bon ten vier Facultaten. Rant. Bon ber Encoflopabie.                                                                  |            |
|                | Ginführung einer neuen Dufe. Broblem bes Bortganges ber                                                               |            |
|                | Sumanitat                                                                                                             | 287        |
| <b>— 50.</b>   | Bon ber Breiheit bes Beiftes und Sanbels. Unbenten an                                                                 |            |
|                | einige verbiente Danner. Dentmai, bem Berfaffer ber Bon-                                                              | 000        |
|                | bomien gewibmet                                                                                                       | 293        |
| 51.            | Ginmurfe gegen bie Schabung auswartiger Nationen und bas                                                              |            |
|                | ben Deutschen zugebilligte Lob. Rame ber Deutschen bei aus-                                                           | 299        |
| *0             | martigen Rationen. Debrere Ginwurfe                                                                                   | 200        |
| 52.            | Die ichwer es feb allgemein ju charafterifiren. Lob einer                                                             |            |
|                | gur Rlarbeit und Bracifion gebilbeten Sprache. Bas repra-<br>fentiren fen? Bie febr bie frangofifche Nation Reprafen- |            |
|                | tation liebe.                                                                                                         | 300        |
| - 53.          | Bas bie frangofifche Ration ber beutiden im Lauf ber Be-                                                              | 500        |
|                | fcichte gemeien. Rarl ter Grofe. Die Rrenguge. Das                                                                    |            |
|                | Rittermejen. Seit bem meftphalifden Frieben Bremont.                                                                  |            |
|                | bal gegen bie Gallicomanie, und ben falidfrangofijden Ge-                                                             |            |
|                | idmad.                                                                                                                | 304        |

|              |                                                                                         | Ð. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| r. 54.       | Folgen ber Gallicomanie - fur Deutschlanb. Db bie fran-                                 |    |
|              | goniche Grache fur uns gebilbet tep ? Bas ne gemabre und                                |    |
|              | nehme. Berichiebenheit beirer Mationen in ihrer gangen                                  |    |
|              | Denfart. Trennung ber Stanbe burch bie Ballicomante in                                  |    |
|              | Deutschlant. Berichiebenes Betragen ber Schrifffteller babel.                           |    |
|              | Berbienft beret bie bem Charafter unferes Bolfe ju Bulfe                                |    |
|              | famen                                                                                   | 31 |
| - 55.        | Bon ber pollftanbigen Musgabe Leffing'icher Schriften. Bas                              | J  |
| - 50.        |                                                                                         | 3  |
|              | ein Jungling aus und an ibm gu lernen babe                                              | 3  |
| - 56.        | Ratbichlage über unfer Berhaltnis gur frangolifchen Literatur.                          |    |
|              | Won unferer Reigung fur Die Britten. Achtung, Die man                                   |    |
|              | Bom beutiden Rationalrubm. Gine Epiftel                                                 | 3  |
| - 57.        | Bom beutichen Rationalrubm. Gine Epiftel                                                | 3  |
| - 58.        | Bom Birfen ber Bolfer auf einanter                                                      | 3  |
|              | Reger . 3bhllen. Die Frucht am Baume                                                    | 3  |
|              | Die rechte banb                                                                         | 3  |
|              | Die Bruber.                                                                             | 3  |
|              | 3imeo                                                                                   | 3  |
|              | Der Geburtega                                                                           | 3  |
| - 59.        | Der Geburtsag . Selbftvertheibigung bie Brufimebr ber Bolfer. Falfde Be-                |    |
|              | fichteruntte und Dagftabe ju Schatung ber Rationen. Co-                                 |    |
|              | lere Menichengeifter                                                                    | 3  |
|              | Dach forift. Las Cafas. Benelon. Die beiben St.                                         | ۰  |
|              | Bierre. Quater. Montesquieu. Giambatifta.                                               |    |
|              | Rica                                                                                    | 3  |
| - 60.        | Grunbfage ju einer Raturgeichichte ber Dienichbeit. De                                  | 0  |
| - 00.        | Bages, le Baillants Reifen                                                              | 3  |
|              | Die Balbbutte. Gine Diffiensergablung aus Baraquab .                                    | 3  |
| - 61.        | Berberbliche Grundiabe ber Bolfer, und Rriegegeichichte .                               | 3  |
| - 01.        | Ber Bunnentont                                                                          |    |
|              | Der hunnenfurft                                                                         | 3  |
|              | Das Rriegsgebet                                                                         | 3  |
|              | Rabira                                                                                  | 3  |
|              | Das Kriegerecht                                                                         | 3  |
|              | Das Geerecht                                                                            | 3  |
|              | Der betrogne Unterhanbler Bum emigen Frieben, eine irotefifche Anftalt. Unbre Unftalten | 3  |
| <b>-</b> 62. | Sum emigen erteben, eine trotepice annalt. Unbre angtalten                              | _  |
|              | gu bemfelben 3med                                                                       | 3  |
|              | MI - Sallife Rebe an feinen Coub                                                        | 3  |
| - 63.        | Sieben Gefinnungen ber großen Friebenefrau.                                             | 3  |
| - 64.        | Db gu Befinnungen biefer Art eine bestimmte Formlichfeit                                |    |
|              | gehore                                                                                  | 4  |
|              | Der Furft                                                                               | 4  |
|              | Ruhm und Berachtung                                                                     | 4  |
|              | Al . Sallits Rlagegejang                                                                | 4  |
| - 65.        | M. Dallis Rlaggerang<br>Bom Geif ber Rollergeichichte. Geschichte ber Begebenbeiten,    | -  |
| -            |                                                                                         |    |
|              | Beidichte jur Gbre Gottes, Geidichte nach Ctaateplanen.                                 |    |
|              | Gefdichte gur fünftigen beffen Berm ber Stagten. Bem                                    |    |
|              | einzigen mabren Weift ber Weichichte                                                    | 4  |
| - 66.        | Der Weift ber Schopfung                                                                 | 4  |
| 200          | Die Zeitenfolge                                                                         | 4  |
|              |                                                                                         | 7  |
|              | Was Gegengift .                                                                         | 4  |

#### VIII

|                                        | bes Chriftenthume. Db Berftanbeefrafte allein unfere Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ftimmung ju erreichen vermogen? Ginbeit ber Rrafte un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | bes 3mede unferes gangen Gefchlechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | Breube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6                                      | Eenbeng bee Chriftenthume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Der himmlifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nl                                     | ang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Į,                                     | e Brage. In wie fern und auf welche Art bat bie Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | auf Biffenschaften gewirft, bei ben Bolfern mo fie blubten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١.                                     | Bom Ginfluß bes paterlichen Regiments auf ben Reim be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                                      | Biffenichaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.<br>3.                               | Bom Ginfluß ber befpotifchen Regterung in bie Biffenichafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J.                                     | Bom Ginfluß freier Befegebungen auf Biffenichaften unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | Bom Ginflug ber Regierung in bie Biffenichaften gegen bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                      | Date of the Control o |
| ĸ                                      | Barbarei und ben Aberglauben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,                                     | Barbarei und ben Aberglauben. Bom Ginfig ber Regierung in bie Biffenicaften nad Bieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                      | Barbaret und ben Aberglauben.<br>Bom Einfigt ber Regierung in bie Biffenschaften nach Bieber<br>auflebung ber Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Barbarei und ben Aberglauben.<br>Bom Einfuß ber Regierung in die Wiffenschaften nach Wieber<br>auflebung ber Literatur<br>Allgemeine Beobachtungen , wie die Regierung in die Wiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.                                     | Barbaret und ben Aberglauben.<br>Bom Cinfuß der Regierung in die Wiffenschaften nach Wieber<br>auflebung ber Literatur<br>Migemeine Beobachtungen, wie die Regierung in die Wiffen<br>foote einniget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                                     | Barbarei und ben Aberglauben. Bom Einigh ber Regierung in bie Wiffenichaften nach Wieber auflebung ber Literabur Allgemeine Berbadrungen, wie die Regierung in die Wiffen foot einnieft. Allgemeine Berbadrungen von Beranberung ber Wiffenschoften an von Beranberung ber Wiffenschoften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                     | Barbaret und ben Aberglauben. Bom Ginnigh ber Begierung in bie Biffenichaften nach Wieber auffebung ber Literatur Migemeine Berbachtungen, wie die Begterung in die Wiffen die Berbachtungen, wie die Begterung in die Wiffen der einfiglie fondigungen von Berchberung ber Wiffenschaftungen von Berchberung ber Wiffenschaften nachten fich ist Regierungen verachert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.                                     | Barbarei und ben Aberglauben. Bom flienig ber Regierung in bie Biffenschaften nach Bieber auffelbung ber Literatur Allameine Berbachtungen, wie die Regierung in die Wiffen fchafte einfließt. Allgemeine Resbachtungen von Beranberung der Wiffenschaftungen von Beranberung der Wiffenschaftungen von Beranberung der Wiffenschaften nach bei Regierungen verändert. ille Araes, Bade und wie baben die Biffenschaften auf bil er Araes, Bade und wie baben die Biffenschaften auf bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.<br>7.                               | Barbaret und ben Aberglauben. Bom Ginnigh ber Wegierung in bie Wiffenichaften nach Wieber auffelbung ber Literatur Allgemeine Berbagtungen , wie die Begterung in die Wiffen Allgemeine Berbagtungen , wei die Begterung in die Wiffen for einnießt. The die einnießt. The die Berbagtungen von Beratherung der Wiffenschaften auch ben fich ist Wegierungen veründert ite Krage. Was und wie baben die Wiffenschaften auf die Regierungen gewieft, in ein Zieten da fie gebilde ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.<br>7.<br>10                         | Barbaret und ben Aberglauben. Bom Ginftig ber Regierung in bie Wiffenschaften nach Wieber auffebung ber Literatur Allgameine Berbachtungen, wie die Regierung in die Wiffen fchaft einfließt. Allgameine Brobachtungen von Beranderung der Wiffenschaftungen nachber fich bie Regierungen verändert itte Brage. Bas und wie baben die Wiffenschaften auf di Regierungen gewirft, in dem Zeiten da fie geblüchet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.<br>7.<br>1.<br>2.                   | Barbarel und ben Aberglauben. Bom Ginftig ber Begierung in bie Wiffenschaften nach Wieber auffelbung ber Allerendur Allgameine Berbachtungen, wie die Geglerung in die Wiffen ficht inftiell. That i einstiell. Allgameine Berbachtungen von Bereinberung ber Wiffenschaften nachbem fich bie Regierungen veranderer Biffenschaften auf bis Regierung grunder, in eine Biffenschaften auf bis Regierung grunder, in eine Seiten da fie geblücket? Unice der vollreichen Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.<br>7.<br>1.<br>2.                   | Barbaret und ben Aberglauben. Bon Ginftig ber Begierung in bie Wiffenichaften nach Wieber auffelung ber Liegendur Gulfebung ber Liegendur Gigentlen Gebachtungen, wie die Gegterung in die Wiffen Allgemeine Berbachtungen von Berathverung der Wiffenichaften nachtem fich et Kegterungen verändert, ite Erage. Was und nie baben die Wiffenichaften auf die Regierungs gruteft, in ein Zeiten da fie gebliche Tunke der gegeteit geweit. Die gestellt die Berage für d |
| 3.<br>7.<br>1.<br>2.<br>3.             | Barbaret und ben Aberglauben. Bom Ginftig ber Begierung in bie Wiffenschaften nach Wieber auffebung ber Alteraber Allgameine Berbachtungen, wie die Begierung in die Wiffen fohrt einftießt. Allgameine Berbachtungen von Bertanberung ber Wiffenschaften nachem fich bie Regierungen verändert Wiffenschaften nachem fich bie Regierungen verändert Wiffenschaften auf bi Regierungen gewieft. Wien Beite ba fie geblubet?  Die geren gewieft. Wien Beite ba fie geblubet?  Unter bem Depfeitfenuse Ju Freisbacten.  Beitm Einbruch ber Barbaren in Guroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. 7. m 1. 2. 3. 4.                    | Barbaret und ben Aberglauben.  Bom Ginnigh ber Begierung in die Wiffenschaften nach Wieber auffebung ber Literatur Migemeine Bevobachtungen, wie die Gegerung in die Wiffen Migemeine Berbachtungen, woo Beradnerung der Wiffenschaften anahren fich ist Keigerungen verähert:  Allgemeine Berbachtungen von Beradnerung der Wiffenschaften auf die Regierungs werdnert:  ite Erage. Was und mie baben die Wiffenschaften auf die Regierung gewieft, in dem Zeiten da fie gebinget?  Unter dem Zeiten Meglerung  unter dem Zeitenlichen Keglerung  Beim Gindern der Bordaren in Guroda  Beim Gindern der Bordaren in Guroda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.<br>7.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | Barbaret und ben Aberglauben. Bom Ginftig ber Begierung in bie Wiffenschaften nach Wieber auffebung ber Literatur Migemeine Berbachtungen, wie die Begierung in die Wiffen foder einstelle Allgameine Berbachtungen von Beranberrung ber Wiffenschaften nachbern fich bie Reglerungen veranbert Wiffenschaften nachbern fich die Arage. Was um wie baben die Miffenschaften auf bit Reglerungen gewieft, in bem Jeiten da fie geblüchet? Unter ber Wiffenschaften Wiffenschaften der Beglerungen gewieft, in bem Jeiten da fie geblüchet? Unter bem Defpolitungen bei Boffenschaften in Gurcha Beglerungen net Bolferichen auf die Wiffenschaften in neueren Legaldungen net Bolferichen auf die Wiffenschaften in neueren Legaldungen net Bolferichen auf die Wiffenschaften in neueren Leiten. Veranberieh, Ennabert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | Barbaret und ben Aberglauben.  Bon Ginnig ber Wegierung in die Wiffenichaften nach Wieber auffelbung ber Literatur Milgemeine Bebedachungen, wie die Begterung in die Wiffen Milgemeine Bedbachungen, wie die Begterung in die Wiffen folgen der Begterung der Wiffenschaften anachten fich die Regierungen veründert iste Krage. Was und wie baben die Wiffenschaften auf die Regierungs greicht, in den Zeiten da fie geblückt? Unter der Weffenschaften auf die Regierung gewießt, in der Bestellung der Bestellun |
| 6.<br>7.<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.       | Barbaret und ben Aberglauben. Bom Ginftig ber Begierung in bie Wiffenschaften nach Wieber auffebung ber Literatur Migemeine Berbachtungen, wie die Begierung in die Wiffen foder einstelle Allgameine Berbachtungen von Beranberrung ber Wiffenschaften nachbern fich bie Reglerungen veranbert Wiffenschaften nachbern fich die Arage. Was um wie baben die Miffenschaften auf bit Reglerungen gewieft, in bem Jeiten da fie geblüchet? Unter ber Wiffenschaften Wiffenschaften der Beglerungen gewieft, in bem Jeiten da fie geblüchet? Unter bem Defpolitungen bei Boffenschaften in Gurcha Beglerungen net Bolferichen auf die Wiffenschaften in neueren Legaldungen net Bolferichen auf die Wiffenschaften in neueren Legaldungen net Bolferichen auf die Wiffenschaften in neueren Leiten. Veranberieh, Ennabert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

. .

## Briefe

gu Beforberung ber humanitat.



1.

Mit Freude und Buftimmung, mein Freund, ift 3hr Borichlag ju einem Briefwechfel über bie Fort- ober Rudfdritte ber Bu" manitat in alteren und neueren, am meiften aber in benen uns nachften Beiten von unfern fammtlichen Freunden aufgenommen und bewillfommnet worben. "3d bin ein Denfd," fagte D., und nichts mas bie Denichbeit betrifft, ift mir frembe." Dit jebem Jahr bes Lebens fällt uns ein beträchtlicher Theil bes Flitterftaats nieber, mit bem uns von Rinbheit auf, fo wie in Sanblungen, fo auch in Biffenschaften, in Zeitvertreib und Runften bie Bhantafie fcmudte. Ungliddich ift mer lauter falfche Febern und falfche Ebelfteine an fich trug; gludlich und breimal gludlich, wem nur bie Babrbeit Schmud ift, und ber Quell einer theilnehmenben Empfinbung im Bergen quillet. Er fühlt fich erquidt wenn anbre, bloß Menichen von außen, rings um ibn winfeln und barben; im allgemeinen Gut, im Kortgange ber Menichbeit finbet er fich geftarft, feine Bruft breiter, fein Dafenn großer und freier. -

Sein Dasenn größer und freier, siel L. ein; benn indem er sich iber ben schiechten allugischen Gang der Dinge erhoben stüllet, athmet er ein reineres Element; er bergist den niedigen Kummter, der ihm da und bort das Derg drildte, wenn er den Stront der Zeit stodend und sich in einem flebenden Sumps gesent glaubte. Der Strom der Zeit sieht sieht sieht in flit, jetzt riesett er sanzi, jedt raussch

In die Gebanten- ober Handlungssphäre anderer größerer Menschen versetzt, sagte B., nehmen wir Theil an ihrem Geist; wir benten mit ihnen, auch wenn wir mit ihnen nicht wirken tonnten, und frenen uns ihres Daseyns. Be reiner die Gebanten ber Menschen find, besto mehr ftimmen fie zusammen; die wahre unsichtbare Rirche burch alle Zeiten, burch alle Länder ist nur Gine. —

Und in diese wollen wir rein eintreten, meine Freunde, fligte A. hinzu, mit ungetheiltem berzen, mit reinen Handen. Reine Farteigeist soll unser Auge benebetn, teine Schmeichele unser Angeschle schänden. Unter uns ift, wie jener Apostel sagte, tein Jude noch Grieche, tein Ancht noch Freier, tein Mann noch Beib; wir sind. Eine und Einer. Indem wir an uns und nicht an die Welt schweiten, geben wir aller eiteln Rildfichten millig; warum sollten wir hengen? Das lohnte der Milhe nicht die Feber einzutumten; wir blirfen sodaum nur lefen.

Lesen! sagte bas ganze Chor, und ging in ein Detail ilber bas was zeiner hier, biefer bott gelesn hatte; alle waren barliber einig daß es der Seele eine Arznei sen, wenn sie vom zertheilten, diessachen lesen in sich zurückzeigen, und wie durch ein Geslibbe, oder vor einem heiligen Gerüch, liber das was sie gehört, gesesn, gesehen hat, sich selbs redliche Verdenschaft gebe.

Diese Rechenschaft wollen wir uns einander geben, sügte ich hingu, und so ward ein Bund der Dumanität geschlossen, vielteicht wahrer, wenigstens unanmaßender und fiiller als je einer geschlossen ward. Kangen Sie nun an, mein Freund; unser Freunde sind, wie Sie wissen, bie und da zerstreuet; alle sind bereit, sie warten auf Ihren Antlang.

2.

Enblich ift mir bie Lebenebeichreibung eines meiner Lieblinge in unferm Jahrhundert, Benjamin Franklins, von ibm felbft filr

1 Die Ramen ber correspondirenben Freunde find unter bie Briefe nicht gefeht; benn mas fönnten uns Buchtaben bezeichnen, bas bie Briefe nicht felbft erflaten?

seinen Sohn geschrieben, ju Händen gesommen; aber bedauern Sie's, nur in der frangössichen Uebersetung, und nur ein kleines Stüd derschen, die frühreren Lebensjahre des Mannes, eber wöllig in seine politisse Laufsahn trat. Dollte die Politis der Engländer vermögend sept das Uebrige und Ganze in der Ursprache zu unterdrücken, so bedauern Sie mit mir den sienkenden Geist der Auflach in unter und falsen indeffen bief Buch in unter uns circustren.

Sie wiffen mas ich von Franklin immer gehalten, wie boch ich feinen gefunden Berftand, feinen bellen und iconen Beift, feine Sofratifche Dethobe, vorzuglich aber ben Ginn ber Sumanitat in ibm gefchatt babe, ber feine fleinften Auffate bezeichnet. Auf wie menige und flare Begriffe weiß er bie verworrenften Materien guriidauflibren! Und wie febr balt er fich allentbalben an bie einfachen, emigen Gefete ber Ratur, an bie unfehlbarften praftifchen Regelu, aus Beburfnift und Intereffe ber Menichbeit! Dft bentt man, wenn man ibn liefet: "wußte ich bas nicht auch? aber fo flar fabe ich's nicht, und weit gefehlt bag es bei mir folichte Darime bee Lebene wurbe." Bubem find feine Einfleibungen fo leicht und naturlich, fein Bit und Scherg fo gefällig und fein, fein Gemuth fo unbefangen und froblich, baf ich ibn ben ebelften Boltefdriftfteller unfere Jahrhunderts nennen mochte, wenn ich ibn burch biefen mißbrauchten Ramen nicht zu entehren glaubte. Unter une wirb er baburch nicht entebrt! Bollte Gott, wir batten in gang Europa eint Bolt bas ibn lafe, bas feine Grundfate anertennte, und ju feinem eignen Beffen barnach banbelte und lebte; wo maren wir fobann!

Franklins Grunbfüte geben allenthalben barauf, gefunde Bernunft, lubertegung, Rechnung, allgemeine Billigleit und voedfeiseitige Debnung ins fleinfte und größeste Beschött ber Menichen einzuführen, ben Geift der Undubsamteit, hate, Trägbeit von ihnen zu ver-

<sup>&#</sup>x27; Sie fint fest and beutich überfest: B. Frantline Jugenbjahre überfest von Burger. Berlin 1792.

bannen, sie ausmerksam auf ihren Beruf, sie in einer milbe sortzesennen, unangestrengten Art geschäftig, stersicht, von ihren er zeigt daß jede dieset Uebungen sich selbst jew Bernachkössgund bertelben im großen und Keinen sich selbst strafe. Er nimunt sich der Armen an, nicht anders aber als daß er ihnen Wege des Fleises mit ilberwisgender Bernunft erkstnet. Wehrmals hat er es erwissen wie bell und bestimmt er in die Zumtst sich wie entwirrt die dertrensten Beschäfte der Keinels sich einem Ange lagen. Einen solchen Mann von sich selbst sprechen, am Rande des Lebens ihn seinen Sohn ergählen zu hören, wer er sey? und wie er, voas er ist, geworden? wen bas nicht reizend besehrtet!

Boren Gie nun ben guten Alten, und Gie finben in feiner Lebensbeidreibung burchaus ein Begenbilb ju Rouffean's Confeffionen. Bie biefen bie Bhantafie faft immer irre flibrte, fo berlaft jenen nie fein guter Berftanb, fein unermilblicher Fleiß, feine Gefälligleit, feine erfindende Thatigleit, ich mochte fagen, feine Bielverfclagenheit und rubige Bebergtheit. Begleiten Gie ibn in biefem Betracht aus ber Bube bes Lichtniebers in bie Wertflatte bes Defferschmiebes, in bie Buchbruderei, von Bofton nach Rem Dort, nach Bbilabelbbia, Lonbon u. f., und bemerten wie er allenthalben ju Baufe ift, fich ju finben weiß, Freunde gewinnt, überall ine größere Allgemeine blickt und in iebem Berbaltnig einen fortftrebenben Beift zeiget. Die Ballerie feiner Befannten und Mitgenoffen, bie er babei aufftellt, wie biefer bier verbirbt, bort jener ju Grunbe gebt; und wie er bief oft vorausfiebet und ju feinem Beften gebranchet, ift außerft lebrreich. Gilr junge Leute tenne ich faft tein neueres Buch, bas ihnen fo gang eine Schule bes Rleifies, ber Rlugbeit und Sittsamfeit fenn fonnte ale biefes. Und wie rubig ift's gebacht! wie angenehm icherzhaft erzählt ber liebenswürdige Alte! Gludlich, wer auf fein Leben gurudfeben tann wie Franklin, beffen Beftrebungen bas Glud fo berrlich gefront bat.

Richt der Ersinder der Theorie elektrischer Materie und der Harmonika ist mein helb (obwohl auch in delen rushmiduftigen Erstnibungen ein und berfelde Geist wirkte), der zu allem Nühlichen und Wahren aufgelegte und auf die bequemfte Beise werkthätige Geist, er der Menscheit Lehrer, einer großen Menschengesellschaft Ordner sein unfer Borbild. Auch außer denen ihm freilich äußerst vortheilhaften Zeit - und Landesumfänden mag er und beises sein; benn Franklins Geist sinde sich iberalt zurecht, auch da wo wir leben.

Bu biefem Iwed werden Sie in seinem Leben besonders bemerken wie er sich, trot seiner Armuth und mechanissen Berusart, selbst literarisse Bitbung gab, seinen Stpl sonnte, und jedes Mittel, auch die Buchrusterei dazu anwändte; wie er in dieser die populariten Wege, Zeitungen, Kalender, einzelne Blätter, die gemeinsten und beilebtesen Einsteidungen aufsand, um Ideen unter das Bolt zu beinigen, und sich durch die Stimme der Nation zu belebren; wie endlich von frühen Jahren an er nicht sowohl gesehrte als belehrende Gesellschaften liebte, deren Mitglieder sich mit einander übten. Auch bieserhald wünsche ich jedem gutartigen Jünglinge dies Jugendjahre Krantlins in die Hände. Der Untegliterte, der sich selehren und biesen die hier die der von Gott durch dessen zugan, die Menschheit, nie berlassen von Gott durch dessen zugan, die Menschheit, nie berlassen werde; er wird auf das zurückgesührt was der eble Jüngling Persius sihr den Zwec aller menschlichen Weisbeit erfannte:

Quid sumus; et quidnam victuri gignimur; ordo Quis datus; aut metae quam mollis flexus et unde; , Quis modus argento; quid fas optare; quid asper Utile nummus habet; patriae carisque propinquis Quantum elargiri deceat; quem te Deus esse Jussit et humana qua parte locatus es in re, Disce — Nächstens senbe ich Ihnen Franklins Pian zu einer seiner früheren Gesellichaften; laffen Sie unfere Freunde baraus ober babei bemerken was für uns bienet; benn bas Philabelphia, für welches bies Gesellichaft gestiftet ift, tann überall liegen.

3.

### fragen gu Errichtung einer Gefellichaft ber Sumanitat

von Benjamin Branflin.

"Daben Gie beut Morgen bie Fragen burchgelefen, um ju erwägen was Gie ber Gesellschaft über eine berfelben zu sagen haben möchten, nämlich 1. 3R 3bnen iraend etwas in bem Schriftfteller, welchen Sie

aulest gelefen, aufgeftoffen, bas mertwurbig ober gur Dit-

theilung an die Gesellischeft schicklich if? besonders in der Geschicke. Moral, Poesse, Katurkunde, Reisbeschreibungen, mechanischem Kinsten oder anderen Tepielne der Wissenschieden Kinsten der Abert Der Kliffenschaften? (Wich dünkt, die Frage ist für und geschrieben. Wie einst die Byuthagoreer, so sollte jeder Rechtischssen an Wend sich lich sieden nichtswürdigen, heut wirklich nitzlichen geselein und bemerkt habe? Ischer gebiltete Wensch wirklich nitzlichen geselein moch bemerkt habe? Ischer gebiltete Wensch wirklich nitzlichen geselein merkwürdiges mittheise, und der ihm das seinige mittheise; denn das einsam Lessen ermattet; man will sprechen, man will sprechen, wenn will sich ausrechen. Kommen unm verschieden Wenschen mit verschiedenen Wissenschafter. Denlarten, Geschafteren, den wird ihr der werden, der werden, der und kieden gedanten. Ischer trägt aus seinem Schape vom Aucher seines Tages

etwas bei, und in jebem andern wird es vielleicht auf eine neue Art lebenbig. Geselliafeit ift ber Grund ber Sumanität, und eine Gesellung menschlicher Seelen, ein wechselseitiger Darleih erworbner Gebanten und Berfandesträsse vermehrt die Masse menschlicher Erkenntnisse und Fertigkeiten unenblich. Nicht jeder sann alles lesen; die Frucht aber von dem was der andre bemerkte, ist oft mehr werth als das Gelesen selbst.)

2. Saben Sie etwa neuerlich eine Gefchichte gehört, beren Ergaftung ber Gefellichaft augenehm fenn tonnte?

(Co gemein biefe Frage icheinet, fo ein fruchtbares Camentorn tann fie in ber Sand verftanbiger Meniden werben. Aus Geschichte wird unfere Erfahrung; aus Erfahrung bilbet fich ber lebenbigfte Theil unferer praftifchen Bernunft. Ber nicht ju boren berftebt, verfteht auch nicht zu bemerten; und aus bem Ergablen zeigt fich ob jemand ju boren gewußt babe. Frankline befte Ginkleibungen gingen aus folden verftanbig angehörten lebenbigen Thatfachen berbor; bon ihnen empfingen fie ihre gefällige Geftalt, ihre leichte Wenbung. In Beiten ba man viel borte, viel ergablte und wenig las, ichrieb man am beften; fo ift's noch in allen Materien, bie aus lebenbiger Anficht menichlicher Dinge entspringen muffen und babin wirten. Schrift und Rebe ift bei une oft ju weit von einander getrennt; baber find Bucher oft Leichname ober Mumien, nicht lebenbigbefeelte Rorber. Griechen und Romer, auch unter Galliern und Britten bie erlefenften Schriftsteller, waren fprechenbe ober gar banbelnbe Berfonen; ber Beift ber Rebe und Sanblung athmet alfo auch in ibren Schriften. lleberhaupt angert fich in ben entscheibenbften Rallen ber mabre Beift ber humanitat mehr fprechend und handelnb als fchreibenb. Bobl bem Menfchen ber in lobwürdiger und angenehmer lebenbiger Geichichte lebet!)

3. hat irgenbein Biltrger nach Ihrem Bewustissen neulich in seinen Berrichtungen Fehler begangen? und was war nach Ihrer erhaltenen Nachricht die Ursache davon?

Lambery Coople

4. Saben Sie neulich vernommen daß irgendeinem Bulger etwas besonders gegildt sep? und burch wolche Mittel? Daben Sie 3. B. gehört, auf was Weise ein jetzt reicher Mann bier ober sonst irgendwo zu seinem Bermögen tam?

(Fragen bie in einem aufftrebenben jungen Banbelestaat bon ber nütlichften Birfung febn tonnten, und in feinem Staat unnut fenn werben in bem Inbuffrie, Erfindung, Unternehmung noch nicht gar ausgetilgt finb. Ein auf ben Mitburger neibifches Muge ichabet fich felbft am meiften; mo finbet bieg aber mehrere Rahrung ale in bespotifden Berfaffungen, wo bon Schmeichelei, Bunft, Betrug und Billfilr fo vieles abbangt ? In Berfaffungen von freier Concurreng ber Berftanbes- und Gemuthefrafte, fowie ber Runft und bee Rleifes ift bas Auge ber Mittambfer und Mitwerber gewiß nicht trager, aber verftanbiger auf einander gerichtet. Man gewöhnet fic Glud und Unglud, Reichthum und Armuth, Berbienft und Tragbeit naturlich angufeben, forichet ben Mitteln nach woburch jener fich bob, biefer fant: fo lernt man bon beiben. Goon ber alte Befiobne unterfchieb gwo Battungen ber Gifersucht, bie boje und bie gute; biefe befdreibt er ale nittlich, jene ale nieberträchtig und fcablich. Je mehr fich bie Einrichtung menschlicher Dinge beffert, um fo mehr muß auch ber falichen Giferfucht Baum und Bugel angelegt werben, inbem nämlich bie freie und eble Giferfucht emportommt. Ber follte fich nicht einen Buftand benten tonnen in welchem alle Sanblungen und Bortbeile ber Menichen naturlich betrachtet, mithin auch alfo gefcatt und erworben werben? Da tritt fobann bas Gute und Bofe gleich ans Licht; jeber barf frei barüber fprechen und baran lernen. Wie weit wir aber noch bon biefem Biele finb, mag nur ber Martt ber Biffenicaft zeigen. Bie felten urtheilt ein Beurtheiler frember Berte nach ber ftrengen Frage: "welche Fehler bat mein Ditbilrger begangen? und was ift bie Urfache babon? Bat biefer, reblich betrachtet, feine Sache weiter gebracht? Woburch ift's ibm gelungen?

und was stehet andern Mitblirgern noch zurflich?" Und boch ist die Frage die einzig billige, nitgliche und gerechte; sont urtheilen nur Staden oder Despoten. Bon uns sep dieser Geist des Keinen Neides der des übermilthigen Stolzes gleich fern, aber die eble Tijersucht auf alles gute, nützliche und schen, bessen die menschliche Natur fähig ist, sep unter Stitut!

- 5. 3ft Ihnen irgendein Mitburger befannt, ber neufich eine würdige Sandlung gethan hat welche Preis und Nachahmung verbienet? Der der einen Febler begangen, welcher uns gur Warnung und zu beffen Bermeibung bienlich fewn fann?
- 6. Welche unglückliche Wirtungen haben Sie neulich an ber Unmößigkeit, Unvorsichtigkeit, an ber Sipe ober irgenbeinem Lafter ober Thorheit wahrgenommen? Welche glückliche Wirtungen hingegen haben Sie von ber Rüchternheit, Klugbeit, Mäßigkeit ober irgenb einer andern Lugend ersopren?
- (So fragt ein Lehrer ber humanität; so frage jeder Bater und Dauswater bie Seinen. Wie weit waren wir gelangt, wenn fiber alle gebler nud Tugenden der Menschen, in Beziehung auf ihre gesgen, nur so klar und unberwuden gesprochen werden tonnte als wir bei uns gedenten. Bas die salfche Bescheidenheit oder gar eine demilitige Denchelei hier verschweigt, das entbedt und ibertreibt bort eine kede Schretzunge desto ärger. So wird endbich der Sinne der Menscheide twerfidt, und das morasische Auge gebiendet. Alles scheint uns natürlich, nur die Ratur des Menschen nicht, deren Weisseheit und Thorfeit mit ihren flaren folgen, uns unanschusen Einge, unaussprechiede Räthsel bleiden sollen. Und doch welche Ratur von außen und innen läge uns näher als die Ratur bes Menschen?)
  - 7. Sind Sie ober jemand Ihrer Befannten neutig trant ober verwundet gewesen? Belde Mittel wurden gebraucht, und welches waren die Birtungen?

(So hoch die Arzueikunst gestiegen ift, so hat jeder geschicktere Arzt anerkannt daß sie zum Wohl des Menschengeschiechts noch viel höher steigen könne und steigen werde. Daber die sast schoen nußühraren Bemerkungen einzelner Aerzte; daber die Bemishungen großmitthiger Menschen erprobte Wittel aus der Duntelseit ans bicht zu ziehen; daher endlich die Bemishungen ganzer Gesellschaften, aus andern Welttheilen, wäre es auch von Wilden, derzleichen Seit und Hillsmittel zu gewinnen und in Europa zu verdreiten. Ih das Wort dumanität tein serer Rame, so nuß sich die seisende Menscheit dessen.

- 8. Fällt Ihnen etwas ein, woburch bie Berjammlung bem Menschengeschlecht, ihrem Baterlande, ihren Freunden ober sich selbst niltglich sehn fönnte?
- 9. Ift irgendein verdienter Auskander seit der letzten Zusammenfunft in der Stadt angesommen? und was haben Sie von seinem Charafter oder Berbiensten vernommen oder selbst bemerkt? Glauben Sie daß ce im Bermögen der Gesellschaft siehe sihm gefällig zu sepn, oder ihn, wie er es verdient, aufzumuntern?
- Rennen Sie irgenbeinen verbienten jungen Anfänger ber sich neulich etablirt hat, und welchen bie Gesellschaft auf irgenbeine Weise aufzumuntern vermögend ware?
- 11. Saben Sie einen Mangel in ben Gefeten Ihres Baterlandes neutich bemerkt, umt bestollten es rathfam wäre die gefetgebende Macht um Berbesserung anzulprechen? Ober ift Ihnen ein wohlthätiges Geseh bekannt was noch mangelt?
- 12. Saben Gie neulich einen Eingriff in bie rechtmäßigen Rechte bes Bolls bemertt?
- 13. hat irgendjemand neulich Ihren guten Namen angegriffen, und was tann die Gesellschaft thun um ihn sicher zu stellen?

- 14. Ift irgendein Mann, beffen Freundschaft Sie fuchen, und welche die Gesellschaft ober ein Glieb berfelben Ihnen zu verschaffen vermögend ift?
- 15. Paben Sie neulich ben Charafter eines Mitgliedes angreifen hören, und auf welche Weife haben Sie ihn geschitzt. hat Sie irgendjemand beeinträchtiget, von welchem die Gesellicher vermögend ift Ihnen Genugthunung zu verschaffen?
- 16. Auf was Weise kann die Geschlichaft ober ein Mitglieb berselben Ihnen in irgenbeiner Ihrer ehrsamen Abstichten beförberlich seun?
  - 17. Saben Sie irgendein wichtiges Geschäft unter ber hand, bei welchem Sie glauben baß ber Rath ber Gesellschaft Ihnen bienlich seyn tönnte?
- 18. Belche Gefälligfeiten find Ihnen neulich von einem nicht anwelenden Mann erzeigt worden?
- 19. 3ft irgenbeine Schwierigkeit in Angelegenheiten vorhauben vorden fich auf Meinungen, auf Gerechtigkeit und Ungerechtigtigfeit beziehen , und die Gie gern auseinanbergefeht haben mödben?
- 20. Finden Sie irgendetwas in den jetzigen Gebräuchen oder Berfahrungsarten der Gefellschaft fehlerhaft, welches verbeffert werden könnte?

(Ohne alle Anmertung fprechen biefe Fragen jum Bergen wie jum Berflande. Manche gebeine Gesellschaft, bie zur Besserung ber Menschheit wirten wollte, mag anch babin gegangen sen; piele ber Welt allenthalben als ein Bund ber Gbeli und Guten fortbauern; benn sie ift auf bie Tugenb selbst gegründet.)

Folgendes waren bie Fragen, bie jeder ber in ber Gefellichaft aufgenommen werden wollte, die Sand auf feine Bruft gelegt, beantworten mußte: 1. Saben Sie irgenbeine besonbere Abneigung gegen eins ber biefigen Mitglieber?

2. Ertlären Sie aufrichtig baß Sie bas Menschengeschlecht, ohne Rudficht von welcher hanthierung ober Religion jemand seh, überhaupt lieben?

3. Glauben Sie baß jemand an Körper, Namen ober Gut, bloß speculativer Meinungen ober ber äußerlichen Art bes Gottesbienstes wegen gekränkt werben milisse?

4. Lieben Sie bie Bahrheit um ber Bahrheit willen, und wollen sich bestreben sie unbarteiisch zu suchen, und wenn Sie sie gefunden, auch andern mitzutbeisen?

Die Banb aufe Berg, meine Brilber! 3a, Amen.

#### 4.

Glauben Sie nicht, mein Freund, daß Sie ber einzige Liebhaber Frantlins in unferer kleinen Zahl sind. Mie Brilber reichen Ihren Babl sind. Mie Brilber reichen Ihren bie hand auf seine Fragen, und von F. werden Sie nächfens ein Käsichen von amerikanischem Solg empfangen, in bem sie eine Sammlung kleiner und größerer Aufsähe Franklins sinden, unter welchen Ihren wahrscheinlich manches neu fepn wird. Freund F. hat sie mit vieler Sorgsalt zusammengesucht, und glaubt daran einen moralisch politischen Schab zu haben. \*\*

3ft es nicht sonderbar baß in alten und neuen Zeiten die hochfte und fruchtbarfte Weisheit immer aus bem Bolf entsprungen, immer mit Naturkenntniß, wenigstens mit Liebe jur Natur und Ansicht ber Dinge berbunden, immer von rubiger Undefangenheit des Geiftes, von beiterm Scherz begleitet gewesen und am liebsten unter ber

<sup>1</sup> Ge wird bavon eine niedliche Ausgabe im Deutschen veranfialtet werben; benn bie melften, alle febr intereffante Ginde, find gerftreut ober gar nicht befannt.

Rose gewohnt hat? Doch warum nenne ich dieß sonderbar, da es Rature der Sache selfst ift. Oner wer die Menschen kennet, kann sikr sie sorgen; nur wer durch das Bedüsspis gewordt, durch Noch gereigt, in mancherlei Berhältnissen umbergetrieden, die silfse Frucht der Milhe schmedte, kann diese auf die bequennste Art andern zu losten geben. Er hat sich die schwere Wachreit leicht gemacht; so macht er sie auch andern angenebm und sossisch

Daß Frankline Leben gang und im Original erscheinen werbe, will ich nicht zweifeln. Dem beffern Theil ber englischen Ration ift es befannt genug baf er tein Aufrubrer gewefen, bog er jum Frieben und gur Musfohmung bie einfichtvollften Borichlage gethan babe, bie wie Beiffagungen eines Brobbeten bie Beit genugfam beftartt bat. Menferft ichwer ging er an ben Gebanten bag Englanb und Amerita fich trennen follten; er fant es biefem Lanbe felbft nicht vortheilhaft, und hielt auch bas für gefährlich bag es fo balb gur Freiheit gelangte. Da nun bie Beit bierilber mit einer gebietenben Stimme bereits enticieben und England auf anbere Beife icablos gehalten bat, fo glaube ich baft nur wenige Angen fich foblieften burfen, und Frankline Lebensgeschichte wird uns gegonnt fenn und bleiben. Lefen Gie in beitommenbem Refrolog 1 bie wenigen Fragmente feines politifchen Lebens, und Gie werben ben fconen Friebensftern, ber in Franklin leuchtete, bis auf ben Augenblid ba er in ber weftlichen Belt untergebt, fegnen. Die lette Rebe mit ber er ben Beitritt ber wiberfinnigen Brobingen gur Conftitution bewirfte, fo gang in feinem Beift und Charafter, ift ber icheibenbe Strahl biefes Sternes.

Aber ach, indem ich Ihnen ben Netrolog zusenbe, wie trilbe finft mein Blid! Rein Stern mehr; ich wandle auf einem Rirchhofe und schaue traurig zur Erbe nieber, insonberbeit unter ben beutschen

<sup>1</sup> Retrolog von Schlichtegroll. Gotha 1791.

Bebeinen. Die Byramibe binten auf bem Umichlage bilnft mich Ceftins Byramibe ju Rom, neben welcher ber Ausländer-Protestanten, meiftens ber Deutschen Rorber rubn, verscharret bier in ber Frembe. Beld eine nieberichlagende Erinnerung gibt uns bas leben ber meiften ! 1 Arm geboren, fleifig, reblich, einestheils talent-, anberntheile berbienftreich, tamen fie nicht weiter als baf fie ihr Leben entweber mubjam burchlebten, ober in ber Salfte besfelben faft unbemertt niebergingen und ftarben. Loubon glangt ale ein Geftirn in biefem Tobtenthale; aber lefen Gie wie es auch ihm gegangen? wie ichmer es ibm gemacht worben? und wie er gulett fein Grabmal von Trümmern einer unerfturmten Pforte fich felbft als ein castrum doloris aufgerichtet. Ans bem württembergifden Sahn, biefem mabrbaftig Remton'ichen Ropfe, aus Chaffer, Ferber, Reig, Deier, und fo manchen anbern, mas mare in England geworben? (Bas aus Berichel nicht geworben ware, wenn er in ber bannoveriden Sofcapelle biente!) Und wie ging's bem verbienten Crollius in 3weibrild, bem guten Deggenhofen in Babern! Wie berichwand Erugot, biefer fanft- und helllenchtenbe Stern fobalb unter Bolten! Auf welche Brrmege marb Bafe bow geführt, und wie traurig idreitet ber arme Ephraim Rub feine Laufbabn barnieber! -Diefe liegen nun neben Sofeph II., neben Elliot, Sowarb, Branflin, Rreittmabr bier begraben. Gie fchlafen freilich neben einander allesammt in Frieden; aber ber Rame auf ihren Leichenfteinen gibt mehr ju benten als felbft in Gray's Elegie auf bemt Lanbfirchhofe ausgebrudt fenn möchte, Dem Tobten, meine Freunde. gebilbrt eine Ebrane, fo mandem beutiden Tobten gebührt mebr ale Gin Geufzer.

Die in ber Solge angeführten Ramen fint alle aus bem erften Jahrgange bes Refrologen. Mehrere maren bamale noch nicht erschienen.

5.

Der Trilbsinn ber Gie bei bem Retrolog angetwandelt hat, ift nicht gang ohie Grund; laffen Gie uns biefen aber naper beseuchten. Sollte bie Grabstätte selbst, die hier errichtet worben, baran nicht etwa mit Schulb feun?

Der Name Tobtenregister ist schon ein trauriger Name. La fi Tobte ihre Tobten begraben; wir wossen die Gestorbenen als Lebende betrachten, uns ihres Lebens, ihres auch nach dem Hingange noch fortwirtenben Lebens freuen, und eben beshalb ihr bleisendes Berdienst danklaar für die Nachwelt aufzeichnen. Diemit vertwandelt sich auf einmal bas Nettologium in ein Athanasium, in ein Mnemeion; sie sind nicht gestorben, unsere Wohltsäter und Freunde; denn ihre Seelen, ihre Berdienste ums Menschengeschlecht, ihr Andenken lebet.

Damit veranberte fich auch ber Entwurf biefes Buches, und gewiß ju feinem Bortheil, wenn anders ber Entwurf auszuführen ware.

- 1. Rur beren Leben gehörte in biese Sammlung, bie jum Besten ber Menscheite wirflich beigetragen haben; und es wäre Hamptbild bes Erzählers, wie sie bieß ibaten? wie sie bie wurden, bie sie waren? womit sie zu tämpfen, was sie zu iberwinden hatten? wie weit sie's brachten und was sie andern zu thun nachsießen? endlich wie sie ihr Geschäft, das Wert ihres Lebens, selfest anfahen? Eine treue Erzählung siedon, wo möglich and benn Munde oder den Schriften der Entschlasenen, oder von denen die sie dem Wende oder den Schriften der Entschlasenen, oder von denen die sie dem Gesant, wäre wie eine Stimme ans dem Grade, wie ein Testament des Berstorbenen ilber sein eigenstes Eigentsum, ilber seine odessen dassol.
  - 2. hierans foste bag bei Mannern ber Wiffenfchaft man fich nothwendig auf ben Werth und bie Wirtung ihrer Schriften, bei thätigen Geschäftsmännern auf ben Beruf einsaffen milite, in welchem fie ber Menschheit bienten. Bei Erugot . B. find betbere Werte XXV. 3. 26il. u. Gefc. X.

feine Brebigten bom Berfaffer bes Chriften in ber Ginfamteit nicht genannt, mit benen er boch, jumal im zweiten Theil, feinen Beitgenoffen fo weit vorschritt. Erugote menige Schriften verbienen au bleiben, folange bie beutiche Sprache bleibt; und es mar mir ein angenehmer Umftant, bier ju finden baf Carmer ben Chriften in ber Ginfamteit jum Drud geforbert babe. Wie nun? follte ber bellbeutenbe, liebenswilrbige Mann, beffen Moral fo gang bie reine Sumanitat Chrifti athmet, obne binterlaffene, bes Drude murbige Schriften geftorben febn? Und follte Carmer, follten bie zwei Bringen und bie Bringeffin, bie, wie bie Biograbbie fagt, ibren verbienftvollen Lebrer in ibm ehrten und liebten, follten bie Freunde bie ibn naber tannten, bieß Gefdent für Welt und Rachwelt verloren fenn laffen? 3ch boffe nicht; benn nebft Gad und Spalbing mar Erugot nicht nur in jenen Begenben, fonbern für Deutschland überbaubt einer ber erften Berbreiter bes guten Geschmade und einer bellen Bbilofopbie im Rreife feines Berufes. Er muß nicht tobt febn. fonbern er lebe!

- 3. Da schwerlich etwas langweiligeres als ein unbestimmtes Leichenlob seyn kann, so sind eben bie zartesten Saiten bes menichlichen Herryns auch bier, wie mich bünkt, aufs leiseste zu berühren. Familien, Freundes-, Privalstimationen, wenn sie nicht auf einem bellen Detail beruhen, ettragen in allgemeinen Ausbrilden setten ein langes lob; man überschäft von Jener ber Wertham, ettragen von Innern der Woralität sprach, auch in Aberteit auf die Darstellung berselben der Woralität sprach, auch in Absicht auf die Darstellung berselben wahr: "wos sins Auge des Allsehden allein gehövet und vor ihm gethan ward, will nicht vor dem Auge der Werschen vorzeigte." Anders ih's mit bestimmten Thatsachen; die sprechen durch soch sieden. Wenters ih's mit bestimmten Thatsachen; die sprechen durch sich sielst, sie ermagnen, sessen, tedsten, trösten.
- 4. Eingänge zu Lebensbeschreibungen burch einen Allgemeinsatz find höchst miftich. Welcher Allgemeinsatz erschöpft ein menschliches

Leben? welcher verführt nicht öfter als er zurechtweiset? In ben lateinischen memoriis sind solche Gemeiuptäge hergebracht; hier willische mit nan, wachse die Bemertung an ihrer natlistigen Sielle im Fortgange ber Erzählung hervor, ober sie versiegle zuleht den Eindruck bes Ganzen. Ueber manches bieser Leben hätte viel startes können gesagt werden, bald mit einem strengen Blick, bald mit einem herzöhnschen Seussen. Seussen.

5. Denn freilich, mein Fremt, ift's wahr: Deutschland weinet um manche seiner Kinder; es ruft: sie lind nicht mehr, sie gingen gektänkt, bestand wund trosson metr. Dier also auf dem. Grade des Berftorbnen, als auf einer heitigen Freistätte, milisen Bahrbeit imb Menchösichkeit, diese lanft und rührend, seiner unparteilich und strenge ihre Stimmen erheben und sprechen: "biefer Mann ward unterdrickt, jener gemistraucht, biefer verlockt und geschoften. Ohne Recht und Urtheil schmachtete er viele Jahre im Fesserter; das Auge seines Fliesten weibete sind aut ibm; seines Befängnisses au wissen, die bei dem er die Urtade seines Gefängnisse zu wissen, die dem der die Urtade seines Gefängnisses un vielen, bis an den Tag seines Todes." 1 Wahre Begegnisse biefer Art militen von Munde zu Munde, von Tagebuch zu Tagebuch vortgehfanzt werden; dem wenn Lebendige schweigen, so mögen aus ihren Erdbern die Todes unschliege forweigen, so mögen aus ihren Erdbern die Todes unschein.

Auf biefe Weife geführt, was wäre lehrreicher und nützlicher als ein solches Register ber Tobten? Es ift fein Bosenward unt ber Erbe ben nicht, wenn fein schutbofer ober gar ebler Gegner mit hingestredten Armen basiegt, und die Tobtenglode über ihm ertönet, das woddurch er ihm im Leben webe ihnt jeht im Bergen fleche und nage. Die Schlangen ber Rache, bes Reibes und Undauts entschlichen un Grade bes Tobten und vernden sig gegen den lebenden

<sup>1</sup> Gine febr befannte beutiche Geschichte, über welche jest ber zweite Theil von Schubarte felbfigeschriebenem Leben Auskunft gibt.

Berbrecher. hier alfo fite, wie bort auf Ajar Grabe, Sugenb und Menichenwürbe, und mage und richte.

3ch weiß wohl wie schwer bieß alles auszuführen sen, jumal in Deutschand. Ben aber daß Mösers patriotische Phantalle "Aufnunterung und Borschlag zu einer westphälischen Biographie" hier in einem weitern Umsange erstüllet werden Tönnte, daß, wenn sonft nitgend, wenigtens auf einem Gottesacker die verbeiteten Männer mehrerer und aller beutschen Brodingen sich zusammenständen, und endlich doch in der Erbe sich als Landsleute, als Brüder, als Mitarbeiter au Einem Werf des Menschenufe erkennten — das allein son sollte in son ben bei den Mitarbeiter au Einem Werf des Menschenufs erkennten — das allein son sollte ischen Gutgesinnten aufnuntern, aus seiner Gegend, wie er weiß und kann, zur Berdollsomnnung des Ganzen mit beigutragen.

6. Bor allen Dingen aber wlinfchte ich eigene Biographien erlefener mertwürdiger Menfchen. Bie weit fteben wir Dentiche bierin anbern Rationen, Frangofen, Englanbern, Stalienern nach! Wir lebten, bachten, mubeten une; aber wir founten nicht ichreiben. Die raube ober ermattete Banb, bie bas Comert, ben Scepter, bas Sandwert- und Runftwertzeng, wohl auch bie breite Rangleifeber führte, verachtete meiftens bie Reiffeber milbfamet Gelbftdilberung; mit ber alten Chronitenzeit ging auch bas baueliche und Ramiliengefühl für bie Geinen und mit ihnen fortguleben großentheile gu Grabe. Bas alfo bon mertwürbigen alten Gelbftbefdreibungen gerettet, mas von neuen bie und ba entbedt merben tann, follte gerettet und genitt werben, bis (ich weiß gewiß bag bie Beit fommt) mertwürdige Befcafte auch freiere Befinnungen und biefe ben Beift einer eblen Bublicitat ermeden werben, bei bem alle Stanbe im Lichte manbeln. Praecipium munus annalium, ne virtutes sileantur; utque pravis dictis factisque ex posteritate et infamia metus sit.

6.

Gin Athanasium, ein Mnemeion Deutschlands? Bahrlich unser Baterland ift zu beklagen baß es leine allgemeine Stimme, teinen Ort der Bersammlung bat, wo man sich simmtlich der, Alles ist in ihm zertheilt, und so manches schilbet biese Zertheilung; Religionen, Secten, Dialette, Brodingen, Regierungen, Gebränche und Rechte. Aur auf dem Gottesader kann uns etwa eine Stelle gemeinsamer Ueberlegung und Anerkennung gestattet werden.

Aber warum nur bier? Arbeiten nicht in allen, vom bochften bis ju ben niebrigften Stänben, fichtbare und unfichtbare Rrafte, biefe gemeinsame Ueberlegung und Anertennung ju erleichtern, ju bewirfen? Ein Theil Deutschlands batte fich bor bem anbern mit unläugbaren Fortichritten ein großes Boraus gegeben; ber anbere Theil eifert ibm nach, und wir tonnen balb an ber Stelle fenn ein Ebenmaß ju finden. Jeber biebere Menich muß fich bestreben biefes ju förbern, und gludlicherweife icheinen mir biejenigen, bie bie bieberften Deutschen febn follen, bie Rurften, auf benfelben Weg ju treten. Gewiß, ber Unterschied ber Religionen macht es nicht; benn in allen Religionen Deutschlands gibt es aufgetlarte, gute Menfchen. Der Unterfchied von Dialetten, von Bier- und Weinlandern macht es auch nicht was une von einander balt und fonbert; ein leibiges Staateintereffe, eine Anmagung mehreren Beiftes, mehrerer Cultur auf ber einen, auf ber anberen Seite mehreren Bewichts, mehreren Reichthums u. f. war es was une entzweiet; und bem, bilnft mich, muß und wird bie allmächtige Beit obfiegen.

Denn sagen Sie, was hindert uns Deutsche, uns allesammt als Mitarbeiter an Einem Bau ber Humanität anzuerlennen, zu ehren und einander zu bessen? Saden wir nicht alle Eine Sprache? Ein emeinschisches Interesse? Eine Bernuntt? Ein und dasselbe menschische Serg? Der Bhilosophie und Kritil hat man niegend den Beg versperren können; sie arbeitet sich überall durch; sie wird in

allen guten Köpfen rege. Ihre Megeln find allenthalben biefelben; ihr Zwed allenthalben nur Einer. Auch ber Wetteifer verschiedener Probingen gegen einanber tann nicht anbers als biefen Zwed beförbern.

Aufm und Dant verdient also ein jeder ber die Gemeinschaft ber Einder Deutschands durch Schriften, Gewerbe und Anftalten gu besordern sucht; er erleichtet die Insammenwirtung und Anertennung mehrerer und der verschiedensten Kräfte; er bindet die Provinzen Deutschlands durch gestige und also die flärtsten Bande.

Dag une eine Baubtftabt feble, thut ju unferer Sache gewiß nichts. Der Ausbilbung bes Beidmads mag ibr Dangel ein Sinbernift febn; und auch ber Geichmad taun burch fie ebenfowohl berberbt und gefeffelt werben als fie ibm anfangs Bolitur und Flügel verleiben mochte. Ginfichten aber, rubige lleberlegungen, thatige Berfuche, Empfindungen und Neugerungen beffen was örtlich und allent. balben au unferm Frieden bienet - fie verichmaben bie Mauern einer Saubtstadt und fuchen bas freie land; ibre Bertfiatte ift bas gefammte Deutschland. Je mehrere und leichtere Boten allenthalben ber, allenthalben bin gelangen, besto mehr wird bie Mittheilung ber Gebanten beforbert, und fein Rurft, fein Ronig wird biefe zu bemmen fuchen, ber bie unenblichen Bortbeile ber Beiftesinbuftrie, ber Beiftes. cultur, ber gegenfeitigen Mittbeilung von Erfindungen, Gebanten, Borfchlagen, felbft von begangenen Fehlern und Schwachen einfieht. Bebes biefer Stilde tommt ber Menidennatur, mitbin auch ber Gefellicaft ju gut; ber Febler wirb entbedt, ber Irrtbum wirb gebeffert, Gebante wedt Gebanten, Empfindungen und Entidliffe regen und treiben. Denn bas ift eben bie große und gute Ginrichtung ber menfclichen Ratur bag in ihr, wenn ich fo fagen barf, alles im Reim ba ift und nur auf feine Entwicklung wartet. Entidlieft fic bie Blitthe nicht beute, fo wird fie fich morgen zeigen. Auch alle moglichen Antipathien find in ber menichlichen Ratur ba; jebem Gift ift

nicht nur sein Gegengist gewachsen, sonbern bie ewige Tenbeng der wastenden lebendigen Kraft geht daßin, aus dem schäcklichen Giste träftigste Arznei zu bereiten. Ach, die Extreme liegen in unserer engeseschernatten Natur so nade, so dieht bei einander, daß es oft nurauf einen geschickten Fingerdruck autonnut aus dem Einfalls- den Absprungswinkel zu machen, da unadänderlichen Gestgen nach beide mit ibrem Persätting einander gleich sind. Gedantten zu hemmen, dieß Kumsställich dat noch teine irdische Bolitit erfunden; ihr selbst wäre es auch sehr unzuräglich. Aber Gedauten zu sammen, zu ordnen, zu lenten, zu gedrauchen, dieß ist ihr, sür alle Zeiten hinaus, umabsehlicher großer Bortsbeil.

Doch bie Geite bes Berftanbes ift's nicht allein, in Abficht welcher ich Deutschland einen gemeinsamen Busammenbang wunschte; vielmehr ift's bie Geite bes Charafters, ber Entichluffe, ber Unternehmung. Wir wiffen alle bag bie Deutschen von jeber mehr gethan ale von fich reben gemacht haben; bas thun fie auch noch. In jeber Broving Deutschlands leben Manner bie obne frangofische Gitelleit, ohne englifden Blang, geborfam, oft leibend Dinge thun beren Unblid jebermann iconen und großen Duth einspräche, wenn fie betaunt maren. Denen vollende muniche ich feinen Bof, feine Saupt. ftabt; einen Altar ber Biebertreue wilniche ich ihnen, an bem fie fich mit Beift und Bergen versammeln. Er fam nur im Geift eriftiren, b. i. in Schriften; unb, o bag ausgezeichnet bor allen eine folde Schrift ba mare! Un ibr murben fich Seelen entflammen und Bergen flarten. Der bentiche Rame, ben jett viele Rationen gering gu halten fich anmagen, wilrbe vielleicht als ber erfte Rame Europa's ericbeinen, obne Beraufch, obne Anmagung, nur in fich felbft ftart, feft umb groß.

7.

Wir sind-darliber einig daß wenn Ein großer Name auf Europa mächig gewirtt hat, es Friedrich geweien. Als er stard, schien ein hoher Genius die Erbe verkassen zu haben; Freunde und Keinde seines Ruhms standen gerührt; es war als ob er auch in seiner irdichen Hille hätte unsterblich sehn mögen.

Sie benken leicht wie begierig ich auf seine nachgelassenen Schriften war; i bier, sagte ich, sebt und pricht noch sein Gests nach dem Ableben seines alten vielgesibten Körpers. Briefe, Gespräcke, ja Worte von ihm, die, solange er König war, als Etre gesuch, als Schätze umbergetragen wurden, sind jeht ein gemeines Gut. Man tann sie umerichrocken priifen, im Jusammenhange seines langen Lebens beherzigen; man dars ihnen widersprechen und sie mit seinen Tedent vergleichen.

Buerft asso griff ich nicht nach Berten, bie er absichtlich filt bie Belt geschrieben hatte, soubern nach seinem Briefwechsel, und unter biesem auf ben langten und intereffantesten mit Boltaire. Er erstrecht. fich von 1736 bis 1777, asso iber vierzig Jahre, und zeigt bie Seele bes großen Königs in ben verschiebenften Situationen feines Lebens. Ich will einige Juge und Stellen auszeichnen

Ein Pring von 23 Jahren, ber Erbe eines löniglichen Thrones, fucht in weiter Entfernung ben Mann auf ben er filt ben ersten Schriftseller seiner Zeit halt, in benn er, wie er selbst sagt, "nicht mur Schäge bes Geistes, Stude mit so viel Geschmadt, Descatesse und Kunst gearbeitet, baß ihre Schönbeiten bei jebem neuen Lesen neu scheinen, sondern auch jene Philosophie" finder die mehre lönigsticher Ilngling insonderheit werth balt. Er übersendet ihm seinen Wolf, erbittet sich daggen seine Schriften, seinen Unterricht in Briefen,

Oeuvres posthumes de Frédéric II. Berlin 1788.

und wird ein Schiller des Philosophen, nicht aus Eitelkeit, sondern einft und deschieden. "Autoren", sagt er, "find die Gestegeber des menschichten Geschlechte; ihre Schriften verdreiten sich in alle Theile der Welt; sie manischiren Idden is auch eine Ausdern zu fin ihnen Stärke des Gedankens mit Feuer des Ausdernds vereinigt, so bezaubern sie und rishren. Bald athmet eine Menge Menschen die Eiche zum menschlichen Geschlecht, die sie ihr durch einen gillattichen Impulse einhauchten. Sie bilden gute Biltzer, treue Freunde, Unterthanen die Aufruhr und Thrammer in gleichem Grade veradsschenen, voll Eiser, nur siehs allgemeine Beste. Ihnen, den Schriftellern, sit man die Augenden schuld des eicherheit und den Reiz des Lebens ausmachen; vos ist man ihren nicht souldig."

So sahe Friedrich die Wissenschaften an, und dieß blieb sein Betemtniss. Die Talente die siezu dienten, schätzte er an Boltaire, in seiner Jugend sast über die Wase, in seinem höhern Atter mäsiger; den blieb ihm stets die bobe Achung sur einige große Stilde seines Lehrers, die er don andern sehr unterschied, und ihm darüber offen seine Neinung sagte. Unter Wossen und im höchsen Atter biet er die Wissenschaften nicht nur für zein schönes Vergnüsgen, sondern auch dem Staate und der menschlichen Gesellschaft unentbehrlich; ohne sie, meint er, würden und blieden Fürsten, Stände und Vossenschaften Batter Barbaren; Wissenschaften allein haben die Welt erleuchtet, und einige anverwählte Seelen des Menschageschlechts vereelet.

Blitht, ihr freundlichen Klinfte, \* Blitht! die goldenen Fluthen Des Pattolus benetzen Euch in Jutunft die Wurzeln Eures heiligen Hains.

<sup>4</sup> Gin von Bos überfestes Gebicht Briebrichs.

Ench gebühret zu berrichen Ueber ichwächere Geifter, Und vor euren Altären Mie Söhne bes Irrthums Feiernd opfern zu sehn.

In ber Mitternacht bör' ich Oft ben himmlifchen Wohlsaut Eures Wettgesangs, bore Polyhymmiens Saiten Und Uraniens Lieb.

Und zerfließe vor Wonne; Denn ihr finget die Thaten Der unsterblichen Götter, Unterrichtet die Beisen Und Regenten ber Welt.

Angenehme Gefühle Und mein Genius reißen Allgewaltig mich zu euch, Ketten ewig an euren Siegeswagen mich an.

Faft immer tonet biefe Stimme um mein Ohr wemn ich Friedrichs Schriften lefe. Man waubelt in ibnen wie auf classifichem Boben; ein Gefühl für die Wilrbe, ben Werth, die Schönheit ber Wiffenichaften ist in seine kleinsten und größesten Auffüge verbreitet.

Insonderheit lebt sein Geift in einer gewissen Reihe erwählter größerer Seelen, bie er, meistens aus dem Alterthum, sich ju Lieblingsnamen seiner Phantasse, ju Borbibern, an benne er gern verweilet, auserieben batte. In handlungen bes Krieges und bes Briedens, in Geschäften ber Regierung und in Beziehungen ber Menscheit tommen sie ihm oft wieder als alte Lehrer und Freunde;

fo wie es benn befannt vift baft er nur menige Schriftfteller, biefe aber immer bon neuem las und in feine Gebanten pragte. Rach gewiffen Jahren wollte ibm bas Deue nicht mehr gnug thun; er fand eine Spitifinbigfeit ober einen matbematifchen Calcul in Schriften. wohin biefer nicht geborte. Die alten großen Formen weniger Sauptgebanten lagen in ibm, bon benen er fich ungern trennen mochte. In Sachen bes Bortrags fab er Boltaire ale bie letite Stilte bes Geschmade an ber unter Lubwig XIV gewesen war, und unter Lubwig XV und XVI freilich nicht mehr fenn tonnte, fiebt er feine eignen Auffate in Berfen bloft ale Reimereien gum Bergnugen, in Brofe ale Uebungen ju Entwidlung feiner Gebanten an, und fpricht von ihnen ohn' alle Anmagnng. Diefe Befcheibenbeit ift, wie man offenbar fiebt, talte Ueberzeugung; er fliblt mas ibm feble, und warum er nicht febn tonne mas 4. B. Boltaire mar. Er will's auch nicht febn; benn er fuhlt feinen größern Beruf, ob er gleich ben anbern, ein großer Schriftfteller ju febn, ale angenehmer ertennet und in Augenbliden bes Enthufiasmus faft gu beneiben fceinet. Balb aber fest fein Beift fich ine Gleichgewicht : "gefunber Berftanb, meint er, ein ehler Trieb gur Ehre, und unausgesette, Thatigfeit jeb feine Gabe, bie wolle und milffe er auf feiner Stelle ausbilben, anwenben und gebrauchen."

Baft unglaubild; in's auch wie weit er in biefen Puntten nicht etwa nur Boltatren, sondern auch seinen sammtischen correspondieren Freunden ilbertegen ist. Wenige, aber große Grundstäge liegen als unerschildtterliche Jundamente in seiner Seele; wenige, ader seele Maximen sind seinen Sessigen, auf die er zuletzt; umd all König oft mit sehr leichter Wilhe, alles zurückführt. Einige berselben wollten ihm im stedensädrigen Kriege zuweiten untreu werden; er nimmt aber seine große Seele zusammen, und verschist die verachtende Bitterkeit mit ber er insonderseit die Regierungen der West, ihr Unterpkänder und Westzenge, wohl auch den größern Theil des

menschlichen Geschlechts ansleht. Sanz scheint er indessen von bieser zu langen und großen Ueberstrengung sich nie wieder erhoft zu baben; sein Seist Lehrte, nach Endigung des siesesessigen Krieges, zu seinen richteren Bergnisgen zwar zurüld, war beiter, sest und wirksam; aber er blieb strenger und ernster. Mit Bewunderung habe ich (wenige Vorurtseile ausgenommen) die soft allgemeine Billigseit, Mößigung und Enthaltsamteit des großen Königes in seinen Urtheilen von Sachen, Begebenheiten und Personen mir ausgezeichnet. Es war eine selbsfährdige, große Seele.

Und baß fein Berg ben Empfinbungen ber Humanität, ber Freunbichaft, ber Bruber- und Schwesterliebe, bem Zuge zu allem Großen und Guten nicht verichloffen geweien, zeigen bundert Setllen seiner Schriften, taufend Momente feines Lebens. In jüngern Jahren hate er einen Brief über die Pumanität geschrieben, von dem er viel zu halten scheint, den ich aber in seinen Schriften nicht sinde; er saat von ibm:

"Es icheint, man flärte sich in einer Gestimung wenn man seinem Geist alle Gründe verdätt die sie sie niterstützen. Und bieß bei stimmte mich über die Sumanität zu schreiben. Sie ist, nach meiner Meinung, die einzige Tugend, und soll insonderheit benen als Eigenthum zugehören die im Stand in der Abelt unterscheibet. Ein Landesbert, er sey groß oder kiein, soll als ein Mensch angeleben werden desen Beruf es ist menschiesem Tend abzuhaften, so viel er taun; er ist ein Arzt, die mancherlet Unfälle seiner Unterthanen zu heiten. Die Stimme der Ungläcklichen, das Seufzen der Eenden soll zu ihm gelangen. Sey es aus Mitseld mit ihnen, oder aus einer Mickehre bes Gedankens auf ihn selbst, so muß ihn die traurige Lage der Leidenden rühren; und wenn sein Derz irgend Empfindung hat, werden sie Milke bei ibm sichen."

"Ein Flirst ift gegen fein Bolt, was bas herz bem Körper ift. Dieß empfängt bas Blut aus allen Gliebern, und flößt es mit Ge-

walt bis an ihre äußersten Enden gurfict. Der Fürst empfängt bie Treue und den Gehorfam seiner Unterthanen; er gibt ihnen Ueberfuß, Midfeligteit, Rube, und was er irgend gum Wachsthum und gum Wohl ber Gesellschaft ihnn tann, wieder."

"Dieß sind Maximen die im Herzen jedes Menschen von selbst entspringen milfien; das Gefühl gibt sie, wenn man nur etwas nachbentt; man hat keinen großen Eursus der Moral nöthig um fie zu kernen."

"Torannen betrachten bie Sache anbers. Sie sehen bie Wett als sit sie se, sejediffen an, und um ilber getoffen gewöhnliche Ungstidesfalle erhoben zu senn, verhärten sie ihr Herz vor benfelben. Wenn sie ihre Unterthanen unterbrilden, wenn sie hart, gewaltthösig und grausam sind, so kommt dieß baher daß sie bas Böse nicht tennen bas, sie veriben; sie haben es nie selbst geführt, darum gehen sie sie seicht barilber. Sie sind nicht im Fall bes Mucius Scävola gewesen, ber vorm Porsenna die Hand im Fener keefte, und baburch bie Wirtung bes Keuers auf seine Pant vooh tennen sernte."

"Mit Einem Wort: Die ganze Saushaltung des menschlichen Selchiechts ift eingerichtet um Menschemitebe einzulissen. Die Aehnlichteit der Menschen unter einander; die Gleichheit ihres Loofes, und das unentbehrliche Bedürznisse des einer vom andern hat; Ungstlicks fälle, die die Bande des Bedürznisse noch färfer anziehen; die natificities Neeigung die man zu seines Sieichen hat; unfre Selbsterhaltung die uns humanität predigt; die ganze Natur scheint sich zu vereinigen um uns eine Pflicht einzubrägen die unser Silick macht, und täglich neue Annehmlichseiten auf unser Leben verbreitet."

Wenn Friedrich immer fo gefilhst und gethan hat als er hier schreibt (und es war gewiß sein Ernft do er es schried; auch wurden ihm in ben unhumanften Situationen seines Lebeits diese Gesinunngen nie gang frembe), so wollen wir ihn als einen Beiligen anzufen daß er uns seines Gleichen humane Denter, witerliche Regenten, Aerste und herzen bes Bolls erbitten helfe. Auch wollen wir wünfchen daß alle Kürften und Pringen die meiften seiner Werke (fie sind ja frangösich geschrieben) lesen mögen, und zwar also als ob sie ben großen König selbs böteten.

8.

Benn König Friedrichs Lob auf die humanität Ihnen gefällig gewefen, so laffen Sie sich einige fürzere Gebanten und Maximen bortragen, die ich in biesen angenehmen Briefen bezeichnet.

"Traurige Folge ber menichlichen Sinfälligteit! ber Menich ift inicht alle Tage fich felbst gleich. Oft zerforen fich ihre Kniichtalife eben so ichnell als fie fie fasten. Der Spanier fagt febt vernlinftig: "biefer Mann ift brav gewesen." Rönnte man nicht ebensowohl fagen baß große Mamer es nicht immer, nicht allegeit sind?"

"Benn ich etwas wilnschte, so ware es gesehrte und gescheibte Leute um nich ju haben; ich glaufe nicht daß eine Sorge um sied nicht sehr eben bet betobinte. Zuerst ist es eine Achtung die man ihrem Berdienst schulbe, ist; sobam ein Bestenntnis bes Beditsausies, das man hat, von ihnen Licht zu bekommen. Ich somme kaum von Ersaumen zurück, wenn ich bense daß eine custiviter Ration, die, vom Genie unterstützt, im Besit des guten Geschands ist, den Schah nicht tennet den sie in ihrem eignen Schoofe trägt."

"Weine jehige Muße läßt mir Zeit mich zu beschäftigen wie ich will. Sie soll mir also nülglich und eine weise Muße werden, indem ich Bibliosphie und Beschichte fludire, und mich mit Possse und Mussil vergnilge. Ich sebe jett als Wensch, und ziese die Leben der majeflätischen Gravität und dem thrannischen Iwange der Göse unendlich vor. Ueberhaupt tann ich feine Lebensart, nach ber Elle abgemeffen, ausstehn; mur bie Freibeit bat für mich Reize.

"Wie verschieben ist ein betrachtendes von einem handelnden Leben! Ein Mann der sich nur mit Senken beschäftigt, kam gut benken ind siede anskriden; ein handelnder Mann, wenn er sich auch mit aller erstundichen Grazie ausdrückte, darf nie schwaß handeln; wie man 3. B. dem Könige von England, Jalob I, vorwarf daß er nie etwas schseiders geschaft, nie etwas sobwiltbiges getsam habe. Es sliget sich oft daß die, die etwas sobwiltbiges getsam habe. Es sliget sich oft daß die, die etwas sobwiltbiges getsam habe. Es sliget sich oft daß die, die gen Dandlungen andere am mersten beclamiren, es schsecher als sie nachen wenn sie sich in den nämlichen Umpänden besinden. Daß es ja mir nicht also gede! Denn leichter int s freisich zu tabeln als zu thun; seichter Eebren zu geden als sie auszulisen. Und dam lassen Menschen sich ja so seicht verstüllich zu das die nach unter Aumasung, das der werd den Sanz ihres Stan-

<sup>1</sup> Der König irrt sich hier; ben Karl II sagte Mochester: He never said a soolish thing, and never did a wise one.

bes, ober burch hinterlift ber Bofen, baß ihr Gewiffen bestrickt wird, auch wenn fie die reinsten und besten Absichten von der Welt hatten."

"Ich habe wenig Berdienft und Gelehrfamteit, aber viel guten Billen, und eine unerschöpfliche Achtung und Freundschaft für Perfonen von entschiedenem Berth. Dabei bin ich alle ber Bestänbigkeit fäbig die bie wahre Freundschaft sorbert."

"Könige ohne Freunbschaft und ohne Erlenntlichleit scheinen mir bem Könige gleich zu sent ben Jupiter ben Fröschen gab. 3ch leine bie Unbankbarteit nur insofern als ich selbst burch sie gelitten habe, und kann, ohne Affectation frember, mir unnaturlicher Gesunnungen, behaupten baß ich jeder Größe entsagen würde wenn sie bie Freunbschaft ansichsösse."

"Ich verachte die Zesuiten zu sehr als daß ich ihre Schriften leien sollte; ein scheches Berg verduntelt bei mir die Fähigleiten des Geiftes. Ueberdenn leben wir nur so turze Zeit, und unser Gedachtis ift so schwindenbend daß nur das Ausgesuchteste uns unterrichten sollte."

"Die beutschen Prinzen verachten gemeiniglich die Gesehrten. Die ummodische Neidung, der Bilderstaut der bet biesen einen anhangt, und das wenige Verfällniß das zwischen einem kenntnisseichen Kopf und dem bem leeren Hint dieser het Aufliche ihre die Neufsche dann, macht daß sie sich ihrer ihr Ausgeres aufhalten, und den großen Wann ohne Hofield ganz und gar nicht gewahr werben. <sup>1</sup> Der Hösslich hat Urtheil des Fülleren zu boch als daß er anders als er zu benten sich

Diefe und einige andere Bemerkungen Friedriche haben fich gott-

gertauen sollte; sie affectiren also auch die zu verachten, die tausenbmal mehr als sie selbst werth sind. D Zeiten! d Sitten! 3ch, der ich mich illerschapten indie filt des Zeitalter geschaffen sibste in dem wir leben, mag dem Beispiele meiner Derrem Mitbrilber nicht nachsolgen; ich predige ihnen unausschlich daß der Gipfel der Unwissenbeit Hochmuth sen, und glaube daß ein großer Mann, der über mir ift, auch meine Achtung verdiene."

"Das lebhafteste Bergnilgen bas ein vernilnftiger Menfch in ber Welt haben kann, ift neue Bahrheiten zu entbeden; bas nächste nach biesem ist alter Borurtheile 108 zu werben."

"Die meiften Bringen baben eine besonbere Leibenschaft filr bie Stammbaume; eine Art Gigenliebe, bie bis auf bie entfernteften Borfabren binauffleigt, ja bie fie nicht mir für Borfabren in geraber, fonbern auch in jeber Seitenlinie intereffiret. Ihnen fagen bag unter ibren Abnen ichlechte, mitbin verächtliche Menichen gewefen, biefe ibnen ein Schimpf ben fie nie verzeihen; und webe bem profanen Autor ber in bas Beiligthum ihrer Geschichte verwegen brange, und bie Schanbe ibres Saufes unter bie Leute brachte! Wenn biefe Delicateffe fich blog auf ben guten Ruf ihrer Ahnen mutterlicherfeite erftredte, fo mare es noch ju entichnibigen; aber verlangen bag funfgig, fechgig Borfahren, alle nach ber Reibe, bie bonetteften Denfchen von ber Welt gewesen seven, bas beißt bie Tugend in Gine Kamilie bannen, und bem menichlichen Geichlecht Unrecht thun. Eines Tages batte ich bie Unbebachtsamteit in Gegenwart jemanbes au behaubten baft ein Berr bon - fo etwas gethan babe bas einem Cavalier nicht gezieme; ungludlicherweise mar biefer Berr von gweites Geschwifterlind mit bem in beffen Gegenwart ich bieß fagte. Er formalifirte fich febr barüber, und ale ich ibn um bie Urfache fragte, mußte ich erft burch einen laugen Stammbaum baffiren um Berbere Berte, XXXV. 3. Bhilof. u. Gefd. X.

meine Beleibigung zu erfahren. Da war nun tein andrer Rath als bem Unrillen meines Beleibigten alle meine Borsahren preiszugeben, die etwa nicht verbient hätten es zu sehn. Man tabelte mich; ich rechtsertigte mich aber dannit baß jeder Mann von Ehre, jeder honette Mann meines Stammes sep, und daß ich sonst teinen da-für erkennte."

"Gern würde ich unter einem gemäßigten Rima leben, gern als Privatmann bie Freundichaft und Achtung wülrdiger Menschen verdienen, und bem entlagen wornach die meisten lässen uchre ich sille zu sehr ich sille zu sehr ich sille zu sehr eich er ich vering feun würde. Euch reicht euer Berdienst zu, geachtet, beneidet, bewundert zu werben; ich habe Khnen, Wappen, Titel, Kinklinste nöchig im bei Mugen der Menschen auf mich zu ziehen. Ein geoßer Fielt siehe kinklinke nöchen weinen, verzweiseln: "Ach," sagte er, "au euren Thränen merke ich daß ich noch König bin!" Wenige Worte, aber voll großen Simme!"

"Brilffel und saft das gange Deutschland ist seiner aften Barbarei noch nicht lost, die Klünste werben in ihm wenig geachtet, also auch wenig altiviret. Der Abel dient unter den Truppen, oder mit sehr leichten Studien tritt er in Tollegia, und spricht das Recht dass eine Lust ist. Edelleute mit Renten leben auf dem Lande, oder vielsmehr in den Wäldern, wo sie denn auch so wild werben als die Thiere die je jagen. Der Abel unstes Landes gleicht zwar im ganzen dem andern deutschen, mehr Lebhastigkeit, und wenn ich sagen dars, mehr Genie als der größere Theil der Nation, insonderheit der weltpblistische, stünktigke, schwälische Abel. Dies gibt Hoffnung daß die Kullsse einst auch dier, aus der untern Talsse gezogen, gute Kullsse

und Paläste bewohnen werben. Berlin hat (wenn ich mich so ausbrücken darf) Junken aller Klinste in sich, man sieht das Genie von allen Seiten hervorgsimmen, und es bedürfte mur eines gischtlichen Hauchs um das Leben den Brissenschaften wieder zu geben, die Alben und Kom einst berühmter machten als ihre Eroberungen im Kriege. Ich sie siehen gliedlichen Productionen meines Baterlandes zu sehen; sie sind doch den der der der die kieden wieden, Funken des Genie's, die durch die Alche bervorbsiden mit denen sie unglikaklicherveise bedeckt sind. (Geschrieben im Jahr 1739.)

"Eben hatte ich einen Brief angefangen über bie Mißbräuche ber Mobe und ber Gewohnheit, als die Gewohnheit bes Erstgeburtsrechts mich auf den Thom rief und mir meinen Brief wegaulegen befahl. Gern hatte ich ihn in eine Satire gegen diefe Gewohnheit umgeändert, weun nicht Satire aus dem Munde der Kürsten verbannt feon mütte."

"Gewöhnlicherweise macht man sich in der Welt von den großen Revolutionen der Reiche eine abergläubige Bee; wenn man in den Goulissen ift, sieht man daß die größten Zuberscenen durch die gemeinsten Eriebsedern, durch Taugenichtse hervorgebracht werden, die, wenn sie sich öffentlich, wie sie sind, zeigten, nur den Unwillen des Publicums auf sich ziehen wützen. Betrug, dinterlist, Doppelsim, Texulosigleit sind ungsüdlicherweise der berrichende Sharatter der meisten Mensche die an der Spige der Rationen stehen, und ihnen Erempel sehn sollten. In solchen Fällen ist's demilitägend das menschliche Derz sennen zu sernen; taussendung schon habe ich meine eitbe Einsamleit, meine Studien, meine Freunde, meine ehemalige Unabhrigsseicht zurückwinsschaften.

"Meine Obe auf ben Krieg enthält meine wahren Gebanken. Man unterschrieb ein Stand bes Mannes von ibm selbs; man kann Krieg silbren ans Gründen, ein Staatsmann seyn aus Phiche, wie ein Shaisten bei fie fich seible wählen würben; baher gibe's so viele schlechte Schuster, schlechte Priester, schlechte Minister und Kürfen. (1749.)

"Her ist eine Apologie ber armen Könige, über bie jedermann glossiret; und boch beneibet jeder ihr vorgegebenes Mid hundertmal. Die Berssischen ganz mich zieden tausend Pflickten, tausend Berliftzigungen anseinander. Ich in angeletteter Galerensstade and bem Schiffzigungen anseinander. Ich in angeletteter Galerensstade and bem Schiffzigungen anseinander. Ich in ein angeletteter Galerensstade and bem Schiffzigungen anseinander. Ich in find geletteter Galerensstade an bem Schiffzigungen anseinander. Ich in find sein Schiffzigungen anseinander. Ich in find, ohne Furcht das Schifflas des ungssichtschen Palimurs die haben. Die Mussen fordern Schifflas des ungslickses Beleichheit der Seele; feine von beiden ist mehr Teille und eine gänzliche Geleichheit der Seele; feine von beiden ist num Lieus. Es gibt auch gewisse privislegirte Seelen, die im Tamult der Hösel Gewohl als im Gestagnis der Bastille ober auf dem Strohjad der Reis biehen fannen; die meinige ist nicht von dieser Jahl. Es ist eine Ananas die nur im Treibsause fortsommt, an frischer Laker aber verbirdt." (1749.)

— Doch ich ermilbe Sie mit Borzeigung ausgeriffener Blumen, bie eigentlich nur auf ber Stelle ba fie fieben, in ber Sitnation bie sie fervorbrachte, ben schönften Reig haben. Stünde mir die Berfication eines Jacobi zu Gebot, und ich hatte Ihnen die eingestreueten Berfe in ber leichten Manier bes Originals mitgeben können; freilich ba ware es ambers!

9.

Sie wollen also baß ich meine Blumenlese auch in ben reiferen, schwereren Jahren bes Königs fortsethe; Ihr Wille geschehe. Faft

mit jebem Jahre wachst meine ftille Bewunderung bes großen Mannes, und in ben Beiten bes fiebenjährigen Rrieges fleigt fie faft gum boben tragifden Mitleib. Gine Geele bie jum Genuf, jur iconften Birtfamteit in Zeiten ber Rube und bes Friebens gefchaffen mar, bie in ingenblichen Jahren ihren erften und zweiten Ausflug nach bein Rrang friegerifder Ehre gleichsam nur in ber Begeisterung bes Mugenblide, gelodt ober aufgeforbert von Staategrunben, von fogenannten Rechten und ber bamaligen Lage Europa's, rafch und gludlich gethan hatte, muß jett biefen leicht erworbenen Rrang fcmer und theuer ertaufen. Alle Machte Europa's vereinigen fich ben ichwachgeglaubten einzelnen Mann zu erbruden, und feine unglaubliche Tabferleit, fein unerschütterter Duth forbert, flatt ibre Rache an befanftigen, biefe unr mehr auf. Er fiebt bie niebrigen Urbeber und Bertzenge feines fast icon unvermeiblichen Ungliids; mehr ale Gin Ungewitter giebt er mit fünftlich flibner Sand auf feine Reinde felbft bernieber; und boch fammeln fich bie Bolten immer furchtbarer fiber ihn zusammen. In biefen Angenbliden ber Befahr, bes Gieges, ber größeren Gefahr und bes faft unvermeiblichen Untergange find tief aus ber Geele bes Belben gefdriebene Briefe Dinge bie wir bei feiner anbern Ration, meber bei Alten noch Reneren, finben. Mus Cato's, Cafare, Brutus, Otho's Geele baben wir nichts bergleichen: teiner bon ihnen bat auch bie Befahren bestanben ans benen Friebrich fich, vielleicht in Jahrtaufenben unerreichbar, berauszog, 1 Da mirb's mertwürdig mas biefer ftarte, friedliche Mann jett über Menfchen, über bas Schidfal ber Belt bachte.

Sogleich ber erfte vortreffliche Brief (9 Oct. 1759), ber fich mit ben Borten enbigt:

Pour moi, menacé du naufrage, Je dois, en affrontant l'orage, Penser, vivre et mourir en Roi.

<sup>&#</sup>x27; Man betente mit melden Mitteln, gegen melde geinte und eine mie lange Coalition er aushielt. D.

und mehrmals übersetzt ift, enthüllet die Denkart bes Königes. In andern sind fürchertiche Ausensse mit geschker Etärte: "Ich fanm meinen Keinben sagen, wie Demosshenes ben Atheniensen: wohl dam! wenn Philippus todt ist, was wäre es, ihr Athenienser? Jur würdet euch bald einen andern Philippus machen. D Defterreicher, euer Sochmuth, eure Sucht alles zu beherrschen, würden euch bald andere Kreiheit Deutschlands und Europa's wird es nie an Bertsebigern sehlen!"

Indeffen betrubt ihn ber Tob feiner Schwester aufs gartefte, "für bie er fein Leben unter biefen Ungludsfällen geene würde bingegeben haben."

Er wirb geschlagen, und fagt, wie Frang: "Alles ging verloren, nur nicht bie Chre."

"Be alter man wirt, je mehr überrebet man fich baß bie heilige Mafesti, ber Jufall, bei Biertheile biefer elenben Welt regieret, und baß die die fich die Weifesten zu fenn einbilden die größten Karren ber Gattung sind, die öften Febern auf zwei Fussen gebet, zu ber wir zu gefören die Erre haben."

"In ben großen Bewegungen benen ich entgegen gehe, habe ich nicht Zeit zu wiffen ob jemanb Basquille gegen mich schreibt in Europa; das weiß ich, und bessen bin ich Zeuge, daß meine Keinde mich zu erbeilden alle Kräfte ausbieten. Ich weiß nicht ob es ber Mit fobnet."

"Es scheint, man vergist in biesem Kriege was Wohlstand sen. Die policiteften Katlonen friegen wie wilde Thiere. Ich schimme nich der Menscheit; ich erröthe über das Jahrhundert. Lasset und bie Wahrheit gestehen: Philosophie und Klinste verbreiten sich nur auf eine geringe Zahl Menschen. Die große Masse, das Bolt und ber gemeine Abel bleiben bas wozu fie bie Natur gemacht hat, boshafte Thiere."

"Ihr habt ber Sorbonne ein Grab gemacht, baut auch bem Parlament ein Grabmal. Es rabotirt so ftark, baß es mit ihm balb aus sen muß."

"Ihr wunfchet Frieden; wender euch an die die ihn der Welt geben fonnen. Das sind aber Leute die ihren Ropf voll boch milithiger Projecte haben; sie wollen eigenmächtige Schieberichter der Regenten seyn, und das mögen Menschen, die wie ich denken, nicht leiben. Ich liebe den Frieden; aber keinen andern als einen guten, standhaften, obrenvollen Frieden. Solrates und Plato hätten wie ich gedacht, wenn sie auf dem verwünsichten Puntt gestanden hätten den ich in dieser Welt einnehme.

"Maubi Ihr, daß es ein Bergnilgen sep dieß alberne Leben schritzlisen? Menschen die man nicht tennt um sich steren seben sich stelle zu übersiefern. Zag für Zag seine Besannten und Freunde zu bersieren, seinen Ruf dem Eigenstun des Ungefährs unausseliebt zu sehnen, das gange Jahr durch in Unruhe und seiner Erwartung zuzubringen, ohne End' und Maß sein Leben und Gelac aufe Spiel zu sehen?

"Gewiß, ich fenne ben Werth ber Ruhe, die Aunehmlichteiten ber Gesellschaft und die Freuden des Lebens; auch ich wülnsche glichsich zu seyn wie irzend vernand. So sehr ich aber diese viese Gitter begehre, so wenig mag ich sie durch Niederträchtigkeit und Ehrlosigkeit erkausen. Die Philosophie lehrt und unfre Psicht thun, unsern Baterlande selfch mit unsern Blut tren dienen, ihm unser Ruhe, ja unser ganges Dasen aufopfern." "Troh aller Schulen ber Philosophie wird ber Menich immerhin bas bösartigste Thier ber Welt bleiben; Aberglaube, Gigennut, Rache, Berrath, Indantbarteit werben bis ans Ende ber Zeiten fhnige, traurige Seenen berverbringen, weil Leibenschaften uns beberrichen, seiten bie Bernunft. Immer wird's Kriege, Processe, Berwüstungen, Best, Erbbeben, Banterntte geben; um solche Dinge breben sich bie Annalen ber Welt. Hir Unglidspälle ift bie Negibe bes Zeno gemacht; bie Kranze ans bem Garten Epiturs sind für bas Gildt."

"36 ftebe auf bem Bunft mich mit ben Ruffen au feten; es bleiben mir alfo nur bie Ronigin von Ungarn, bie Manbarinen bes beil. Reiche und bie lapplanbifden Rauber fure fünftige Jahr fibrig. Dein Berg bat mich biefen Gang thun beifen, ein Gefühf ber Menichlichfeit, bas gern bie Strome Blute verfiegen machin mochte, bie beinabe unfre gange Gpbare überfcwemmen, bas gern ben Morbereien, Barbareien, Merbbrennereien und allen ben Abideulidfeiten ein Enbe maden mochte, bie Meniden gegen einanber ausuben, und burch bie unglitchtiche Gewohnheit fich im Blute gu baben Tag filr Tag wilber werben. Dauert biefer Rrieg fort, fo muß Europa in bie Finfterniß ber Umviffenbeit jurildfallen, und unfre Beitgenoffen werben wilbe Thiere. Es ift Beit biefent Schenflichkeiten ein Enbe ju machen. Alle bieß Unglitd ift eine Folge ber Chrincht Defterreichs und Frankreichs. Lag fie ihren ungebeuern Brojecten Grange feben; lag, wenn bie Bernunft fie nicht weise machen fann, fie burch bie Ericopfung ibrer Finangen, burch ben ilbeln Buftaub ibrer Sachen weife werben! Errotben mogen fie, wenn fie boren baf ber Simmel, ber bie Schwachen gegen ben Unfall ber Ctarten unterftut bat, ben erften auch Dagigung gnug verlieh um von ihrem Glud teinen Difbrauch ju machen, und biefen ben Frichen angutragen. Das ift alles mas ein armer, er-

Describe Congli

matteter, gereigter, gefratter, gebiffener, hintenber, gefnidter Löwe ench fagen tann." (1759.)

"Schwert und Tob haben unter uns abscheulich gewilthet, und was das traunigste ist, wir sind noch nicht am Ende der Tragddie. Ihr Tont leicht benken was so granfame Stöße auf mich silt Wirklung gehalt haben; ich hille mich in meinen Stoicismus, so gut ich es tann. Keisch und Blut empören sich oft gegen die traunische Serrichaft der Bernunst; sie milsen aber nachgeben. Wem ihr mich Gerrichaft der Wirklund siehen solltet, würden ihr mich ehen nicht werkallen, greis, voll Aunzeln; ich versiere Zähne und Lustigleit. Wenn das sortwährt, wird an mir nichts überbeichen als die Tosleit Berse und genen, und eine unvertesdare Anhänglichteit an men Pflichten, und an die venigen lugenbhaften Menschen die ich senne. Weine Laufbass ist schwerz, der Dornen und Disseln. Ich soch das allen Grann erprobt, der irgend die Menschhöfeit krünken tann, und mir oft die schwer der kerkendelt:

Begludt, wer in ber Beifen Tempel u. f."

"Ihr eifert gegen Zeiniten und Aberglauben. Es ist gut gegen beriffen, gelauft aber nicht baß die Welt sich je ünbern werbe. Der menschiche Geift sit schwach; mehr als drei Vierteiglie der Menschen sied der Angereinntesten Fanatismus geberen. Die Furcht wer Hölle und Teussel bernebett ihnen bie Augen; sie berabscheuen den Weisen, der ihnen Licht schaffen will. Der große Haufe untres Geschiechtes ist dumm und boshaft. Umsonst sich in ihm das Bild der Gottheit, das ihm, wie die Thier nicht sich in sied untgervägt worden. Zeber Mensch das ein wildes Thier in sich; wenige wissen es au bändigen, die meisten lassen den Algel, wenn die Kurcht der Gesche ste nicht jurdichkält."

"Bielleicht findet ihr mich zu menschenseinblich. 3ch bin trank, ich einen Sachtungend \*\*\* und bade mit einem Halbungend \*\*\* und \*\*\* un tonn, die einem Sortrates und Autonin selft anger Fssssung bringen möchen. 3hr seyd giücklich, dem Nath des Candide zu solgen und euren Garten zu dauen; nicht sederman in der Welt kann es so gut haben. Der Ochs muß den Pflug ziehen, wie die Nachtigall singen, der Delthin schwinnun, und ich Krieg slübren."

"Ze mehr ich dieß Handwert treibe, desto mehr überrede ich mich das Glüd die größeste Rolle dabri spiele. Ich glaube nicht das ich es lange treiben werde; meine Gesundheit ninmt zu-sehends ab, und es kann leicht sehn daß ich dast in das kand wandre wo Gram und Schmerz, wo unstre Vergnügen und hoffmungen und nicht mehr solgen, wo man sich in dem Justande sindet in dem man ver der Gedurt war. Bielleicht besusigt ibr eine bald mit meiner Grabsschift, und gebt Rechenschaft von mir wie Babour dem Engel Ishniet von Paris gab — —"

Smug. Muß man nicht unwillig werben, wenn man sieht wie ein billhender Baum, eine so große, schöne Seele, nicht vom Sturme eine Schisfals, sonbern von gistigen Winden und Stürmen einer berrschissche Politik weniger schiecher Menschen in gedengt und zernicht wird? Die seste Schoe danerte aus; der schöne Palmbaum erhoß sich; seine fröhliche, jugenbliche Gestalt tam ihm aber nie ganz wieder. Friedrich shat seinem Lande wohl, wie sein Geist wir großen Ganzen es ersprecksich shat seinem Lande wohl, wie sein Geist in großen Ganzen es ersprecksich und nötlig biest; aber hart zu son hatte er wider Willen in einer schweren Schule gelernt. Er sahe die Gefahr seiner Lander, seiner Konder, seiner Konder, seiner Konder, seiner Konder, werden gen ganz Europa behaupten millsen. Wie anders als daß er sortam ernst und frenge an die Jultunft bachte? und der don

ibm gegründeten Monarchie wenigstens bas jum Schut ließ, was er ihr laffen tonnte, Gerechigsete, innere Derbung, Ariegsbere und Belt. Ran verziche ihm, wenn er für biefe Dinge auch auf harten Wegen forgte. Die bise Belitif, die leiber bas Staatsfystem Europa's ausmacht, zwang ihn bazu; und freilich gingen manche zarter Zweige ber Humanität, die ber an sich seitsch sich servoren. Hat iberbante bie Menfcheit in Europa einen größeren Feind als biefe Positif ber hill ben die ber die Bernfcheit in Europa einen größeren Feind als biefe Positif ber hill einem sogenannten großen Staatenspsteme, nebft allem was dazu geboret?

10.

## Gefprach nach dem Code des Raifers Jofeph II.

A. Ein souberbares Ding ist ber Tob eines Monarden. Wir ichen ihn bei Joseph verher, wir wusten baß ber Krante sich in nahte; und setz, da über ihm die Tobtengloden tönen, welch eine andere Empfindung! Ohne ihn gesaunt und von ihm eine Wohlthat genossen zu haben, hätte ich weinen mögen, da ich die letten Umfande seizes Sebens sas. Bor neun Jahren, da er auf ben Thron stieg, ward er als ein Hissport angebetet, und von ihm das Größele, Milhmische, foll das Ilmmögliche erwartet; jetz trägt man ihn als ein Silhnopfer ber Zeit zu Grade. Jat je ein stafer, hat je ein Stevblicher, nuchte abgel, mehr gewollt, sich mehr bemißet, mehr angestrebet, rastofer gewirfet als er? Und welch ein Schischa, werm Angesiche bes Tobes in den besten Vebensschren die Erreichung seiner Absichten nicht nur aufgeben, sondern die gange Milhe und Arbeit seines Lebens sörnusch volleren, sondern die gange

<sup>1</sup> Die Folge bes Briefmechfels enthalt eine Fortfetung tiefes Ausguges.

ausstreichen zu muffen und so zu flerben! Dir ift fein Beispiel in ber Geschichte befannt, bag es einem Monarchen so bart gegangen mare.

- B. Das war das Schidsal des Monarchen; schen Sie noch das Berhängniß bingu das ihn als Menschen tras. Das einzige was er in seinem Hause mit Zierlichkeit liebt, der letzte Gegenstand seiner Familienhosstung wird ihm genommen; und damit der Schmerz so empfindlicher sey, eben nach dem Ausbild der Freude, unerwartet genommen! Sein Liebling muß so dicht vor ihm das Opfer des Grades werden, das seine Leiche ise ihrige and dem Auferbaufe gleichsam wegdrängt, und sein Leben sich nur so lange zu triften schein, damit vor seinen Augen noch dessen fich nur so lange zu triften schein, damit vor seinen Augen noch dessen sich Freude gerluidt werde! "Begradet sie," sprach er, "damit für meine Leiche Platz werde!" Ein einziges Schicksal!
- A. Der Ungflicfliche konnte zuleht nicht fagen: "ich kam, ich fab, ich fiegte!" kaum: "ich kam, ich fab, ich wollte!"
- B. Bernhigen Sie fich. Auch barin icon liegt viel, wie er fagen au tonnen: ich fab und wollte!
- Er hat viel, sehr viel, und weniges milfig gesehen. Allenthalben, wo es in andern Landern besser vor, oder ihm besser ju sehn schien, sammelte er mit rastloser Thätigteit Gedanten, Entwitte in seine Seele —
- A. Die der Tob ihm jeht alle raubet! Ja, ja! er hat vieles, saft mieles geschen. Richt nur die Länder Europa's, die er bereistet; nicht nur das Innere seiner Länder, die er als Erbe und Mitregent früh und lange gemg, die zum kleinsten Detail, kennen kernte; nicht nur dieß! Er sah eben damit auch Gruben des Schlammes, die ihn erditterten, Pflügen und Moraste von Untreue, Schwedgerei, leepsigleit, Trägheit, Unochung, die er mit Gewalt aussillen und zum gesunden Garten machen wollte, und in deren Afgrunde er erstegt. Der Unrath schäge

über ihm zusammen, und vielleicht tommt bie ganze alte Berfaffung wieber.

B. Das wollen wir nicht glauben. Er bekommt einen Nachsolger, der ein geprüfter Haushälter, ein versuchter Regent ift, von dem Joseph selbst zum Theil gesennt und geborgt batte —

M. Und boch wollte er, fast ohne Ausnahme, ber letzten Absicht nach, lauter billiges, mügliches, gutes! Dit war, was er wollte, nur erste Pflicht ber Bernunft, ber Humanität, ber geschichghaftlichen Rechte; an etwas außerorbentliches und liberfeines war während feiner Regierung lange noch nicht zu benten. Dennoch erregt er in allen Provingen und Läubern, auch bei Stänben benen er am meisten helsen wollte, murrende Ungufriedenheit; er stirbt beim Ausbruch eines allgemeinen Ungewitters, bes Aufruhrs in seinem weiten Reiche

B. Bollen wir nicht, mein Freund, biefen Ort verlaffen, wo die Tobtengloden uns ibertanben? Bas bifft ilber einem Ungflicksfall bas blofie Staumen? Wir wollen freie Luft fuchen und uns barilber frei unterreben.

(Wir gingen auf eine angenehme Bobe, auf ber bie gahlreichen Bofer ber ringbum liegenben Beue ein angenehmer Anblid waren. Die Tobtengloden, bie von ben Lanblirchtibliemen in ber Antfermung inten, nachten eine sanftere Harmonie, nub unfer Gespräch Inilipfte sich balb von neuem an.)

B. Bober glauben Gie benn baß bas ungewöhnliche Schidfal Josephs gekommen fep? Alle Dinge in ber Welt haben ibre Urlache.

A. Wie mich buntt, ftanb er bem großen Friebrich gu nabe; und es war Ratur ber Cache -

B. Wie so zu nabe? Friedrich hat ihm boch nicht geschadet. Er hat ihm zu einem größern Schlessen, ben Königreichen Galizien und Lubomirien geholsen; aus bem baberischen Successionstriege gegen Friedrich fam Joseph auch mit sast unerwarteter Ehre. Ueberdem hat Friedrich von ihm meistens sehr glinstig geurtheilt, und der alte König glaubte wohl nicht daß Joseph ihm so dalb nachsolgen würde.

- A. So meine ich's nicht. Denten Sie sich die Lebensgeschichte bes Kaifers. Mit ihm als einem Sänglinge mußte seine Mutter nach Ungarn flüchten und ihn als einen Gegensland des Mitleibens dem Ständern zeigen; vor wem flüchtete sie? gegen wen erbat sie süchteib und Beistand? Was war also natürlicher als daß der Name Friedrichs bem Kinde und Jilnglinge oft genannt werden mußte; benn eben auch die Jahre, in denen der Geist des Menden aufwacht, fielen bei Joseph in die Zeit des stebenjährigen Krieges
  - B. Dem er baju nicht beimobnen burfte!
- A. Nothwendig ward Friedrich ihm als Nachbar, als Feind feines Hauses, noch mehr aber als der König und Kriegsmann, für den er damals mit einem ganz einzelnen Gilld und Ruhm galt —
  - B. Und immer gelten wirb! -
  - M. Gin Gegenstand ber bringenbften Raceiferung.
  - B. Und worin eiferte er ihm querft nach?
  - M. In allem. Er wollte felbft regieren, wie Friedrich.
- B. Das Selbstregieren ift ein erhabener Gebante; ware es aber vom Alleinbefehlen nicht fehr unterschieben? Friedrich theilte bie Geschäfte, die auszufilhren waren, mit großem Bebacht nicht nur ein, sombern auch aus. Er verrichtete, wos für ihn gehörte, mit Leichtigkeit, und liberließ andern was sie thun sollten.
- A. Das that Joseph auch. Daben Sie das Regtement nicht geleien das er bei seiner zweiten Reise nach Italien dem Chefs aller seiner Departements nachieß? Er wollte mur besohlen haben, und sie sollten aussilhven; sie sollten seine Befehle selbst nach Ort und Stelle modificiren.

- B. Das ift mehr als ein Gesetgeber sonst zu verstatten pflegt. Ber auf die Geschäfte und die Geschäftigtett bes Monarchen selbst wieder zu kommen, Friedrich sah nicht nur, sondern er übersah auch vieles, jobalb er nur seinen Dauptzweck erreichte.
  - M. Db biefes ein uneingeschränftes lob mare?
- B. Dafür gabe ich es auch nicht; gnug, als ein einzelner Mensch erreichte er bamit seinen Endzweck. Er blicke in bas Detail ber Dinge nicht zu tief, bamit er sich nicht verwirrte.
- A. Die Ersparung wurde Joseph mit ber Zeit auch gelerut haben.
  - B. Friedrich fing nicht zu viel, nicht alles auf einmal an.
- A. Joseph that's, weil für ihn so viel, ja alles zu thun war. Bielleicht ahnete er bag er nicht lange leben würde; zubem verwidelte ihn eins ins andere; er glaubte, nichts könnne ganz geschehen, wenn nicht alles begonnen würde. Hatte er barin so ganz Unrecht?
- B. Nicht Unrecht; aber es ging über Menschenträfte. Ueberbem gerstreuete Friedrich sich nicht; er reisete nicht —
- A. Dem Kaiser waren biese Zerstreuungen Beiehrung; sie waren ihm bas einzige Bergnilgen, seiner Gesundheit selbst unentbebrlich.
- B. Friedrich, der in jungern Jahren zu reisen außerordentliche Luft hatte, entsagte, sobald er Regent war, allen Reisen in fremde Känder; er betrachtete fich als Steuermann auf dem Schiff seiner Staaten. So angenehm er in Gesellschaft hätte werden tonnen, so begnügte er sich bennoch an Einer Gesellschaft weniger ertesener Freunde, und wählte sich eine andere noch einsamere Ergötung, bie er unausgesetzt, obwohl sehr regelmäßig tried, ja, die ihm bald so mentbefrich ward als den Morgentandern das Opium
  - M. Gie meinen bie Lectilre?
    - B. Die Lectilre und Schriftstellerei; bas Lefen und Schreiben;

beibe find von einander auch vielleicht ungertrennlich. Durche Schreiben lernt man lefen und boren; burche Soren lerut man ichreiben, und wird bagu getrieben, begeiftert.

- A. Db bas aber einen Regenten nicht zu fehr gerftreuen möchte? Raifer und Autor!
- B. Autor muß ein Kaiser und jeder Regent unausbleiblich werben, indem er Gesetze, Berordmungen besaunt macht. Soll er also nur vor fremde Berte seinen Namen schreiben, so schreibe er sie meistens nur vor Werte beren er sich selbs fchamet.
  - A. Das war Josephs Fall nicht. Er fchrieb felbft Gefete.
- B. Und großentheils vortreffliche. Glauben Sie aber daß das ewige Gefehichreiben einem Regenten gung ift, jur geiftigen Erbeiterung, jur Berjüngung feiner Seele? Friedrich las und schrieb bieß und allein zu Bibung feiner Geiftes, zur Erfrischung und Ordnung feiner Gedanken, dam bergaß er Politit und Staatsforgen. Er lebte unter den Alten, dachte mit ihnen, mit großen Mannern einer ebtern Zeit. Er flärste sich damit in jener hoben Einfalt sester Grundsätze und der Erfüllung seiner Pflichten; er ward selbs ein Alter —
- A. Beldes alles freilich bem immer thätigen Joseph entgeben mußte! —
- B. Ihn, scheint es, hatte die Muse, als er geboren ward, mit ibm himmlischen Auge nicht gesegnet. Sesuiten hatten ibn nicht gesehrt, was Friedrich in ber schweren Schule seiner Jugend burch eignen Ausschwung seines Geiftes sich selbs lehrte.
- A. Bon Schriftsellern foll er überhaupt nicht groß gebacht haben.
- B. So wenig groß, bag er ben gangen Bilderhanbel für einen Rafebanbel anfab. Ihm war also bie hauptquelle ber innern hoberen Frende und Ermunterung versagt, aus welcher Friedrich

fcopfte. Er mufte nur in nnferer Zeit zu leben; baber auch fein Zeitalter unclassisch geblieben.

- A. Es hat inbeffen boch vortreffliche Schriftsteller in Bien, in Bohmen, felbft in Ungarn unter ihm gegeben.
  - 8. Unter ihm, aber nicht burch ibn.
  - M. Bei Friedrich mochte bas berfelbe Fall fenn.
- B. Friedrich fand die Literatur feiner Länder auf einem Fuß kaß sie sich fetbel forthelfen tonnte. Sie war sogar gegen die Barbarei feines Borgangers bestanden; mitfin, jobald er nur die Freiseit zu benten uachsieß, und felbst einen großen, eblen Geschmack zeigte, so eiserte man nach, ja man flog voran.
  - A. Auch Joseph verftattete bie Freiheit gu benten.
  - B. Bortrefflich; und noch ebler daß er sie nie zurüdries, wenn bie Kreibeit gleich Frechheit warb, und ihn selbs antastete. Möge bieser große Gesis sich auf seine Nachstommen sortbreiten! Damit aber erfüllte Joseph die Hoffmungen sange nicht, die man sast unglaublich von ibm batte
    - A. Ueberfpannte Soffnungen!
  - B. Nicht überspannte, weil alles für ihn bereit ftand und nur auf seinen Wint wartete. Welch ein Zeitalter hatte Joseph erwecker tonnen für sich und fur andere! Bei bem unendlich vielen was er fab, überfad er biefes.
  - A. Der bentichen Sprache und Schaubuhne inbef bat er boch genubet.
- 28. 3ch glaube es. Und wie viel andern hätte er mit ber leichtesten Mils nuten können, wenn ihm von Kindheit auf der Seschmad daran beigedrach wäre! Ungsildfich ist ein klinftiger Regent, dem in seiner Jugend der Luell verschlossen oder trilbe gemacht wird, der ihm in seiner klinstigen, ewig zerstreuenden und ermilbenden Laufdond doch allein die schönste Ergeitung geben kann und muß. Nur durch die Wissenschaften gewinnt ein Regent das bettere Werfte ARXV. 3. Welso, u. Gesch. X.

Maß seiner selbst, eine Sammsung seiner Gebanken, ein geistiges Organ, die Dings anzusehen und zu genießen. Ohne Liebe zur Wissenschaft bleibt er ein sinnlicher Mensch, dem bei aller seiner Khäligkeit von außen in entschiedenden Fällen bennoch das innere Auge, das innerse Auge, das innerse Derz zu sehen scheiner seinere

(hier verbreitete sich unser Gespräch auf einzelne verdiente Manner in ben öfterreichischen Staaten, auf die reiche Ernte, die in biesem weiten Felbe für die klinftige Zeit zu erwarten flebet; endich beschieben wir uns auf ben morgenden Tag zu bieser Stunde wieder auf biesen angenehmen Higgel. Und wir sehren das Gespräch fort:)

- B. Mich bintt, aus unserm gestrigen Gespräch erhellete bag Joseph bem alten Könige nicht in allem, nicht im Bornehmsten nachgeeisert habe; wissen Sie etwas anderes worin bieser ihm schäblich gewesen?
- A. In bem Rriege-, in bem Eroberungegeift, ben er ihm miber Willen einflögte.
- B. Friedrich ihm? Soviel ich weiß, war seit dem siebenjührigen Kriege dem großen Könige die Luft zu friegen ganz vergangen; er fuchte und predigte Frieden. Jur Destümp Polens ihnt nicht er den Borschlag; und als er ihn annahm, begnügte er sich mit dem kieinsten Theil des Erwerkes. Seinetwegen hälte Joseph nimmer im Kuse regieren und seine Staaten ordnen können; ja als er nach Bapern griff, setzte eden Friedrich sich seinem Ländererwerd bloß in der Absiche entgegen des künftig ein so bisser Junder zu Kriegen, der Ländererwerd, in Deutschland nicht mehr falt haben sollte. Wich dilntt, dieser Happell durfte Joseph nicht eben anderswo berkommen; seiber war er ja die ererbte Politik des Habburgischen Hauses. Isoseph dachte, wie bekannt sie, an die Länder die Lesterrich batte ausspeken missen.

manchen Ländern gesommen sey. Offenbar war auch, wenigstens im damaligen Moment, der Zeitgeist sit bergleichen Erwerbe nicht gestimmt. Mit seinen Amsprüchen auf Bayern umd die Schelbe verlor der Kaiser das Zutrauen Europa's; mit Annassungen in Deutsch land verlor er das Zutrauen des Reichs, vielleicht mehr als er's verdiente. Mit dem traurigen Türknfriege endlich —

A. Denken Sie nicht an biefen Krieg. Felbherren, Freunde, Gefundheit, Rube und Leben opferte ber zu freigebige Bundesgenoffe einem Feldzuge auf, ber ihm vielleicht hatte fremde sehn mögen —

3. Und fremde sehn muffen, ba bie innere Einrichtung seines Reiche, sein männlich großes Bert alle seine Kräfte sorberte. Setzt, indem er die Krim burchwanderte, wohin mie ein römischer Kaiser gefommen war, und nie einer zu einem solchen Zwede hätte tommen mögen, fingen die Riebersande an zu alüben.

A. Und im unglidlichen Türtentriege loberten fast alle Brovon in helle Flammen auf. Berminicht sehen liberhaupt alle Eroberumgefriege! Aus bem einschissten Erureha venighents sollten sie
burch einen allgemeinen Flürstenbund alle verdannt sehn. König
Friedrich mit seinem eroberten Schieften, das er durch seinen sieberg
fährigen Krieg schwere genug vertheibiget bat, möge die Reihe der
Eroberrer als beimaße milbertrefflich schiefen!

B. So werden auch in Friedenszeiten die besthalb gemachten brilidenbem Unstalten aufsoren. Glauben Sie, meine Freunde, reine Bemildungen jum Besten der Menscheit können in einem Staat ichwertich gedeihen, solange der Eroberungsgeist die Fahne schwenzug, und die erste Staatssiveri träget. Wir sind sodann und bleiben was wir bereits zu Tacitus Zeit waren, "auch im Frieden zum Kriege gewassitet Barbaren."

A. Das lob bes Rriegsbeiben gebe ich gern auf, und betlage vielmehr baß Joseph biefen Dienst auch personlich sich so sauer werben ließ als setten ein gemeiner Solbat thun wulrbe.

- B. Friedrich mar nie Golbat; er mar Felbherr.
- A. Go wollen wir benn lieber von Josephe Feldzügen gegen ben Aberglauben, gegen bie Intolerang und Pfäfferei reben. hier ift boch sein Berbienft unftreitig.
  - B. Unftreitig; ich hoffe auch unfterblich.
- A. Es warb ihm auch sauer genug. Die Spher getwann immer neue Köpfe. Und boch war im meisten seine Absicht eben so unverlennbar als gerecht, nilplich, mentbehrlich. Was war 3. B. rechtmäßiger als baß er bie Geistlichkeit seines Laubes frember Berichtsbarkeit, die Sinden seines Landes frember Dispensation entradon?
- B. Ober billiger als bie Freiheit bie er ber Buchercenfur gab?
- A. Ober pflichtmäßiger als baß er bie Riöfter verminderte und ben Unterricht bes Bolls vermehrte?
- B. Ober riffmlicher als baß er alle Religiensparteien vor Bebrudungen ichilte? Aber, mein Freund, wer hatte ihm bei biefem allen bie Sande biuben tonnen?
  - A. Gie tennen bie Spber nicht!
- B. Wenn ber Kaifer es unverrudt gewollt, wenn er bei jebem Schritt ben er thun wollte bie Folgen überbacht, bie Austung segen sie zum voraus bestimmt, soviel möglich alle Aergerniffe vermieben, sobanu aber auch ruhig ben Bann ober bas Interbict erwartet hatte.
- A. Dagu mare es mobl nie gefommen; bie innern Berbrieflich-feiten und Unordnungen aber waren befto größer.
- B. Lassen Sie es uns gestehen, an benen ber Kaiser jum Theil seicht Schulb mar. Durch Nachgeben, burch Aregernisse, burch unvorbergeschene Folgen n. s. Uberthaupt scheinet es baß er bei ber Religionsveränderung auf leinen sesten Grund gebauet habe; alles blieb schwankend, und bie harte Behandlung der Deiften im Böhnuen —

M. Diefe mar eine Hebereilung!

B. Nein! es war eine Folge bes Unwillens daß sich biefe Leute von ihm felbst nicht bekebren lassen wollten. Ein anberer Regent hätte sich gefreuet ein Bellchen solcher Art zu sin sinderer mot venm er's mit seinem Schuse beethet hätte, wirde er hier und da vielleicht nicht unverwerssiche Hunken erwecht haben. Zeht ward ber Name ben jeder hochsichigen muß, er se This, Jude, Likt, heibe, ber Name Deist von toleranten Joseph gemisspandelt; das ihn mir weh, sit sie selfs und zum Besten der Nemscheit.

(hier verbreitete fich bas Gespräch abermals auf mehrere Anftalten bes Raifers, auf die Beschaffenheit und die Bertheibiger seines Kirchenrechts u. f; am solgenben Tage endlich tamen wir zu ben

Bauptmertwürbigfeiten feiner Regierung.)

A. Daß Joseph sich bes unterbruckten Landmanns annahm, wird also wohl sein größester Ruhm bleiben.

B. Sein größester und wahrlich ein humaner Ruhm. Golben sind die Brundsäte die er in mehreren Besehlen äußert: "Ihr es nicht Unsimm zu glauben," sogt er, "daß die Obrigseiten bas Land besessen, bebor noch Unterthauen waren, und daß sie das ihrige unter gewissen Bedingungen an die seigtern abgireten haben? Millien nicht and ber Seiche vor Sunger davonstaufen, wenn niemab ben Brund bearbeitete? Eben so absurd wäre es, wenn sich ein Randesstirft einbildete das Land gefäre ihm und nicht er dem Lande, um Millionen Meuschen seinen für ihn, und nicht er silt sie gemacht, um ihnen zu bienen."

A. Achnliche Stellen find in allen seinen Befehlen. Er tannte ben Onell bes Berberbens, und nahm sich seiner bis auf ben Grund an. Jebe Saite bes menschlichen Elends hat er berilhret.

B. Daß Joseph bieß that, bleibt sein ewiger Ruhm, wenn er gleich nicht allenthalben burchbrang. Seine Berordnungen gegen die Leibeigenschaft, über Majorate, Steuern u. f. enthalten so viel mertwürdiges, daß eine fpatere Zeit gewiß beffer und ficherer verfolgen wird was er bier und ba fibereilt angab. Bielleicht tranete er gelesenn Theorien zu febr, that große Schritte, und lebte nicht lange gemug feine Schritte zu behandten.

- A. Belden Biberftanb bat er auch bierin erfahren!
- B. Einen größeren als ihm felbst bie Pfaffen in ihrem Kreife entgegenstegen tounten. Der Widerfand wird immer tommen, so-bald ein Regent fich bes Landmannes annimmt, jumal in benen om stabischen Rationen bewohnten Ländern. Dier gift's aber was Kaifer Sigmund sagte: "wer fiber ein Ding nicht pringen tann, muß brunter wegtriechen."
  - M. Das buntte Joseph nicht ber fonigliche Weg.
- B. Darum ift er auch bem Sprunge erlegen. Alles, mein Freund, laft fich in ber Welt nicht auf einmal, nicht mit Gewalt aussissen, bagu ohne Gehilfen, ohne Wertzenge, woran es bem Kaifer fo febr fehlte.
- A. Das wundert mich indes bag er auch das Boll nicht mehr gewann, gegen welches er boch so populär war. Er suchte das Beste besselben so entschieden! —
- B. Stief aber babei auch bas Bolf in manchem so vor bie Stirn, befeibigte unschulbige, ja angenehme Borurtheile besselben so fehr baß ber arme hause von Bjaffen und anderen sich gegen seinen eignen Wohltster felbs ins Retz jagen ließ.
  - A. Welche unschuldige Borurtheile bes Bolts hat er beleibigt?
- B. Ans vielen führe ich nur wenige an: zuerst das Borurtheil der Sprace. hat wohl ein Bolt, zumal ein uncultivirtes Bolt, etwas lieberes als die Sprache seiner Bäter? In ihr wohnte sein ganzer Gedantenreichthum an Tradition, Geschiche, Religion und Grundfähen des Lebens, alle sein berg und Seele. Ginem solchen Bolt seine Sprache nehmen oder herabwiltvigen, beist ihm sein

einziges, unfterbliches Eigenthum nehmen, bas von Eltern auf Rinber fortgeht.

- A. Und boch tannte Joseph mehrere biefer Botter perfonlich und febr genau.
- B. Um fo nehr ift's zu verwundern bag er ben Eingriff nicht wahrnahm ben er fich damit in ihre beliebteften Rechte erlandte, "Ber mir meine Sprace verdrängt (glaubt ber Bbiot nicht ungelindlich), will mir auch meine Bernunft und Lebensweise, bie Ehre und Rechte meines Bolfs rauben." Wahrlich, wie Gott alle Sprachen ber Welt bulbet, jo sollte auch ein Regent die verschiedenen Sprachen seiner Bölter nicht mur bulben, soubern auch ehren.

A. Er wollte aber eine ichnellere Betreibung ber Beichafte, eine ichnellere Culiur bewirten.

- B. Die beste Cultur eines Bolts ift nicht schnett; sie läßt fich burch eine frembe Sprache nicht erzwingen; am schönlen, und ich möchte sque, einigi gedeicht sie auf bem eignen Boben ber Ration, in ihrer ererbten und sich forterbenben Mundart. Mit ber Sprache erbeutet man bas Berz bes Bolts, und ist's nicht ein großer Gebante, unter so vielen Billern, Ungarn, Staben, Wächen u. f. Reime bes Wohlfeuns auf die frenste Jufunft bin ganz in ihrer Denfart, auf die ihnen eigenste und betiebteste Beise zu pfianzen?
- A. Was brauchte Joseph bagu filr Banbe! Ihm schien es ein größerer Gebante, alle seine Staaten und Provingen, wo möglich gu Einem Cober ber Geseiche, zu Einem Erziehungsspiftem, zu Einer Monarchie zu verschieden.
- B. Ein Lieblingsgebanke unseres Jahrhunderts! Ift er aber aussilftbar? ist er billig und nithtlich? Bradanter und Böhmen, Seideublirger und Lombarben, stehen sie auf Einer Stufe der Cultur? geboren sie also in Ein Justitut der Erziebung? in Einen Coder der Gesetze und Strafen? Gott selbst hat sich eine solche Jusammen-

schmelzung nicht erlaubt; baber er jebes Boll nach seiner Beife unterrichtet.

- A. Leiber mar ber gange Normalguschnitt ber Collegien und Schulen ein exiesuischer, armer Begriff! -
- B. Der indessen gange Böller ausbrachte. Ueber Armseligkeiten solcher Art embörte sich die Universität Löwen; die Niederlande machten dem erregten Feuer gerne Platz; so griff es weiter! —
- A. Und bod meinte es auch hierin Jofeph gut mit ben Böltern. Bas er ihnen gab, mar freilich nicht bas Beste, aber boch ein Bessers als sie besagen. Er war selbst nicht besser ragen worben.
  - 8. Und feine Gefetbucher?
  - A. Mit benen ging er freilich etwas fcnell ju Bert.
- B. In einer nothbringenben Sache mußte bie Bahn gebrochen werben. Das ich babei am meiften bebaure, ift bag Joseph burch manche Gefebe seinen eignen Absichten völlig entgegen zu arbeiten schien.
  - M. Bum Beifpiel?
- B. B. in seinem Criminalcober bie Haufung ber Berbrechen gegen ben Staat.
- A. Dagegen er ja aber bie Berbrechen ber beleibigten Majeftat aufhob.
- B. Geringe Ausopferung gegen ein viel größeres Unheil, bem Btat gemacht wurde. Zum Berbrechen gegen den Staat kann alles, auch das kleinste Bergeben gegen die Polizei gemacht werden. Denn was wäre nicht gegen den Staat, sokalb man ftatt der sichtbaren, doch nur leibhaften Majestat, dieß willkürliche, unbestimmte Phantom auf den Thron erhöbe?
- A. Freilich, auch die mitleibswerthesten Krankheiten ber Ratur tonnen jodann ju Rebellen gegen ben Staat gemacht werben, 3. B. ber unglidfliche Selbsmord. Der ärmste ber Menichen bat fich bem Staat entzogen; mithin muffen alle forperlichen Beschimpfungen,

bie niedrigsten Schlage fein Loos feyn. Bas bie gutige Natur felbft nicht verbindern tonnte, will ber Monarch im Namen bes Staats burch inechtliche Befchimpfungen nicht verbindern, sondern rachen und ftrasen.

- B. Schweigen Sie, Freund. Die Bernachäffigung, ja ich möchte jagen, die Bernichtung bes Gefühle für Ehre und Schande hat mich in Josephs Gefetzgebung gang irre gemacht. Bernichte das Gefühl der Ehre, ben Namen ber Familie und Berwandten, die ben Tabten gesihrende Achtung u. f.; womit wilftungen, die Joseph daher bald jelcht einschwänken, einfellen mußte, ober auch bald unglicklicherweise nicht einstellte. In wenigen Jahren bätte er auf Straßen und Salfen zwischen gesehen Segenen, und pleten Begenen, und jult alles was Menisch ober Dalbmensch ift, abscheilicher Andlick!
- M. 3ch weiß felbst nicht wie Joseph bei feinem ilbrigens Guten Bergen zu biesem Mangel an Mitempfinbung und Delicatesse fam?
- B. Ein Bort wulrbe Ihnen bieß erliaren. Konnen Gie es laugnen bag bei Jojeph ber Schein ber Gelbftherrichaft bas meifte, ja alles verberbte?
- A. Kaum wage ich's zu laugnen. Er wollte bas Befte, aber er wollte es als Deipot. Selbft in bem iconen, ich möchte fagen vollerlichen Anffate, ben er an die Chefs feiner Collegien schrieb, von bem wir gesprochen haben, find bavon Spuren.
- B. Und bie willfürliche Berfürzung zugesicherter Gehalte? Rönnte manche berfelben auch die außerfte Roth entschulbigen?
  - A. Raum.
- B. Und bie Benuhung ber Baifengelber für ben Staat? Und bie Art ber Rlofteraufhebung und bet Beräuferung geiftlicher Gitter? Und bie Berwaltung ber Religionscaffen? Und bie Conduiten-

liften? Und die Berfügungen auf biefelben? Warum ließ er fich in Ungarn nicht trouen? Warum entzog er ben Ungarn ihre Krone? Ich tonnte noch lange fo fragen.

A. Und bod mar er in seinem muffeligen Leben nichts weniger als ein Sarbanahal. Er biente bem Staat als Tagelöhner, als unabluffiger Wertmann.

B. Wie gesihrlich in's, auf ber ober jener Stelle, aus ber ober jener Bieffengatung jum Thron, zu Thronen geboren zu febul Eine unglichtige Fre beingt an ber Wiege des Pringen einen unanstöjchlichen Querftrich in die Seele des Kindes, und gibt ihm die schreichige Berwünfchung mit, das nach Berbaltnis der besten Bemilhungen des unglicklichen Habegotts der Querftrich sin settle und andere ungerstörlich wache.

## M. Unglüdlich!

B. Wem unterlag alfo Joseph? Richt ber Schwachheit ber menichfichen Ratur, sondern ber geglanten und von Kindbeit auf genährten Allgewalt bes Selffibeberrichers. Nicht bas Schiffal, bie Ratur ber Dinge, ber Wille feiner Unterthanen hat ibn gebenget.

(Natilrlicherweise ging bas Gespräch hier auf eine Menge einzelner Umftände seines Lebens und Todes über, die mein Freund wußte; es erhob sich endlich wieder.)

A. Geine Fehler bat Joseph fcwer gebufet -

B. Und in fein Grab genommen; bas Gute, bas er gewollt und anjangs weise bewirkt bat, wird, obwohl einestheils in gerfallenden Reften, bleiben, und bereinst glidtlicher an ben Tag treten; denn es ift bem größten Theile nach ein reines Gute gum Ertrage ber Menfchheit. Er hat es feinen Nachfolgern schwer gemacht -

A. 3ch bachte, leicht gemacht; fie burfen nur feiner Bahn folgen. B. Borberband femer gemacht. Er bat an allen Caulen ge-

rittelt und ben Staat beweget. Wer flünftigbin eine Caule nur angreift, wird die Aufmertsamteit aller auf sich zieben, und man wird ibn burch Liebfolungen und Schredbitber von bem Wert abauziehen sinchen, bas Joseph begann und unmöglich endigen tonnte. Er hat die Bebürsnisse seiner Staaten tiefer gefannt als vielleicht tein Regent unferer Zeiten.

A. Und emfiger beforgt ale vielleicht tein Regent unferer Beiten.

B. Oft ist ber Wille größer als bie That; bas Unternehmen ebler als bie Aussilbrung. 3ch weiß nicht ob viele nach seinem Tobe biel zu seinem Lobe jchreiben werben; aber was man bazu aus Ansicht ber Dinge schreibt, wird die billigere Nachwelt gut beisen, seinen Schatten ehren, und nicht mehr mit Bedauten, sondern mit frohem Erstaunen einst sagen: "auch Er schon fah bieß und wollte!"

M. Rennen Sie feinen Brief, ben er im Jahr 1784 an bie Stadt Ofen schrieb als fie ihm eine Ehrenfaule feben wollte? Dier ift er:

"Benn bie Borurtheite werben ausgewurgelt und wahre Aaterlandsliebe und Begriffe für bas allgemeine Beste werben beigebracht
fepn; wenn jebermann in einem gleichen Maße bas Seinigs mit
Frende zu den Bebürsniffen des Staats, zu bessen sicherheit und
Aufnahme beitragen wird; wenn Ausställerung durch verbesserte Studien,
Bereinsachung in der Belebrung der Gesstlichteit, und Berbindung
der wahren Religionsbezuisse mit den bürgerlichen Geleben; wenn
eine bilmbigere Insti, Reichstum durch vermehrte Population und
verbesserten Ackeban; wenn Ersennting des wahren Interesse
herrn gegen seine Unterthanen, und dieser gegen stren Gerrn; wenn
Industrie, Manusachnen und beren Bertrieb die Circulation aller
Producte in der gangen Monarchie unter sich werden eingesilbet sepn,
wie ich es steher hosses alsbann verdiente ich eine Ehrensause, nicht
aber jetzt."

B. Wenn bieft alles geschehen ift, bebarf ber große Bollenbe

feiner Chrenfaule mehr; fein Unternehmen, fein schwerer Aufang ift ibm allein schon ein Rolof für die Nachwelt.

So enbete unfer Gespräch; und bie Gloden verhallten. Wänfchen Sie nicht auch mit mir ein Leben Josephe zur Lehre filr bie Rachwelt?

## 11.

Wie tommt es, mein Fremt, dag miere Poefie, verglichen mit ber Poefie afterer Zeiten, an öffentlichen Sachen so went pheilnimmt? Die Boefie ber Debraer in ben heiligen Blichern ift gang patriotisch; die Poefie der Griechen nach ihren Daupharten nahm in ben besten Zeiten sehr vielen, die Poesie der Admer einen bei weitem ichon geringeren Antheil an öffentlichen Begebenheiten und Seschäften. Seitdem endlich die Barben und Leiermanner ziebender Deere Trompetern umd Paulten ihre Etellen übertiefen, seitdem -

Doch soften beantworte ich mir die Frage selbst, auf die ohiedem andere bereits geantwortet haben. Wie tommi's aber das auch sein dem die Bichterei gedruckte Kunst ift, ibr Antheil an der gemeinen Sache zu verschiedenen Zeiten so ungleich gewesen, und jeht sogar gering zu sepn scheint? Wehrere tahere Gedichte auch aus unserem Saterlande von Luther, Opith, Logan, und nach einem großen Sprunge der Zeiten von Kleist, Gleim, Uz, Klophock, Stofberg, Bürger u. a. sind und in Secz und Seele geschrieben; ist dies Muse aniett entschafen. Oder hat sie, wie Baal, etwas anderes zu schassen des fie, dom Geiste der Zeit nicht erweckt, das Gerülss um sich ber nicht höret?

Mich blinkt, so ist es; sie hat etwas anderes ju schaffen, schlagen Sie barüber bie neuern Dichter nach. Und boch erwarten wir, wenn wir von einem neuen Dichter hören, zuerst und vor allem

ein Wort bes Bergens jum herzen, einen Laut ber allgemeinen Stimme, bes Wunfces und Strebens ber Nationen, ben Hanch und Nachtlang bes machtigen Zeitgeiftes.

Der göttliche Mund ber Mufe ift in aller Welt gepriefen. Sie dar Dinge sagen bie bie Brofe nicht gut sagen wagt, und flößet sie unwermertt in Herz und Seele. Bab sie ber Fabet einst jenen lieblichen Ton, jene Sissigieit, nach welcher wir auch nach Jahrtausenben noch, wie nach einer Erquidung ledgen, wie? und sie sollte ber auf uns bringenben Wahrheit wenigstens einen gefälligen Anzug, eine einsdoende Gestalt nicht zu geben bermögen?

Oft bemunsigen mich in meiner Einsamteit die Schatten jener allem mächigen Dichter und Beisen. Jesaias, Pindar, Acans, Alefcholus stehen als gewasstene Mainer vor mir und fragen: "was mürben wir in euren Zeiten gedacht, gesagt, gethan haben?" Luthers ebler Schatten schiebe sich an sie an, und wenn die Erscheinung vorüber ist, sinde ich um mich Debe.

Gewiß, meine Freunde, wir wollen auf alles merten was uns ber göttliche Bote, die Zeit, barbent. Keiner ihrer eblen Laute foll uns entichlubfen.

Glauben Sie nicht baß ich bamit die armlesige Zunst jener Promunenköniger und Regentenwürger zurildwünsche, die vor einigen Jahren ihre Wind anwisiß? Es von Geschrei, darum ift's verballet, ein Nachtlang ohne Kraft und Wesen. Die wahre Muse iftitsm; lene consilium et dat et dato gaudet alma, biefen sasten Kathschuß empfing sie vom himmet und hancht ihn bem Geiste der Zeit ein —

Finire querentem labores Aonio recreat antro.

Solb und schon flingen mir hierüber bie Tone ber Alten, und ich wiluschte bag wie einst bem Horaz, so auch mir bie Muse bes

Simonibes, Alans, Steficorus noch ertonte. Aber fie liegt im Stante, und wir mülfen uns mur an bem was der Bergeffenheit entrann, ben Geift erheben und das herz fakten. Mit unbeschreib-licher Freude habe ich in biefen Tagen jemes seine Echo ber Griechen, ben Dorag gesesen und wiedergeleien. Er lebte in einer Litisschern Zeit als wir leben, war mit Glüft und Person an Angust und Macen gefesselt; und wie ebel, wie ftolz und unterrichtend ift seine Ruis! Sie bricht die Blüthe ber Zeit und schwebt auf den Kritigen ihres reinsten Litisaches.

#### 12.

Mich bilntt, Ihre Fragen über ben geringen Antheil ben bie beutige Dichtlunft an ben Sanbeln ber Beit nimmt, haben Sie fich felbst beantworten konnen, benn ber Stoff bagu liegt völlig in Ihrem Briefe.

Shaffen Sie nus den Zustand der Griechen wieder, und Alcaus, Pindar, Acfchulus sind mit ihnen auch da. In tielertei Rickficht aber würden wir diese Zeiten nicht wünschen; und uns dagegen an unserer dichterischen Untseilnehmung begusigen. So wäre es auch in Ansehmung der Zeiten Poraz oder gar der Kreuzzieher und Harfier. Opig und Logan stütten die Drangsale des dreifziglährigen Krieges; wider ihren Willen mußten sie Drangsale des dreifziglährigen Krieges; wider ihren Willen mußten sie Drangsale des dreifziglährigen Krieges; wider ihren Bedichten kannen; der Wiederschein seiner Flammen glänzt in ihren Gebichten. Kleist, Uz und Gleim trassen auf die Zeiten der prenfisse öfferreichischen Kriege; alle drei sanden darin undersen

1 Anfrictung auf Soray Obe 9, St. 4.

Non st priores Maconius tenet
Sedes Homerus, Pindaricae latent,
Coaeque et Alcaei minaces,
Stesichorique graves cammanae.

wellliche Lorbeeren, ber erste aber auch bei vieler Roth, die er als Krieger mit Gebrücktem Hergen fab, seinen blutigen Sob. Was biese Dichter uns aus theurer Ersafrung sangen, warum mußte es uns, burch nene Ersafrung theuer ersauft, wieder ersungen werben? Tim und Kleists Stimme nicht noch?

Ihr, benen zwanglose Böller ber Herrschaft Steuer vertranten, Führt ihr burch Klaummen und Blut sie zur Glischlichtigteit Sagen? Was wilnicht ihr, Bater der Menschen, noch mehrere Kuber? Ist's wenia

Biel Millionen begiliden? Erforbert's wenige Milbe? O mehret derjenigen heff die eure Kittige suchen. Dedt sie, gleich briltenden Absern. Berwandelt die Schwerter in Sicketn.

Erhebt bie Beisheit im Rittel und trodnet bie Babren ber Tugenb.

Die rührende Stimme seines Grab. und Geburtsliedes, seine Sehnsindt nach Aube, fein Abfeied hinter Cisstbes und Baches tont noch jedem Lefer ins Derg, nachdem ber Dichter die Gestimungen seiner Seele mit Leben und Bint versiegelt. So ift's mit ben patriotischen Oben U3, Riopstocks; und ber preußische Kriegesanger ift eben sowohl Bolts., Friedens., Staatssanger geworden, hat bis auf die neuesten Zeiten saft an jeder großen Angelegenheit Amheil genommen die seinem Gesichsbereise irgend nur nach lag. 2 —

Aber, mein Freund, nach unfrer Lage ber Dinge halte ich bas gu nabe, zu flarte Theilnehmen ber Dichter an politischen Augelegen-

1 Die folgenten Berfe find aus Rleifts erfter eigener Ausgabe bes Brublings genommen; wer will, vergleiche fie mit ber jest gangbaren Ausgabe.

2 Seittem find Gleime Beitgebichte in einer Sammlung ericbienen (1792), bie feinem ber am Beifte ber Beit Antheil nimmt unintereffant febn fann,

heiten beinahe für schablich. Indall nimmt ber Dichter einjeitige Bartei, und ihnt ber bestem Sach (geschweige einer schwachen, wantenben) mit dem besten Bilden Schaben. Daburch schwächer bei gute Wirtung seiner Gebichte selbst; benn in turzem ift die Sittaatiort ber Zeit vorsiber; man siehet bie Dinge anders au; man behandelt ihn als einen abgesommenen Barben. Also bleibe bie Poesse in ihrem reinen Acther, ber Sphäre ber Menschheiti:

Coetusque vulgares et udam Spernat humum fugiente penna.

In biefem höheren, freieren Raume begegnen fich alle politiichen Meinungen als Freundinnen und Schwestern, benn im Elpflum wohnt leine Keinbicaft.

Sehr gut also baß unfre Musenalmanache außerst wenige politiche Dben mit sich silberen. Balb würben zwern gegeneinander im Streit liegen; und überhaupt ift's boch nur Spiel wenn Genien mit Baffen ber großen Götter fpielen.

Das aber glauben Sie baß die Boefte als eine Stimme ber Zeit unwandelbar bem Geifte ber Zeit folge; ja oft ift fie eine helle Beiffggung gutlinftiger Zeiten. Lefen Sie in Stolbergs Jamben, 1784 gebrucht (S. 66), ben Rath und mehrere Bedichte; lefen Sie mehrere, frühere und höttere Oben Rlopftods, und läugnen noch baß auch auf beutschen beben ober in ihren Thälern ein prophetischer Beift ber Zeiten webe. Schabe nur baß er nicht vernommen wirb, benn um aller beutschen Reblichteit willen, welcher Mann von Geschäften läse ein Gebicht um in ihm die Stimme ber Zeit zu hören!

Wir, meine Freunde, wollen ben Garten ber Grazien und Mufen in ber Stille bauen. Berfändiger homer, obler Pinbar, nmb ihr sanften Beisen, Ppthagoras, Soltates, Plato, Ariftoteles, Gricux, Zeno, Marc-Antonin, Erasmus, Sarpi, Grotius, Fenelon, St. Pierre, Penn, Franklin sollt bie heiligen Mitbewohner unfrer friedlichen Garten werben. Das aufschiefenbe Korn bedarf mancherlei Bitterung; bie Saat in ber Erbe will Rube und milben erquidenben Regen.

#### 13.

Miften erquidenben Regen wilnichet bie keimenbe Saat ber Humanität in Europa, keine Silleme. Die Mufen wohnen frieblich auf ihren heiligen Bergen, und wenn sie ins Schlachfeld, wenn fie in bie Rathskammern ber Großen treten, entbieten sie Frieben. Eine ebte wilrbige That zu loben, ift ihnen ein süßeres Geschäft als alle Filliche Alcaus ober Architochus auf taube Ummenschen herabzuhommern.

Wenn es 3. B. in unsern Zeiten einen Regenten gabe, ber an seinem Theil bem barbarischen Mentichenerkauf im andern Weltische entsgate, und damit andern Staaten zu ihrem Errötsen ein Beispiel gab; wenn er nach Jahrhunderten der erste ware, der die eines will lickicher Frohnen und andre erbeildende Kasten seinen Bolt entnahm, und ein andres seiner Völlerde Kasten seinen Bolt entnahm, und ein andres seiner Völlerde Kasten seinen Einfandlicher Richarden und beiter Tiniglicher Illingting, und Einrichtungen biefer Art nur das
Vorspiel seiner Rezierung wären, heil dem Dichter, der solche
Thaten ohne alle Schmeichelei wilrdig und schwelte! Diet jeden
Kefer und Hörer, der die Schmeichelei wilrdig und schwelte! Diet jeden
Leien und Hörer, der die Schmeichelet wilrdig und best betreltige, glidcliche
Land, dem Dieter Stern ausgehet: sein Kronpring ist der Knigliche
Illingling der seine Lausbahn also beginnet, und F. L. Stotberg
der Dichter der ihm bierliber wilrdig dantet.

### Un den Kronpringen von Danemark.

Noch nie erscholl ein Name ber Mächtigen Ju meiner Leier, Illngling; ich weichte fie Den Freunden nur und Gott, und stillem Häuslichem Glild, und ber Liebe Thränen, Und bir, Natur, im Jain und am Meergestab', Und bir, o Freiheit! Freiheit, du hochgestlift Der reinen Seelent Deinen Beser

Kränzi' ich mit Blumen bes fühnen Liebes. Und werd' ihn franzen, weil eine Nerve mir Noch zudet! werd' ihn fosten mit zitternber Und blauer Lippe, wenn bes Tobes

hand mir ihn reichet in hehrer Stunde. Run wind' ich junge Blumen im Kranze bir, D Blingsing, weil du frilh es nicht achtetet Bu hertschen ilber Stlaven, weil du Foricheteft, hörteft, beichlofieft, ibateft! Das Joch bes Landmanns brildte Jahrhunderte;

Du brachst es! Hör es, heiliger Schatte bu, Bon meinem Bater, ber bas Beispiel Diesseit ber Eiber und bann am Sunb gab.

Du brachft es, Jüngling! wandtest erröthend dich Bom Dant des Landes, fahst auf dem Ocean Der Sandlung Bande, die des Neides Sand und der Sabsucht im Kinstern fnüpfte:

1 Des Dichtere Bater mat ber erfte in holftein ber ben Bauern feines Gute Breibeit und Cligenthum gab. Die Ronigin Gobbig Magbalena aus bem Saufe Brambenburg, Gremutter bes feigen Rouges von Ofnemart, gab ben Bauern bes Amis hirschholm anf feinen Rath, und nach ber Einrichtung bie er trop aller in ben Wag gelegten Schwierigteiten mit Muth burchfete, Erightit um Eigenthum.

Zerrissest leicht wie Spinnengewebe sie, Daß nicht die stolze Fichte des Normanns mehr Dem Bruberhasen hulbigt, eh sie Schwellende Segel dem Oftwind öffne. 2

Nicht gleiche Gaben spenbet bes Baters Sanb Den Boltern. Gifen ftarret im Schachte bort, hier wauten Achren, unfres Tisches Freude gebeihet auf fernen Bergen.

Bum freien Tausche labet ber Bater ein; Doch schmiebet, hart und liffgelnb, ber blinde Mensch Dem Tausche Zwang; ber bieber Kormann Rauste sein Brod auf verengtem Martte.

Mun reisen frembe Saaten für ihn, wenn früh Erwacht ber Winter auf bem Gebirge sich Ausstreckt, und von starrer Schulter Glänzende Floden in Thäler schültelt.

3ch fab bich hanbeln, Illngling, und freute mich, Doch nur mit halber Freude. Lub Danien Richt häusend noch auf seine Schulter Fluch bes gertretnen, gerriff'nen Bolles,

Uneingebent ber heiligen Lehren, und Bilr jene Aber fühllos, die Gottes Sand Im Serzen spannte, baß sie kopfend Unrecht und Recht und Erbarmen lehre?

2. Den Norwegern ift bie lieberfahrt nach Weftinden leichter ale ben Danen, beren Golffe ber Kategat oft aufbalt. Gene blefe Bortbeils ju berauben, verpflichtete man bie Schiffer vor ber Babrt nach Beftinblen erft in Kopenhagen einzulaufen. Man nannte bas fich prafenitren.

Bon Menschen tauste Menschen ber Mensch, und ward Ein Tenfel! — Wer vermag ben getrübten Blick Zu heften auf bes armen Mohren Elend und Schmach und aundte Geißel?

Anfs schwangre Weib, bas janumernd die Hände ringt Am frummen User; — thränenlos flarret sie Dem sernen Segel nach; noch schallt ihr Dumpf in den Ohren das Johngelächter

Des Treibers, noch ber klirrenben Kette Klang, Und ihres Mannes Klage, das Angfigeichrei Der jüngsten Tochter, die der Wilthrich Ihr aus umschlingenden Armen loseiß. —

On sethest Biel bem Grauel, ein nabes Biel! Errötsend fiann' und ahme bem Beispiel nach Der Britte, will er werth ber Freiheit Sehn, bie auf Weispeit und Recht sich gründet.

Gott febe beinen Tagen ein fernes Biel, D Jilngling! feins bem Segen, ber bein einst harret. Sep beinen Taufenben noch lange

Bruber! Rur Giner ift aller Bater.

F. E. Gr. 3. Stolberg.

Wenn mehrere solcher Gesange über Antaffe solcher Art und gusummen, meine Brilber, so wollen wir einander unfre Freude ja mittheiten; benn besangen Horag und Bindar je ein ebleres Thema ebler?

### 14,

Mehrmals finbe ich in Ihren Briefen ben Geift ber Zeit genannt; wollen wir uns einanber nicht biefen Ausbrud auftlaren? Ift er ein Genius, ein Damon? ober ein Boltergeift, ein Biebeertommenber aus alten Gracen? ober gar ein Luftsauch ber Mobe, ein Schall ber Acolsharfe? Man halt ihn für eins und bas anbre.

Bober tommt er? wohin will er? wo ift fein Regiment? wo feine Macht und Gewalt? Muß er herrschen? muß er bienen? tann man ibn tenten?

Sat man Schriften barliber? Wie lernt man ihn aus ber Erfahrung tennen? Ift er ber Genius ber humanität felbft? ober beffen Freund, Borbote, Diener?

#### 15.

Barum follte ich Ihnen auf Ihren latonifden Brief nicht eben fo rathfelhaft antworten als Gie gefragt haben?

"Bas ist ber Geist ber Zeiten?" Allerbings ein mächtiger Genich, ein gewaltiger Damon. Wenn Nerroös glaubte baß bas ganze Menschengeschlecht nur Eine Seele habe, an welcher jedes Individumm auf seine Weise balb thätig, bald leidend theilnehme, so wirde ich diese Dichtung ober auf ben Geist der Zeit anwenden. Wir stehen alle unter seinem Gebiet balb thätig, bald teibend.

"Ift er ein Schall ber Aeolsharfe? ein Lufthauch ber Mobe?" Die flichtige Mobe ift seine unachte Schwester; er ift ihr nicht gewogen, lernt aber auch von ihr, und hat mit ihr zuweilen lehreichen Imngang. Desto entsjedener hasset er feinen wahren Keind und Berleumber, ben Gest bes Anfruhrs, ber Zwietracht, ben unreinen, abgeschmadten Böbessinn und Bahnsinn. Wo biefer sich hören tätt, in vedhen Gefellschaften und Kreisen er ihn auch nur vermuthet, fliebet er vor ihm und verzechtet selbst bie Lebre aus seinem Munde. Die Stimme bes gestatterten Zeitzeistes ist verkländig, ilberrebend,



sant, freundlich. Bald lässet sie fich wie ein Laut auf ber Acolsharfe hören; bald bint sie in vollen Chören. Der geläuterte Gesch ber Zeiten (möchte ich mit jenem alten Buche sagen) ift "heilig, einig, mannichsalt, scharf und behende, rein und star, ernst und frei, wohlthätig, sentschaft, sentschaft, sieher alles, und gehet ulles, und gehet unch alle Beisper, wie verständig, lauter und scharf sie find."

"Woher tommt er?" Wie sein Name sagt, aus bem Schoof ber Beiten. Der menschieden Natur einwohnend hatten ihn einst in unserm rauheren Klima bie Pfässerei und ber wilbe Kriegsgeist lange unterdridt gehalten; se schlossen ihr sir in Höbsen, Thurme, Schlösser und Riöster. Er entlam; die Resomation machte ihn frei; Alnste und Vösser, am meisten aber die Buchdruderei gaben ihm Bilgel. Seine ernste Mutter, die selbstenkend bei beloptie bat ihn, zumal an den Schriften der Alten, unterwiesen; ein ernster Bater, der milhsame Versuch, dat ihn erzogen, und durch die Borbilder der würdigsten, größten Männer gereist und geschenheit ein Kind seinet; alle Ersahrungen voriger Zeiten sind in sie Seele gedrückt, sud seine Sieder bertveitet.

"Wohin will er?" Wohin er tommen tann. Er hat aus ben vorigen Zeiten gesammelt, sammelt aus ben jedigen, und bringt in bie folgenden Zeiten. Seine Macht ift groß, aber unsichtbar; der Berfländige bemerkt und mut sie, ben Unweisen wird sie, meistens zu frat, nur in erfolgten Birtungen glaubbaft.

"Muß ber Geist herrschen ober bienen?" Er muß beibes an Stelle und Ort. Der Weise gibt ihm nach, um zu rechter Zeit ihn zu lenten; was aber eine sehr behufsame, sicher Hand gehöret. Indeffen wird er offenbar gesentt; nicht von der Menge, sondern von wenigen, tieser als andre blickenben, standbasten und glüdtlichen Geistern. Oft leben und wirten biese in der größesten Etille; aber

Einer ihrer Gebanten, ben ber Geist ber Zeiten aufsaßt, bringt ein ganzes Epaos ber Dinge zur Wohlgestatt und Ordnung. Micktick sind die benen die Borsehung solch einen erhabnen Platy gab, in welchem Stande sie auch seben; selten wird dierer Platy durch Milhe erstrecht, selten durch sources Geräusch angetiindigt, meistens nur in Folgen bemerkt; oft milissen die großen Lenker auch viel wagen, wiel leiden.

"Sat man Schriften ilber ben Geift ber Zeiten?" Das weiß icht; am besten lernt man ihn aus Geschichen, die im Seist ihrer Zeiten zeschwieben sind, und aus der Ersahrung kennen, wo eins das andre ersäutert. Ohne nachbenlende Ersahrung versteht man die Bischer nicht; diese wiederum machen und auf den seben Geist der Zeich und zeit der Zeich auf zeit immer der Seite.

"Geift ber Zeiten, ift er ber Genius ber humanität felbst, ober bessen freund, Borbote, Diener?" Ich wollte bag er bas erste ware, glaube es aber nicht; bas lette hosse ich nicht nur, sonbern bin bessen jegewiß. Daß er ein Freund, ein Borbote, ein Diener ber humanität werbe, wollen auch wir an unserm ummerflich steinen Theile besorbern.

### 16.

Schwerlich wird unfer Freund mit ber rathselhaften Auflösung seines Rathsels befriediget seyn; also barf ich in einem offenern, wenn anch etwas schwereren Tone fortsahren.

Was Seift ift, läßt sich nicht beschreiben, nicht zeichnen, nicht malen; aber empfinden lässet es sich, es äusert sich dWorte, Bewegungen, durch Anstreben, Kraft und Wirfung. In der sinnlichen Khelt unterscheiden wir Geist vom Körper, und eignen jenem alles das zu was den Körper die auf seine Clemente beseelet, was

Leben in sich halt und Leben erwedet, Kröfte an sich zieht und Kröfte fortpflanzet. In ben ältesten Sprachen also ift Geist ber Ausbrud unsichtbarer strebenber Gewalt; bagegen Leich, Fleisch, Körper, Leichnam entweber bie Bezeichnung tobter Trägbeit, ober einer organischen Wohnung, eines Wertzeuges, das ber einwohnende Geist als ein mächtiger Künstler gebrauchet.

Die Zeit ift ein Gebantenbild nachfolgenber, in einander vertetteter Jufiande; sie ift ein Maß ber Dinge nach ber Folge unfrer Bebanten; die Dinge selbst find ibr gemeffener Inbalt.

Geift ber Zeiten hieße also bie Summe ber Gebanken, Gefunnungen, Anstrebungen, Triebe und lebendigen Kräfte, bie in einem bestimmten Fortlauf ber Dinge mit gegebnen Ursachen unb Birtungen sich äußern. Die Elemente ber Begebenheiten sehen wir nie; wir bemerken bloß ihre Erscheinungen, und ordnen uns ihre Gestalten in einer wahrgenommenen Berbindung.

Wollen wir also bom Geift unserer Zeit reben, so milfen wir erft bestimmen was unsre Zeit fen, welchen Umsang wir ihr geben lönnen und mögen. Auf unsere runden Erbe existiren auf einmal alle Zeiten, alle Stunden des Tages und Jahres, vielleicht auch alle Zuhände bes menichtlichen Seichlechts; wenigstens können wir voraussehen baß sie existir haben und existiren werden. Alle Modificationen wedseln auf ihr, haben gewechselt und werden wechseln, nachdem der Strom ber Begebenheiten langsamer ob ihneller bie Wellen treibet.

Wenn wir uns bemnach auf Europa bezirfen, so ist Europa auch nur ein Gedanstenbild, das wir uns etwa nach ber Lage feiner Länder, nach ihrer Achnlicheit, Gemeinschaft und Unterhandlung zu- sammenordnen. Denfen wir uns das einst ober jett latholische, ober ilbechaupt das hriftliche Europa, so ist auch in ihm nach Ländern und Situationen der Geist der Zeit jehr verschieden. Er ändert sich sogar mit Alassen der Einvohner, geschweige mit ihren Be-

burfniffen, Reigungen und Einsichten. Ein einziger Umstand, eine vielleicht falliche ober ilbertriebene Nachricht, turz ein Wind und Wahn fimmt oft die Denfart und Meinung eines ganzen Bolles.

Benn alfo unfer Freund bom Beift ber Beiten als einem berflanbigen, icarfen, flaren Befen fprach, fo tann er bamit mir bie Grunbfate und Meinungen ber icarffictigften, verftanbigften Manner gemeint baben. Gie machten fich vom Babne bes Bobels los, und laffen fich nicht nach jebem Binte lenten. Go wenig ihrer bie und ba fenn mogen, um fo fefter find fie in fich felbft, um fo ftanbhafter bangen fie mit anbern aufammen, und bilben allerbings eine Rette im Fortgange ber Zeiten. Das Lefen ber Alten unb Neuern, Gefprache und eine gemeinschaftliche Bemertung beffen mas vorgegangen ift und täglich vorgebt, binben fie fest und fester an cinanber; fie machen wirklich eine unfichtbare Rirche, auch mo fie nie bon einander gebort baben. Diefen Gemeingeift bes aufgeflarten ober fich aufflärenden Europa's auszurotten ift unmöglich; wogn mare aber auch bie unnlige Milbe? Je aufgetfarter er ift, gemiß besto weniger ift er icablid. Wo er irrt, tann er nur burd Babrbeit, nicht burch 3mang gebeffert werben, benn Beift tann alleint mit Beift fampfen.

Erlauben Sie mir 3n Ende meines Briefes auch ein Rathles. 3rre ich nicht, so sind brei Dauptbegebenheiten ober Spocken Europa's, au benen biefer europäische Weltgeist haftet. Eine ist längst vorüber; sie dauerte sinf, die achtgenter Jahre und bommt boffentlich nie wieder. Die zweite ist geschehen und geht in ihren Wickingen sort; sie Werth ift anerkannt und muß, der Natur der Sache nach, immer mehr anerkannt werden. Lieber der dritten brittet der Weltgeist, und wir vollen ihm wilnichen daß er in sanster Sittle ein gillcflices Ei ansbritten möge. Es ist aber ein gewaltig großes Straußenei; der gillbende Sand und die allmächtige Sonne mögen es sonne mögen es sonne mögen es sonne mögen es sonne

#### . 17.

Laffen Sie uns juschen ob ich Ihr Rathlel inne habe. Die erfte Begebenheit, an welcher ber europäische Zeitgeift bastet, ift bie Bepflangung unsres Welttheils nach ben römischen Zeiten, die politische und retligissse Organisation der Böller bie jehl Europa bewohnen. Sie ist der Einschlag jum Gewebe; die meisten zweischhaften Fragen der folgenden Zeiten bezogen sich auf die Einrichtung die damals gemacht ward. Einen Theil biefer Bragen hat die zweite große Begebenheit, die Wiederaufsehung der Wissen und bet Wespermation aufgelöst; dom eissten bis zum lechzehnten und bet Reformation aufgelöst; dom eissten bis zum lechzehnten und entscheiben noch, oder sie fammelt Rräfte und Athem, um fünstig entscheid zu feinen. Wahrscheinlich in das bie britte Begebenbeit, von der Gebera.

Merten Sie sich aber, mein Freund, eins. Bei ber Reformation war größtentheils von bleg geistigen Giltern, von Freiheit bes Gewissens und Dentens, von Maubendartifeln und Religion bie Rebe, benn an ben Gebrauch ver Kirchengliter wollen wir nicht, tonnen auch nicht allemal mit billigenbem Bergnigen benten. Die sortgebende Tultur bes Menschengeschlechte, bie aus ber Erwechung ber Wissenstellen, ift auch ein geiftiges Gut; man tann ibren Kortgang benmen, aber nicht vernichten.

Eine andre Beichaffenheit icheinet es mir mit ber Reformation ju haben, von ber jeht bie Rebe fepn foll; wie mare es, wenn wir barilber ben alten Reformator felbft borten?

# Luthere Gedanten von der Regimenteanderung.

"Des weltlichen Regiments Wert und Ehre ift, baß es aus wilden Thieren Menichen macht, und Menichen erhalt, baß es nicht wilde Thiere werben.

"Deineft bu nicht, wenn bie Bogel und Thiere reben tonnten, und bas weltliche Regiment unter ben Menfchen feben follten, fie murben fagen: o ibr Lieben, ibr fend micht Menfchen, fonbern Gotter gegen uns. Ber will bieß Regiment nun erhalten, ohne wir Denfchen, beiten es Gott befohlen bat, und bie fein auch felbft mabrlich bebilirfen? Die wilben Thiere merben's nicht thun; Soly und Steine and nicht. Belde Meniden aber tonnen's erbalten? Filrmahr nicht allein, bie mit ber Fauft berrichen wollen, wie jett viel fich laffen bunten, benn wo bie Fauft allein foll regieren, ba wird gewift auleist ein Thierwefen braus, baft wer ben anbern übermag, ftoffe ibn in ben Gad; wie wir por Angen wohl Erempel gnug feben, mas Fauft ohne Weisheit und Bernunft gutes fchafft. Darum fagt and Calomo: "Beisheit muffe regieren und nicht bie Gewalt. Beisbeit ift beffer benn Barnifch ober Baffen, Beisbeit ift beffer benn Rraft;" bag turgum nicht Fauftrecht, fonbern Ropfrecht regieren muß unter ben Bofen fowohl als unter ben Guten."

An einem andern Ort sagt er: "Ehe dos geschehen wird, daß Kaiser, Könige und Fülrsten mit dem gangen Reich dazu thäten, das Regiment zu bessern wollen wir den odersten Geren aller Serven oben in den Wolsten schen in den Wolsten schen in den Wolsten schen schen in den Wolsten schen schen in den Wolsten zu der schen in den Wolsten. Der Gibt Beginnent der Belg, ein plumpes Regiment bleiben, und hie Bersona ungemenget! Gott besoften sassen gern, welchen er will hervorziehen und erheben. Aendemung der Regiment und Rechte gehen ohn groß Blutvergießen nicht ab, wie alle Disterin zeugen; und ehe man in Deutschland eine neme Weise des Reiche anrichtete, so würde es dreimal verbeeret."

"Biewohl mich auch juweilen blinkt, baß bie Regiment und Surifien wohl auch eines Luthere bebliefen; aber ich besorge, fie möchen einen Münger kriegen; barnnt ich nicht hoffen kann noch will, baß sie einen Luther kriegen werben. Es ift nicht zu rathen, baß man es ändere; sondern flide und plete baran, wer kann, weil

wir leben, firase ben Mistranch, und lege Pfiaster auf die Blattern. Wirb man die Blattern ausreißen mit Unbarmherzigfeit, so wird ben Schutzern und Schaden niemand mehr flüsten, benn solche Muge Barbierer. Aendern und bessert flüsten, das andere in der Menschaft nind und in Gottes Berhängen, das andere in Gottes danden und Gottes dan

Ferner sogt er: "Wenn das natürliche Recht und Bernunft in allen Abpten ftedte, die Menichentopfen gleich sind, so sönnten die Arren, Kinder und Weiber ebensowohl regieren umd triegen als David, Angustus, Hannibal, und milisten Phormionen so gut seyn als Hamibals; ja alle Menichen milsten gleich seyn und teiner über den andern regieren. Welch ein Aufruhr und wilft Ding sollt hieraus werden? Aber num hat's Gott also geschäffen, daß die Menichen ungleich sind, und einer den andern regieren, einer dem andern gesborchen soll. Zween können mit einander fingen (d. i. Gott alle gleich loben), aber nicht mit einander reden (d. i. regieren). Einer muß reden, der ander höhen. Darum sindet sich's auch also, das unter denen, die sich natürlicher Bernunft und Rechts bermessen wird natürliche und große natürliche Narren sind; den das ebe Keleind, so natürlich Recht und Bernunft heißt, ist ein selten Ding unter Menichensibern

"Aber das ist der Teusel und Plage in der Welt, daß wir in allen Dingen, an leiblicher Sichte, Größe, Schöne, Ghtern, Gesicht, Farbe unter einander ungleich sind; imd allein in der Weiss beit und Glid alle wollen gleich sepn, da wir doch am allerungleichsten unter einander sind. Und was noch wohl ärger ist, ein jeglicher will hierin über den andern sepn; und kann den schöndichen Narren und Klägtingen niemand nichts rechts thun, wie Salomon spricht: "ein Narr vänkt sich stüger seyn, denn sieben Weisen, die das Recht sehen."

"Alfo fchreibt auch Blato, es fen zweierlei Recht, Naturrecht unb

Befebrecht; ich will's bas gefunbe Recht und bas frante Recht nennen. Denn mas aus Rraft ber Ratur geschiebt, bas gebet frifc binburd, auch obn' alles Gefet, reifit auch mobl burch alle Gefete. Aber wo bie Natur nicht ba ift und foll's mit Befeten berausbringen, bas ift Bettelei und Rlidwert; geschiebt gleichwohl nicht mehr, benn in ber franten Ratur ftedt. 218 wenn ich ein gemein Befets ftellete: man foll amo Geminel effen und ein Rofel Bein trinten gur Dablgeit. Rommt ein Befunder gu Tifch, ber friffet wohl vier ober feche Semmel, und trintet eine Ranne ober amo, und thut mehr benn bas Befet gibt. Rommt ein Rranter bagu, ber ift eine balbe Semmel und trinft brei Löffel voll, und thut boch nicht mehr an foldem Gefet, benn feine frante Ratur bermag; ober muß fterben, mo er foll bas Befet balten. Sier ift's nun beffer, ich laffe ben Gefunden obn' alles Gefet effen und trinten, was und wie viel er will; bem Rranten gebe ich Dag und Gefete, wie viel er tann, bag er bem Gefunben nicht nachmuffe.

"Nun ist die Welt ein trant Ding und eben ein solcher Pelz, da Haut nuch Haur nicht gut an ist. Die gesunden Helben sind sieten, und Gott gibt sie theuer, und unuß doch regiert sien, wo Menschen nicht sollen wibe Thiere werden. Darum bleibt's in der Weltsgemeiniglich eitel Flickwert und Bettelei; und ist ein rechter Spital, da es beide Flicken und Herren und allen Regierenden sebste na Weisseit und Muth, d. i. an Glick und Gottes Teckben, wie den Kranken an Krast und Stärke. Darum muß man hie slicken und pletzen, sich bebetsen aus den Buchstaden oder Blickern, wie den Recht, mit Spricken und Kreunden; und milisen also der Pelden Recht, mit Spricken und Greundeln; und milisen also der Hummen Weisser (d. t. der Blicker) Schilker sehn und bleiben. Und machen's doch nimmermehr so gut, als daselbst geschrieben sehet, sodern triechen hienach und halten und dan als an den Weisser Rath der Besten, so mit uns leben; bis die Zeit kommt, daß Gott wieder einen ges

sunden Delben oder Wundermann gibt, unter bessen Jaub alles besser zehet, oder ja so gut als in keinem Buch stecht, der das Akcht entweder ändert oder asse meistert, das es im Lande alles grünet und blübet, mit Friede, Zucht, Schut, Strasse, das es ein gelnud Wegiment heisen mag; und dennech das dies einem Leben aufs höchste gestirchtet, gespret, geliedt und nach seinem Tod ewigsich gerilhmet wird. Und wenn's ein Kranser oder Ungleicher demyselben wollt' nachthum und gleich oder bessen vollt' nachthum und gleich ver bessen zu Plage der Welt geschick, wei die Herbeiten auch schreiben Kinder find eite Plagen.

"Denn was bilft große bobe Beisbeit und trefflich berglich guter Duth ober Deinung, wenn's nicht bie Gebanten finb, bie Gott treibt und Glild bagu gibt? Es finb boch eitel Rebigebanten und vergebliche Meinungen, ja auch wohl fcabliche und verberbliche. Darum ift's febr mobigerebt: "bie gelehrten, bie verfehrten." 3tem: "ein weifer Dann tont teine tleine Thorbeit." Und zeigen alle Siftorien auch ber Beiben, bag bie weisen und gutmeinenben Leute haben Land und Leute verberbet. Beldes alles gefagt ift von ben Gelbstweisen ober franten Regierenben, bie Gott nicht getrieben, noch Glud bagu gegeben bat: und baben's boch wollen febn. Alfo ift ihnen bas Regiment zu boch geweft, baben's nicht tonnen ertragen noch binausführen, find alfo brunter erbruckt und umtommen, als Cicero, Demoftbenes, Brutus, bie boch ans ber Magen verftanbige und bodweise Leute waren, bag fie mochten beigen Licht in natiltlichem Recht und Bernunft; und baben gulett bas elenbe Rlaglieb fingen muffen: "ich batt' es nicht gemeinet." Ja Lieber! bas gute Meinen macht viel Leute weinen. Summa, es ift eine bobe Babe, wo Gott einen Bunbermann gibt, ben er felbft regiert; berfelbe mag ein Rouig, Fürft und Berr beifen mit Ehren, er feb felbft. Berr ober Rath gu Bofe. Darum fpricht auch Galomo: gu laufenbilft nicht fonell febn; jum Streit bilft nicht ftart febn; jum Reichthum hilft nicht tlug febn; angenehm febn, bagu hilf nicht alles wohl tonnen; sonbern es liegt alles an ber Zeit und am Glidt." Mas ih bas anber gejagt, benn so viel: Weisheit mag ba febn, hohe Bernunft nug ba febn, foone Gedanfen und fluge Anfolice mögen ba febn; aber es bift nichts, wenn fie Gott nicht gibt und treibt, sonbern gebet alles hinter sich." So weit Luther.

#### 18.

Luther mar ein batriotifder großer Mann. 216 Lebrer ber beutiden Ration, ja als Mitreformator bes gangen jett aufgeflarten Europa ift er langft auertaunt; auch Boller, Die feine Religionefate nicht annehmen, genießen feiner Reformation Friichte. Er griff ben geiftlichen Defpotismus, ber alles freie gefunde Denten aufbebt ober untergrabt, ale ein mabrer Bertules an, und gab gangen Bolfern, und zwar zuerft in ben ichwerften, ben geiftlichen Dingen ben Bebrauch ber Bernunft wieber. Die Dacht feiner Sprache und feines biebern Beiftes vereinte fich mit Biffenschaften, bie von und mit ibm auflebten, vergesellschaftete fich mit ben Bemubungen ber beften Ropfe in allen Stanben, bie gum Theil febr verschieben bachten; fo bilbete fich querft ein populares literarifdes Bublicum in Deutschland und in ben angrängenben Länbern, Bett las, mas fonft nie gelesen batte; es lernte lefen, was fouft nie lefen tonnte. Schulen und Atabemien wurben gestiftet, beutiche geiftliche Lieber gefungen, und in beutscher Sprache baufiger als fonft gebrebigt. Das Bolt befam bie Bibel, wenigstens ben Ratechismus in bie Sanbe; - aablreiche Secten ber Wiebertäuser und anberer Irrlebrer entftanben, beren viele, jebe auf ihre Beife, ju gelehrter ober popularer Erörterung ftreitiger Materien, alfo auch ju Uebung bes Berftanbes, ju Bolitur ber Sprachen und bes Gefdmade beitrug. Bare man. seinen Gesse gesogt, und hatte in biefer Art freier Untersuchung and Gegenstände beherugt, die zumächt nicht in seiner Wönche und kirchensphäre lagen, daß man nämlich auf sie die Grundstige anwendete, nach denen er dachte und handelte! — Doch was nütt es vergangue Zeiten zu sehren ober zu tadeln? Lasset uns seine Dentart, selft seine bentlichen Winke, und die von ihm eben so fatzt als nad gesagten Bahrbeiten stirt unfre Zeit nuhen und anwenden! Ich pabe mir aus seinen Schritten eine ziemliche Anzahl Spricke und Lehen angemerkt, in benen er (wie er sich selbst mehrmals nannte) sich wirtlich als Ecclesia stes, als Prediger und Lehre bentlichen Ration barkellt. Rentich silhret ich an was er von ter Regimentsberänderung dache; sasset uns jeht hören was er vom Böse und von ben den Dervannen billt.

# Buthere Gedanten vom Pobel und von den Tyrannen.

"Die Beiben, weil fie nicht ertannt baben, bag weltliches Regiment Gottes Ordnung fen (bemt fie baben's filr ein menfchlich Glud und That gebalten), bie baben frijch barein gegriffen, und nicht affein billig, fonbern auch löblich gehalten, unnlite, bofe Obrig. feit abgufeben, ju morben und ju verjagen. Es ift aber babimen eine boje Folge ober Erempel bag, wo es gebilligt wirb, Tyrannen ju morben ober ju verjagen, reift es balb ein, und wird ein gemeiner Muthwille barans, bag man Tyrannen fchilt bie nicht Tprannen find, und fie ermorbet, wie es bem Bobel in Ginn tommt; als une bie romifden Siftorien mobl zeigen, ba fie manchen feinen Raifer tobteten, allein barum baf er ibnen nicht gefiel, ober nicht ibren Billen that und ließ fie Berren febn. Dan barf bem Bobel nicht viel pfeifen, er tollet fonft gern; und ift billiger, bemfelben gebn Ellen abbrechen, benn Gine Band breit, ja eines Fingere breit einräumen in foldem Rall, benn ber Bobel bat und weiß feine Dage, und ftedt in einem jeglichen mehr benn fünf Torannen. Die Rache ift mein, sagt Gott, ich will vergelten! Ein böser Dyram in seiblicher vann ein biser Krieg; welches du nurft billigen, wenn du beine eigne Bernunft und Ersahrung fragst. Gott läßt einen Buben regieren um bes Bolfs Sinde willen. Gar sein können wir sehen daß ein Bube regiert, aber das will niemand sehen baß er um des Bolfs Sinde willen regieret. Laß dich nicht irren daß die Obrigeit böse ift, es liegt ihr die Etrase und Unglied näher benn du begehren möchtes.

- "Obrigfeit anbern und Obrigfeit beffern, find zwei Dinge, fo weit bon einander als Simmel und Erbe. Aenbern mag leichtlich gefdeben; beffern ift mifilich und gefabrlich. Barum? Es ftebt nicht in unferm Willen und Bermogen, fonbern allein in Gottes Billen und Sand. Der tolle Bobel aber fragt nicht viel wie es beffer werbe, fonbern bag es nur anbere werbe; wenn es benn ärger wirb, fo will er abermal ein anberes haben. Co friegt er benn hummeln für Rliegen, und gulebt Sorniffe für Summeln. Und wie bie Frofche bor Beiten auch nicht mochten ben Rlot jum herren leiben, friegten fie ben Storch bafur, ber fie auf ben Ropf hadte und fraf fie. Es ift ein bergweifelt, berflucht Ding um einen tollen Bobel, welchen niemand fo mobl regieren fann ale bie Tyrannen; biefelbigen finb ber Anittel, bem Sunbe an ben Sals gebunben. Sollten fie befferer Beife au regieren fenn, Gott wurbe auch anbre Orbinung über fie gelett baben benn bas Schwert und bie Tyrannen. Das Schwert zeigt wohl an was es für Rinber unter fich habe, nämlich eitel berameifelte Buben, wo fie es thun bilrften.

"Defigleichen will ich und tann auch nicht getröftet haben unfte Rehhlitm, die Tyrannen, Buchrer und Scheftmen unter dem Abet, die sich fasse uns bas Edangesium darum gegeben bas fie mögen geigen, schinden und allen Deutswillen treiben, ihre Fürsten pochen, tand und Leute brilden, und alles in allem seyn wollen, das ihnen nicht besosten, sondern ift. Serbert Beete, XXXV. 3. Beliof, u. Geisch. X.

Diese find es, so dazu heisen doch Gottes Jorn ben Türken zum Dreiser über uns, über sie seih and schieder, wo sie nicht Aufte thun werden. Denn unmöglich ift do has Deutschland sollte stehen bleiben, auch unträglich und unteiblich, wo solche Dyrannei, Wucher, Geiz, Mutswille bes Abels, Bürgers, Bauers und aller Stände so sollten bleiben und zumehmen; es behielte zuleth ber arme Mann seine Rinde vom Brod im Paufe, und mische lieber oder ja so gern unter ben Türken sigen als unter solchen Ehrsten. Es kellen und zieren sich seh ber mehrere Theil bes Abels so lästerlich und solchen solchen Brod bet Bereich der Abels so lästerlich und solchen Brod bet Bereich bes Abels so lästerlich und sogen Bahn machen, als seh ber gange Abel burch und burch kein Rube.

— "Boher werben Tyraunen? Weil sie ihr Bertranen auf ihre Macht jehen. Alle Weltweisen saben gelagt über die Beschwerung in im Regiment ist; und baber pflegen auch die Tyraunen zu tommen, welche, wenn sie jehen daß ihre Kathischige und ihr Hui, das alles sehr fein verordnet, keinen Fortgang oder Gisid haben, oder daß ihnen andre Widerstand thun, so werben sie gar toll und umsimmig, und werben aus frommen Kürsten Tyraunen, die mit web umsimmig, und werben aus frommen Kürsten Tyraunen, die mit wendt und anderer Leute Schaben (welche sie meinen daß sie ihnen im Wege siegen) sich unterstehen hindurchzubrechen und damit ihre Gewalt zu erhalten; denn es sind nicht tapfere Selden, die sich siedelst zwingen könnten, sondern hangen und folgen ihren Begierben sach.

",Alfo werben auch jur Zeit bes Antichrifts etliche fenn welche so genau auf ben Frommen Achung geben werben, ob er twoas aus Untworsichigkeit rebe ober thue, bas sie erntweber mit Gewalt ober mit Lift können berbreben, ober gewaltsamer Weise auf so einen Berstand zieben, ber wiber ben heiligen Sith ber Bestie, be, damit sie alsobald nach Gewohnheit unfere Pahisten schreiten "num Kener!" do boch berzeinige ber es gesagt, entweber niemals baran gebacht, ober es boch virmals hat öffentlich vorbringen

wollen. Ja wenn auch ber Fromme etwas mit aller möglichften Borficht gerebet bat, und fich feiner Gefahr befürchten fonnen, fo wird boch biefes ber Gottlofen Amt fenn, bie beffen Reben an perläftern und in ben unidulbigen Gulben Gift, wie bie Spinne in ben Rofen, ju finden. Diefes thun fie ihrem Bebunten nach nicht aus unweifer Abficht (fintemal fie biefes aus ber Erfahrung als eine gemiffe Sade baben, baf es um ein thrannifdes Reich nicht gar au ficher und gludlich ftebe), wenn fie nur biejenigen ju Grunde richten bie entweber ale Schulbige fonnen überwiesen, ober boch ber fälich. lichen Anflage tonnen verbächtig gemacht werben; fonbern man muffe auch allen anbern jum Erempel und Schreden biejenigen plagen, bie fich nichts weniger befürchtet als baß fie einmal in bergleichen Kallftride und Rete verfallen follten. Daß alfo niemanb ift ber fich nicht filr einem Thrannen ju fürchten babe, wenn er fich gleich auf fein gut Gemiffen verlaffen tann und fich feines bofen Anschlags wiber ben Thrannen bewußt ift."

So weit abermals Luther. Bewahre ber himmel uns bor solchen Zeiten! benn leiber es ift nur Ein Ding, Pöbelsinn und Tyrannei, mit zwei Namen genannt, wie die rechte und linke Seite.

19.

Tren und Glaube ift der Ecssein aller menschichen Gesellschaft. Tren und Glaube sind Freundlschaft, Ehe, Danbel und Wandel, Regierung und alle anderen Berhältmisse zwischen Menschen und Menschen gegründet. Wan untergrabe diesen Grund: alles wantt und filitzt; alles fällt auseinander.

Es gibt teine einseitigen Pflichten und einseitigen Rechte. Pflichten und Rechte geboren pusammen, wie die obere und untere, wie die rechte und linte Seite. Was hier comer ift, ist bort concav; und bleibt dieselbe Sache, berselbe Körper. Laffet Staaten, laffet Stänbe gegen einander Treu und Glauben verlieren; wer seinen Pflichen entsagt, versiert die Rechte die der Pflicht antlebten; er täuscht und wird getäuschet; er handelt einseitig, so wird man auch gegen ihn handeln.

Manche Borglige des Geistes und der Lebensweise hat man univer Nation abhrechen wollen, das Bob, das man ihr, des man ihren braden Männern, ihren guten Regenten und Helden durch alle Zeiten zugestand, war die sogenaunte deutsche Bieberteit, Treu und Glaube. Ihre Worte galten mehr als gesiegelte Briefe und Eidschwier; der Berr baute auf seine Unterthanen, Unterthanen auf ihren Herrn; wenigstens ist dieses der Schild, den bei die meisten alten Spridde und Abodbtbeamen der Deutschen vor sich tragen.

Laffet uns boren, mas ju feiner Beit ber alte Luther barfiber faget:

## Deutsche, Deutschland.

Es ist zwar eine gemeine Rlage, in allen Ständen und Leben ilber saliche berlogue Lente, wie man fpricht: "es ist leine Tren noch Glauben mehr." Die alten Admer haben solch Lafter an ben Griechen getabelt, wie auch Cicero sagt: "ich gebe ben Griechen daß sie gelehrte, weise, kunftreiche, zeichitet, berebte Leute sind, aber Tren ind Glauben achtet das Boll nicht." Bohlan, es hat anch solch untren salich Boll igt sange her seine Strafe zeitten vom Türken, der sie auch baar iber bezahlet. Welschald hat es nachber auch gelernet, daß sie dörsen zusagen und schwer was man will und darrach sehren wenn sie es halten solen. Darum haben sie auch ihre Plage redlich, und millsen beibe Griechen und Walen Exempel sent des andern Gebots Gottes, da er spricht: "Er solle nicht ungestraft bleiben, wer Gottes Namen mishraucht." Uns Deutsch hat feine Angend so gestühmet und, wie ich glaube, bisber so

bod erhoben und erhalten, ale baf man une für treue, mabrhaftige, beftanbige Leute gehalten bat , bie ba baben 3a 3a tein Rein laffen feyn, wie beg viel Siftorien und Bucher Bengen finb. Bir Deutsche haben noch ein Fünflein (Gott wolle es erhalten und aufblafen) von berfelben alten Tugenb, nämlich bag wir uns bennoch ein wenig fchamen, und nicht gerne Lugner beifen, nicht bagu lachen, wie bie Balen und Griechen, ober einen Scherz baraus treiben, Und obwohl bie welfche und griechische Unart einreifet, fo ift bennoch gleichwohl noch bas übrige bei une, baft fein ernfter, graulicher Scheltwort jemanb reben ober boren tann, benn fo er einen Lugner ichilt ober gescholten wirb. Und mich blinkt (foll es bunten beißen), bag tein ichablicher Lafter auf Erben fen, benn Lugen und Untren beweisen; welches alle Gemeinschaft ber Menfchen gertrennet. Denn Lilgen und Untreue gertrennet erftlich bie Bergen; wenn bie Bergen getrennet finb, fo geben bie Sanbe auch bon einanber; wenn bie Sanbe von einander find, mas tann man ba tonn ober fchaffen? Darum ift auch in Welfdland fold ichanblich Trennen, Zwietracht und Ungliid. Denn wo Treu und Glauben aufhoret, ba muß bas Regiment auch ein Ente baben. Gott belf uns Deutschen!

### 20.

3ft Ihnen eine Dbe Klopfods ju Gesicht gefommen, bie magrend bes letten urbameritanischen Serfeiges erigien, und' anch soon damals in der Art biesen flircheinden Krieg zu fibren Spuren einer zunehmenden Humanität bemerkte? Sie wird Ihnen angenehm seyn, auch nur als ein poetifcher Traum, als bas Gematbe einer gillatweisigenen Phantalfe, gewiß aber noch mehr als eine Probhetenstimme ber Jutunft betrachtet:

# Der jegige Rrieg.

D Krieg, bes schöneren Lorbers werth, Der unter bem schwellenben Segel, bes Windes Fluge Setgo gesisher wird, bu Krieg ber ebleren Delben, Dich singe bie Leier, bie teine Kriege sang.

Ein hoher Genius ber Menichlichleit Begeistert bich! Du bift bie Morgenröthe Eines nahenben großen Tags.

Europa's Bildung erhebt fic mit Ablerschwunge, Durch weife Jögenung bes Blutverguffes, Durch weifere Meibung, Durch göttliche Schonung

In Stunden, da den Bruder töbtend Der erhabite Menich jum Ungefeuer werden muß; Benn die Flotten ichweben umber auf dem Ocean, Und suchen sich und finden sich nicht.

Und wenn sie verwehet ober verströmt sich endlich erbliden, So lämpien sie länger als je Den viel enischeibenben Kampf Um bes Bindes Beifand.

Und muß es denn zuleht boch auch beginnen, Das Treffen, so schlagen sie sern. Fürchterlich brüllet Ihr Donner; aber er rollt Seine Tod' in das Meer.

Rein Schiff with erobert, und leins, ju belastet Bon ber bineurauschenben Boge, versunt; Reins sammt in bie Bob, und treibet Scheiter umber iber gesuntnen Leichen. Der Flotte und ber Schiffe Gebieter Schlagen fo, ohne gegebenes Wort. Bas brauchen fie ber Worte? Die tieferbeutenben Männer, sie banbeln, verstebn sich burch ibr hanbeln.

Erbetonigin, Europa, bich bebt bis hinauf Bu bem hohen Ziele beiner Bilbung, Ablerschwung, Benn nnter beinen ebleren Kriegern Diese heilige Schonung Sitte wird.

D baun ift, was jeho beginnt, ber Morgeuröthen iconfle; Deum sie verflubiget Einen seligen, nie noch von Menschen ersebten Tag, Der Jahrhunderte strabst

Auf uns, die noch nicht wußten ber Krieg sev Das zischenfte, tiesste Brandmal ber Menichheit. Mit welcher Dobeit Blid wird, wen die heitre Des goldnen Tages labt, auf uns herabsehir!

Bift bu mahrer Zutunft Weissagerin, Leier, gewesen? Dat ber Geist, ber bich umschwebt, Göttermenschen, ober hat er Bernichtungsschene Gottesläugner gesehn?

Was Klophod beim Seefriege bemertt, sieße es sich prosaisch micht auch beim Landbriege, noch mehr aber beim Handbe, bei jeder Art bes Gewerds und Fleißes, selh in ber Art ber Erhebung öffeutlicher Gefälle und Lasten, bei Behandlung stehender Herer gut Friedenszeiten (diesem entjehlichen Drud der Menschheit), bei Einrichtung öffentlicher Gebäude, insonderheit der Gestängtiffe und Krantenhäuser, bei Behandlung der Krantspieten und einer der ärgsten Krantspieten unfres Belticheits, der Rechtshändel und rechtlichen

Strafen, noch flärer enblich in Behanblung ber Wiffenschaften, Cinrichtungen ber Boligei, Sfjentlichen Religion, Erziehung und bes gangen hänslichen Lebens bennerten? Durch Roth gezwungen, wider unjern Willen muffen wir einmal, Gott gebe balb, vernünftigere, billigere Menschen werben.

#### 21.

Bergeiben Sie, meine Freunde, baß ich Ihrem boffinungebollen Glauben an ben Beift ber Zeiten mur furchfam und zweifelnb beitetet. Denn jobalb man bem Wort feine magiiche Gestatt nimmt, was bebeutet es mehr als die herrichenben Meinungen, Sitten und Gewohnheiten unfres Zeitalters; und follten biefe eines jo hohen Lobes werth fenn? Sollten fie jo große und fichre hoffnungen für die Juffunft gemähren?

Mir ist mohl bekannt was sitr schön kingende Worte seit geraumer Zeit in Schriften und Gesellschaften im Umsaufe sind; seben Sie aber auf die Grundsage der Menschen, die in Handuse sind; iksglichen Lebensweise libergehen, was sinden Sie de ? Alle wahren, thätigen Gesimungen zum Besten des Ganzen sind ihrer Natur nach mit Ausdehreung verbunden; und were opfert zu unster Zeit gern aus? Bersuchen Sie's einmal, und bringen die sleinste Sache die Miche, Geld, Entsgang von Privativerstellen, am meisten von der Sielleits fordert, zu Stande, und Sie werden gewahr daß Sie ein saitensofes Clavier spielen. Die sautsten Patrioten sind oft die engberzissten Sousier spielen. Die sautsten Patrioten sind oft die engberzissten Sousier spielen. Bestheidiger des Guten sind nicht seiten die kältelne Seelen; Abser in Worten, in Handlungen Lastistiere der Erde.

Soffen Sie viel, sehr viel von aufgeklärten, guten Fürsten; bas Unmögliche aber hoffen Sie nie. Auch fie sind Menschen; und nach ihrer gewöhnlichen Erziehung ift's oft zu bewundern daß fie es noch

Laffen Sie mich die herrichenben Gesinnungen anderer Stande und Junungen nich burchgesen. Jede Aunft hat ihren Aunstgefft, gumal in unseren Zeiten, auch den besten Gemilthern Derzen und hande. Man sühlt die Wände des deten Systems erschüttert, und sürchtet den Fall bes ganzen Gebäudes; um so mistraulicher halt man sich also an jeden Basten, an jeden Span bes Vallens, und glaubt, mit ihm sich gebe alles vertoren. Das alte Schwert ist verroftet; delto angsticher putt man Griff und Scheide.

Ans Bolt wollen wir cher mit Bedauern und Großmuth, als mit Stolz und Zwersicht benten. Jahrhunderte lang ift's unerzogen geblieben; daß es erzogen werde, tann unfer einziger Wunsch feyn, nicht daß es herriche, nicht daß es gebiete und lehre. Die Besserrung muß dom Jauht kommen, nicht von Fillen und Handen; ich kenne nichts abscheulicheres als eines wahnsinnigen Bolts herrschaft.

Laffen Sie sich auch die Stimmen unferer Philosophen nicht bis gur Täuschung bezanbern; die wärmsten sind nicht immer die bellsten Köpfe. Bon ihren Wilnschen, vom Anschein der guten Sache eingenommen, vom thatigen Leben und von der wahren Gestalt der Dinge entsernt, gesallen sie fich in Speculationen; ober als der garteste empsindichte Theil des Publicums tröften sie sich iber das was nicht ift, mit Eraumen, was seyn sollte, also auch seun wirt wird ber Trante, zarte, fast nur in der Eindibung lebende Roufseau, bat er mit seinen fart ausgedrückten, regegestühlten Bisonen mehr Ruben oder mehr Schaden gebracht? Ich wage es nicht zu entsischen.

Wie ich fürchte, strebt ber Geist unserer Zeiten vorzüglich zur Auflösung hin. Dem einen Theil ver Belt solen alse Bantbe aufsören; alles soll leicht und langig werben, weil wir bes Alten satt, träge und erschlaft sind. Der andere Theil der Menschen, der sich im Bestig, leiber auch oft mit Harte und Uebermunth süblet, verachtet die Beschwerben ber andern, und icheint die Orommeten vor Bericho zu etwarten. Ein nicht erspeulicher Justand. Ich senne teine schlimmere Jahrengeit als die in welcher alle Alemente gegen einander zu seyn scheinen, wenn Kälte, Regen und Sturmwinde toben.

Selten hat eine Verjassung, welche es auch sey, vom Grundseselst ihrer Anthebung sich so weit abbiegen tönnen baß sie ohne Sturz ihre Vasse basse beite verlassen mögen. Die Etaaten Anvopa's sind auf ein System triegerischer und religiöser Eroberung gegründet; die Speiter viese Systems wanten; die Zeit nagt an ihnen; flürzen sie, so, sürche ich, geht unter ben Trümmern des Schlechteren auch das Beste mit unter. Bergönnen Sie mit also daß ich vom Best unspera Zeiten hinweglebe, und mich noch etwas weiterhin an einige Sedanten des alsen Philosophen zu Sanssouci hatte, der auch die Welt kannte.

## Fortfebung einiger Gedanten Friedriche II.

"Ich bin burch ein Land gereifet wo bie Ratur gewiß nichts gespart hat ben Boben fruchtbar, bie Gegend lachend zu machen; aber es scheint baß sie sich an Bilbung ber Pflangen, Secten und Kilisse, bie die Gegend verschönen, erschöpft und nicht Kraft genug gehabt habe unfer Geschiedt baselst auch so bollommen zu machen. 3ch habe sahr genn Belthfalen auf unserer Reise gesehen; und gewiß, wenn Gott seinen göttlichen Sand bem Meuschen verlieh, so muß biese Nation bavon wenig bekommen haben, baß man saft fragen möchte ob biese Menschagelsten bentenbe Menschen sind er nicht?" (1738.)

"Ihr habt Recht daß die, die am consequentesten handeln sollten, d. i. die Königreiche regieren, und mit Einem Wort ilber das Klidt und Unglidt der Böller enischeiden, of die sind die sich meisten dem Ungeführ ibertassen. Das macht, diese Könige, Fürsten, Minister sind Menschen wie andere; der gauze Unterschied den das Glidt zwischen sie und Leute von geringerem Kange geseth hat, ist daß sie wichtigere Geschäfte betreiben. Ein Strahl Wasser der beit huß, ein anderer der hundert huß hoch steigt schassen. Sine Königin von England, mit einem weiblichen Hose umgeben, wird in ihrer Regierung immer etwas weibliches zeigen, Phantassen und Launen." (1738.)

"Nichts zeigt so sehr die Berschiedenheit unserer von den alten Zeiten, als die Art wie das Allenthum große Männer behandelte und wie wir sie behandeln. Große Gessunungen, Erhadenheit der Seele, Festigseit gesten jeht sier dimärische Augenden, "Er will den Römer machen," sagt man; "dabon ist man zurückgesommen; bas ist außer ber Zeit." Defto schlimmer! Die Römer, bie sich bieser Tugenden anmaßten, waren große Männer; warum sollten wir sie nicht nachahmen in bem was Lob verbienet? (1738.)

"Unter hunberten bie zu benten glanben, ift taum Einer ber felbs bentt. Die andern haben nur zwei ober brei Ideun, bie sich in ihrem hirn umherbreben, ohne neue Formen zu erhalten; nud auch biefer Eine unter ben hunderten beutt vielleicht, was ein anderer gedacht hat; sein Geuie, seine Einbildungstraft ift nicht schaffend. Ein schöpferischer Geite verveisstlitigt Ideen, saft zwichen Gegenständen Beziehungen aus, bie ber unausmertsame Meusch taum bemerket. Stärte bes gesunden Verstaubes ift, nach meiner Meinung, ber wesentliche Theil eines Mannes von Genie. Mittheilen läßt sich dies fostbare nub settene Tasent nicht, die Natur schein damit zu geizen; um es einmal zu verleiben, nimmt sie sich Jasebundert Frist."

"Der Bicegott ber sieben Berge hat Avignon wieder bekommen, ein solder Jug von Freigebigseit ift selten bei den Regenten. Ganganetli wird bariber in die Faust ladgen und bei sich selbsgen: "anch die Pforten ber Solle sollen sie nicht überwölligen!" Und das zeichieft im philosophischen, im achtzeinten Jahrhundert! Wohlan nun, ihr Derren Philosophin, bestrebt ench, bestreitet ben Irribum, häuft Gründe auf Gründe um ihn in Stant zu segen; nie werbet ihr es verhindern daß nicht viele Schwache über wenige Starte den Sieg davontragen sollten. Werste die Vorurtseite zur Thür hinaus, sie kommen zum Zeuster hinein. Ein Andäckter an der Spitz des Staats, ein Thistopiac den sein Interesse mit dem Interesse der ind Kriche beindet, wirft an Einem Tage um was zwanzig Jahre eurer Arbeiten kaum vollsübert baben." (1771.)

"36 wiinide euch jum neuen Minifter bes Allerdriftlichften Königes Blid. Man fagt, es fep ein Maun bon Beift: wenn er es ift, wird er meber bie 3mbecillität, noch bie Schwachbeit baben Avignon bem Babfie gurildzugeben. Dan tann ein guter Ratholit feyn, und boch bem Ctatthalter Gottes feine zeitlichen Befitthumer nehmen, bie ibn au febr bon feinen geiftlichen Bflichten gerftreuen und ihn oft in Gefahr feiner Geligfeit feten. Wie fruchtbar auch unfer Jahrhundert an Philosophen febn moge bie unerschroden, wirtfam und eifrig Bahrheiten verbreiten, fo muß man fich boch nicht verwundern bag ber Aberglanbe auch fein Wert forttreibet. Geine Burgeln baben alles umichlungen; er ift ein Rind ber Furcht, ber Schwachheit und ber Unwissenheit; biefe Dreieinigfeit berricht in gemeinen Scelen fo allgewaltig als eine anbere in ben Schulen ber Theologen. Belde Biberfprliche vereinigen fich nicht im Gemuth bes Menfchen! Lag einen Schelm fich vornehmen Menfchen au betrugen, er wird Glaubenbe finben. Der Menich ift jum Brren gemacht; Irrtbum tommt von felbft in feinen Beift; einige Babrbeiten entbedt er nur burd unenbliche Milbe." (1771.)

"Die Welt wird von Gebattern und Gebatterinnen regiert; manchmal, wenn man genug Data hat, tann man die Zutunft errathen, oft betritgt man fic aber."

"Als ein ächter Schiller ber Encyflopäbisten prebige ich ben allgemeinen Frieben, wie wenn ich ein Aposte bes Blis St. Pierre wäre, und vollleicht werbe ich nicht mehr ausrichten als er. Ich sehr bag es ben Menschen leichter wird böses als gutes zu thun; ich sehr bag eine ungtildtiche Bertettung ber Umflände uns wider unseren Willen bahiuresst, und mit unseren Projecten spielt wie ber Sturmwind in bem fliegenden Saube. Indessen geht ber orbentliche Gang der Dinge fort." (1773.)

"3ch habe ben Artitel Rrieg in ben enchtlopabifchen Fragen gelefen. Wie? ein Rürft ber feine Truppen in blaues Tuch fleibet. und ihnen Gute mit weißen Conuren gibt, ber fie fich febren laft rechtsum und linksum, tann er fie ehrenhalber einen Felbzug thun laffen obne ben Ehrentitel eines Anführers von Taugenichten gu berbienen, bie nur ans Roth gebungene Benter werben, um bas ebrbare Sandwert ber Straffenranber zu treiben? Die Bbilofobben muffen Miffionare auf Belebrungen ausschicken, um unvermertt bie Staaten bon ben großen Armeen ju entlaben, bie fie in ben Abgrund fturgen, bag nach und nach teiner fibrig fen ber fich folage. Rein Lanbesberr, tein Bolt mirb fobann bie ungliidliche Leibenfchaft gu friegen mehr baben, beren Folgen fo verberblich finb: jebermann wird eine Bernunft außern, fo bolltommen als eine geometrifche Demonstration. 3ch bebaure febr bag mein Alter mich eines fo fconen Anblide beraubet, von bem ich nicht einmal bie Morgenrothe erleben werbe. Betlagen wird man mich und meine Zeitgenoffen baf wir in einem Jahrbunbert ber Finfterniß lebten, an beffen Enbe querft bie Dammerung ber vervolltommneten Bernunft anbrach. Alles bangt ja von ber Zeit ab in ber ein Menfch auf bie Welt tritt." (1773.)

"Gegen bas viertägige Fieber und gegen ben Rrieg beclamiren, ift gleich vergebliche Arbeit. Die Regierungen lassen bie Philosophen schreien, und geben ihren Weg; bas Fieber nimmt babon auch keine Kunde. Es hat Kriege gegeben, solange bie Welt ist; und wird Kriege geben, wenn wir nicht mehr bier sind. Ein Arzt muß bas Fieber weglschaffen, nicht barüber satiristren."

"Lubwig XV: ift nicht mehr. Es war ein guter Mann, ber nur Einen Fehler hatte: baß er König war. Lasset seinen Schatten in Friede. Man barf empsinblich sehn fiber bas Unrecht bas man feibet; man muß aber auch zu verzeihen wiffen. Die finftre, gallichte Leibenichaft ber Rache ziennt nicht für Menschen, die so turz erifitren. Wir miffen wechfelfeitig einander unsere Thorheiten verzeffen und ums auf ben Genuß bes Glücks einschränken, das unfere Natur uns gennet."

"Benn Anenne und Lenvois die Pfalz in die Alche legten, wender Palzichalt von Belle-Isle im letzten Kriege den Borfchiag that ganz Seffen au werwölften, so find solche Ausschweifungen ein etwiger Borwurf der frauzöfischen Nation, die, so artig sie ist, sich zuweisen Granfamteiten erlaubt hat die nur sier die ärzsten Barbaren gehörten. Andwig AV. indessen der verwarf den Borschlag des Marschalls Belle-Isle, und zeigt sich hierin größer als sein Borfahr."

"Beim Leben ber Ronige ift fcwerer fiber fie ju urtheilen als nach ihrem Tobe; ein einziger Umftanb veranbert oft bie Cache fo baf man billigen muß mas man borber berbammte. Lubwig XIV. warb bei feinen Lebzeiten getabelt baft er ben Succeffionetrieg unternabm: jett laft man ibm Gerechtigfeit miberfabren. Und jeber Unparteifiche gefteht ein bag er niebrig gehanbelt batte wenn er bas Teftament bes Roniges von Spanien nicht batte annehmen wollen. Beber Meufch macht Rebler, alfo auch bie Fürften; ber mabre Beife ber Stoifer und ber volltommene Fürft haben nicht eriffiret und werben nicht eriftiren. Fürsten wie Rarl ber Rubne, Lubwig XI., Meranber VI., Lubwig Sforga, find bie Beifeln ibrer Bolfer und ber Menfcbeit; folde Rürften aber eriffiren jett nicht in unferm Europa. Bir baben fcmache Regenten, nicht aber Ungebeuer, wie im 14ten und 15ten Jahrbunbert. Schwäche ift ein unberbefferlicher Rebler : man muft fich befibalb an bie Natur, nicht an bie Berfon balten. 3d gebe gu, fie thun aus Comadbeit bofes; in Erbreichen ift's aber einmal ein nothwenbiges Uebel bag auch folde Wefen an

ber Spige ber Nation steben; benn in teiner Familie folgen große Manner in Giner Reihe unverridtt auf einander. Glaubt mir! menschliche Einrichtungen werben nie zu einem gewissen Grade ber Bolllommenheit sommen; man muß sich mit bem Beinabe guilgen, und gegen unabanberliche Mifbranche nicht gewaltsam beclamiren."

"Ich wüniche ber französischen Ration Gild über die Wahl, die Audwig XVI. an Ministern gemacht hat. Die Boller, hat ein Alter gesagt, werben nicht glidliche sein als wenn Weise ihre Könige sein werben. Die französischen Minister, wenn sie gleich nicht Könige sind, gelten boch sür dieselben an Ansehen und Gewalt. Euer König hat die besten Gestunungen von der Welt, er will das Gute; nichts sie sür ihr une von gluchen als die Pest der Höse, die ihn mit der Zeit umsehre und verderbe. Er ist jung; er tennt die Listen und keinheiten nicht, dadurch die Hossiert ihr in ihr Interese zu ziehen, ihn sür ihren Daß ober ihre Ehrlucht einzunehmen suchen Won Kindheit an ift er in der Schule des Fanatismus umd der Smbeeislität gewesen; dies muß fürchten machen daß er sich nicht gestaute selbst zu untersuchen was man ihn verehren gesehrt hat."

n,Bas ihr von unseren ventichen Bischöfen sagt, ist nur zu war, sie werden jett von den Zehenten aus Zion. Aber im heiligen römischen Reich machen des Sertommen, die gobene Bulle und dergleichen alte Thorheiten die Schultern, und die Sachen gehen ihren Sang sert. Den Hanatismus zu vermindern, muß man an die Bischöfer, noch nicht rühren; aber die Wönde, insonderheit die Bettelmönde, muß man vermindern. Damit wird das Boll sühler, und wird den Wächsigen überlassen der die Wischofe allgemach zum Besten der des dass zu dehen den Zeitals zu diehonien. Dieß ist der gangdare Weg. Münähich und ohn alles Geräusch das Gebände der Unwermunft untergraden, heißt

es selbst fallen machen. In ber Lage in welcher ber Papft ift, nung er Bullen und Breve geben, wie seine geliebten Sohne sie integnib verlangen; biese Macht, auf ben ibealischen Cebne Selaubens gebauet, mindert sich, wie sich ber Glaube mindert; und wenn an der Spite ber Nationen nur einige Minister siud die sich bie gemeinen Bornrtheile erheben, so macht der heilige Bater banteruit. Schon sind seine Wechsel und Papiere zur Salfte im Miscredit. Ohne Zweisel wird bie Nachwelt den Bortheil genießen frei denten zu lönnen, und feine Auftritte mehr zu sehen wie sie Toulouse und Miniens zeigten."

"Ich keune weber Turgot noch Malesherbes; wem sie mahre Philosophen sind, sind sie an ihrem Plats. Weber Borurtheil noch Leibenschaft gilt in den Geschäften; die einzige erlaubte Leibenschaft sist sieden Beste. So bachte Marc Aurel, und so son leber Regent deuten der seine Pflicht erfillen will."

"Die Regierung in Benusptvanien, wie sie jeht eingerichtet ist, gestüllt end; sie ist nur Ein Jahrbundert alt, saft sie noch slünd oder seichs Jahrbunderte sortbauern, und ist kennet sie nicht mehr. So wahr ist es das Undestand eines der beständigsten Gesetz der Bett sei, Las Philosophen die weises der beständigsten Gesetz der Bett sei, Las historien und sind die Philosophen vor Irribum immer geschieft gewesen? Sie haben ihn selbst oft an die Bahn gebracht, wie des Aristoteles substantielle Formen, der Galimathias des Plato, Descartes Wirdet und Leidnig Monaden zeigen. Was ließe sich nicht von den Faradoren sagen, mit denen Rousseau (wenn man ihn unter die Philosophen rechnen sam Europa bescheint fat; und doch dat er manchen guten Bätern das hirn so weit verrsicht daß sie ihren Kindern die Erzischung seines Emiss geden. Aus allen diesen Beiserder das Wirt. XXXV. 3. Belisse, u. Gesch. X.

fpielen folgt bag ungeachtet aller angewandten Mube bie Menichen in teiner Sache gur Bollfommenbeit gelangen werben."

"3d wuniche euch ju eurer guten Meinung bon ber Menichbeit Blud; ich, ber ich aus Bflicht meines Stanbes biefe Battuna Befcobfe auf zwei Beinen obne Rebern febr aut tenne, muß euch borausiggen baf alle Bbiloiopben ber Belt bas menichliche Geichlecht bon bem Aberglauben nicht frei machen werben an bem es bangt, Die Ratur bat biefes Ingrebiens in bie Composition ber gangen Battung gemifct; eine Furcht, eine Schwache, eine Leichtglaubigfeit, eine Uebereilung bes Urtheils giebet bie Meniden burch einen natürlichen Sang in bas Suftem bes Bunberbaren; und es gibt nur wenig philosophifche Geelen, bie ftart genug gebaut find um bie tiefen Burgeln ber Borurtbeile, Die Die Ergiebung in fie ichlug, ju gerftoren. Diefen bat fein gefunder Berftand von einigen Bolfbirrtbumern 108gemacht, er emporte fich gegen Ungereimtbeiten; jest tommt ber Tob ibm naber, und aus Furcht fällt er in ben Aberglauben; er flirbt ale Capuciner. Bei jenem bangt feine Urt gu benten bon einer guten ober üblen Berbauung ab. Es ift alfo nicht gnug Menichen ben Erug ju entnehmen, man mußte ibnen auch eigene Starte bes Beifles einhauchen fonnen, ober Empfinblichfeit und ber Schreden bes Tobes werben auch über bie fartften, nach aller Methobe vorgetragenen Bernunftlebren triumpbiren. 3br glaubt, weil Qualer und Socinianer eine einfachere Religion feftgeftellt baben, man noch mehr fimplificiren und auf folden Grund einen neuen Glauben aufführen tonnte: ich tomme aber auf mein Boriges jurlid, und bin überzeugt bag wenn biefe Beerbe Reuglaubenber angewachfen mare, fie in turgem einen neuen Aberglauben in bie Belt ftellen murbe; es feb benn baft fie nur aus Seelen, frei bon gurcht und Schmachbeit, beftanbe. Und biefe find nicht bie gemeinften. Das glaube ich inbeg-bag bie Stimme ber Bernunft, wenn fie fich gegen ben Fanatismus immer

ftarter erhebt, bie juffinftige Generation bulbfamer als bie jetige ift machen tann; und anch bas ift icon viel gewonnen."

#### 22

Gern geben wir Ihnen ben großeften Theil Ihrer 3meifel, bie Gie mit bem Anfeben bes großen Roniges unterflütt baben, au. aber was folgt baraus? Sollen wir, wenn wir auch Urfache batten an ber bochften Bollenbung bes ebelften Bertes au ameifeln, bieft Wert bestwegen aufgeben, und an ber guten Cache verzweifeln? Das wollte ber große Ronig nicht; er blieb feiner Pflicht getren und lieft bie Sand nicht bom Steuer, wenn er gleich wufite baf er fein Schiff nicht ewig regieren tonnte. Bu biefer Thatigfeit munterte er feine Freunde auf, bielt feine Unterthanen an; fie mar ibm bie Geele bes Lebens. Much fabe er mohl bag bie Beit fortrudte. "Es fcheinet (fagt er im Jahre 1777) bag Europa jest im Buge ift fich ilber alle Gegenftanbe bie auf bas Bobl ber Menfcheit am meiften Ginfluß baben aufzuftaren, und man muß Euch bas Beugnif geben bag 3br mehr als einer unferer Beitgenoffen bagu beigetragen babt, es mit ber Fadel ber Philosophie ju erleuchten." Wenn er auf feinem Standbunft, baju im bochften Alter nicht in jebe braufenbe Soffnung ber Encoflopabie einstimmen tonnte, fo war bieg nicht nur ibm verzeiblich, fonbern febr vernünftig. 1 Der Menfcheit zu viel und ju menig gutrauen wollen - beibes ift icablich.

Daß es zu unjerer Zeit eble, gute, große, selbst ausopfernbe Seelen gebe, biesen Glauben wird mir niemand rauben; benn ich habe ihn durch Ersahrung bewähret. Daß selbst biese Großmutsh aber, wie alles andere, das Gewand ber Zeit tragen milise, kann

Um fo mehr, ba fie in ber That nicht erfallt worben finb. Die ift beffer gezeigt worten, welcher Borgug bem gesunden Berftand vor blenbenden Speculationen gutommt.

uns nicht unerwartet seyn. Weil wir so gar viel bedürsen, sind wir von gar viel Fessen gebinden; daß diese brüdenden Kessen weinigkene ber Gossenusto soler gemacht werden möchten, wer wünsche bieß mehr als die ächte Humanität selbst? Fast kann sie ihres Wunsche auch nicht ungewis seyn, da bei dem immer wachsenden unerfättlichen Bedürstig bie Natur der Dinge selbst einen neuen Ansang herbeigsfissen Berbältnisse der leidenden Wensche flührt, er tönne in seinem seizigen Berbältnisse der leidenden Mensche flicht er tönne in seinem seizigen Berbältnisse der selbenden Mensche inicht zu Hilfe sommen wie er sollte, so werden, so milsen sich diese Berbältnisse mit der Beit abern. Die Ratur selbst arbeitet daran, und keine menschliche Kraft kann es hindern. Ihm des Satt der der werden die gedanach, wow ist es nach dem Evangesium nitz als daß man es hinderer und lasse ehn ach dem Kvangesium nitz als daß man es hinderer und lasse ehn der beit Lente kertreten?

Auch barüber wollen wir uns also nicht wundern, wenn gewisse auf exfe und Zweige unserer Berfosium nicht mehr is die Custur et batten als ehemals. Wan filbt bag sie ditre Arhe sind, und wülnscht junge Sprossen an ihre Stelle. Lasset uns die bektagen die als kruchtbare Zweige auf einem ditren Aft steben; tasset nie als kruchtbare Aweige auf einem ditren Aft steben; tasset nie and werdern die en an der die krocht die Arheit die

Stänbe beralten; mithin verjungen fich auch Stänbe. Es ift ein und basielbe Gefet ber Ratur, bas biefe Geite bes Rades bimmuter, jene emborkeht. Renen Moft, fagt bas Evangelium, faffe man in neue Shlauche, fo werben fie beibe erhalten.

Bas hilft es gegen die Bornrtheile der Erziehung Klage erheben? Man besser bie Erziehung, so fallen die Klagen weg. Philosophie aber kann dieß nicht allein thun; sie ist nur der linke Urm, Regierung ift ber rechte Urm ber Menfcheit. Rur mit beiben laft fich bas große Wert, und alsbann febr leicht vollführen.

Bas niht es über ungeschaffene ober halbgeschaffene Menschen ju liagen, beren Ansbildung ja uns allein überlaffen ward? Dem trägen Erblich hauche Obem bes Lebens ein; er wird sich munter bewegen und bir stölich banten.

Sft's genug, auch in ber Regierung ber Böller Uebel ju bebauern die wir heilen, benen wir auworfommen fonnen? Lussel-Gände, losset Menissen in allen Aemtern und Bedeinungen human und gerecht, groß, gut und billig benten; ber Regent fann nicht anders als mit und gleich ihnen benten. Denn nur ans einzelnen Theilen besteht bas Gange; berbessen ich die Theile und halten zusammen: bas Gange wird nut, ebe man's merket.

Tabeln Sie mir also nicht meine Bhilosophen, auch bei ihren träutlichen Riagen ober bei ihren überhaunten Wünschen. In nicht ber frantliche Theil bes Körpers ber Witterung am meiften empfindich? Der hogrometer muß jart, das Quecfliker muß iv einer gläsenen Röhre verschlossen jehn, wenn sie ihr Amt thun sollen. Anderntheils muß, wer andere ernnuntern, entsammen will, selbst warm nub munter senn. Der tältere Beobachter ober Geschäftsmann wird ibn schon zurechweisen.

Welch ein Unglückprophet sind Sie aber dass Eba darbarische Krupa's hand Eroberingssystem für die unerschilterliche Grundversterungssystem für die unerschilterliche Grundversterungsschaft zu dassen, auch einem Labe einem Labe der große König nicht gemeint, so manchen Einsall er sich, zumal in jüngeren Jahren, über den genten Abt St. Vierer ersaubte. Wäre diese trunige Behauptung wahr, was könnte man anders sagen, als: zum Wohl der Wensching sehr das unglidliche Gruropa unter! Dat es nicht lange gung sich selbs und bie Welt benurussigt? Teiesen nicht alle Länder vom Blut derer die es erschlung, dom Schweis derer die es als Staden qualte? Aus den Zassen von Wurt derer die estellt der Ratur gehete bas große Geste der Billigseit und Wieder

vergeftung geschrieben: "man mache gut was man bole gemacht hat; ober bulle burch eigene Berbrechen." Ich boffe obs erfle. Europa wirb gnt machen was es im Zaumel ber Leibenschaft, unter ben hillen bes Aberglaubens und ber Barbarei, unter bem Jode ber Borurtheile und bes Delpotismus bole gemacht bat; und bie gange Menschbeit wird fich feiner tilareren Bernunft, feiner gesehrern Billigfeit, seines richtigeren Cascus freuen.

Denken Sie sich eine Sattung Thiere, die nicht bes Beburfnisses, sondern des Bergnügens, der Kunft, der Raferei eines einzigen ihrer Art wegen sich selbst aufrieben, was writeden Sie dom Urheber der Ratur sagen? Sich selbst zu regieren, einander zur Glüdseligkeit zu betsen, dazu ift das menschliche Seschlecht gemacht, nicht einander zur sieden, zu braten und kinntsich zu morden.

Der große Friedrich nannte die Ariege Fiederunfalle der Menichbeit. Dem Fieder ruft man einen Arzt. Auch big Fieder wird einen Arzt sinden, der seine Anfalle wenigstens lindere oder mindere. Denn das Menichengeschicht dauert sort; was eine Zeit nicht ihm sonnte, tann die andere. Plus ultra ist der Sprich der Menscheit, plus ultra! Rein hercules hat an die letten Saulen gereicht; niemand wird sie erreichen.

#### 23,

Nenlich sprach jemand von einer Gefellschaft, von der er sonderbare Dinge behauptete. Er sagte: "sipte wahren Thaten sepen sogo, so weit ausssehem das gange Jahrhunderte vergeben könnten, ebe man sagen dürfte: das haben sie gethan! Geichwohl hätten sie alles Gute gethan, was noch in der Welt ist smerte wohl, sagte er, in der Welt!), und slihren fort an alle dem Guten zu arbeiten was noch in der Welt werden wird smerte wohl, sagte er, in der Welt.). Und siehen werden wird smerte wohl, sagte er, in der Welt!). Und siehte er hinzu die wahren Thaten dieser Geselchschaft ziesen bahin um größtentheils alles was man gemeiniglich gute Ehaten nennt entbehrlich zu machen."

Wer war begieriger über biefes Rathfel als ich? Und bier ift ungefahr unfer Gefprach barüber.

# Gefprach über eine unfichtbar fichtbare Gefellichaft.

- Er. Bofür haltft bu bie bürgerliche Gefellicaft ber Menfchen?
- Er, Unftreitig. Aber baltft bu fie für 3med ober für Mittel? Glaubst bu bag bie Menichen für bie Staaten erschaffen worben, ober ban bie Staaten für bie Menichen finb?
- 3ch. Benes icheinen einige behaupten zu wollen, biefes aber mag wohl bas mabrere febn.
- Er. So bente ich auch. Die Staaten vereinigen die Menichen, bamit burch biese und in biefer Bereinigung jeder einzelme Menich seinen Theil von Glidfeligteit besto besser und sicherer und sichere genießen könne. Das Totale der einzelnen Glidfeligfeiten aller Dieber ift die Glidfeligteit bes Staats. Außer dieser gibt es gar keine. Zede andere Glidfeligkeit bes Staats, bei welcher auch noch so wenig einzelne Glieber leiben, ift Bemäntelung der Tyrannei. Anders nichts
- 3ch. Gut alfo! Das bürgerliche Leben bes Menschen, alle Staatsversaffungen find nichts als Mittel zur menschichen Gillcheiteit. Bas weiter?
- Er. Richts als Mittel, und Mittel menschlicher Ersindung; ob ich gleich nicht läugnen will baß die Ratur alles so eingerichtet daß der Mensch sehr dab auf diese Ersindung gerathen milsten. Nun age mir, wenn die Staatsversassungen Mittel, Mittel menschlicher Ersudungen sind, sollten sie allein von dem Schicksale menschlicher Mittel ausgenommen sepn?
  - 3d. 2Bas nenuft bu Schidfale menfclicher Mittel?

- Er. Das was ungertrenntich mit menschlichen Mitteln verbunden is, daß sie nicht unschliber sind. Daß sie ihrer Absicht nicht allein nicht enthrechen, sondern auch wohl gerade das Gegentheil davon bewirken.
- 3ch. 3ch glaube bich zu verfleben. Aber man weiß ja roohl woher es tommt, wenn so wiel einzelne Menschen burch bie Staats- verfassing an ihrer Glüdzeligkeit nichte gewinnen. Der Staatsversassingen sind viele; eine ift also besser als die andere: manche ift fehr sehferhaft, mit ihrer Absicht offenbar ftreitend; und bie beste soll vielleicht noch erzumben werben.
- Gr. Das ungerechnet! Sete bie beste Staatsverfaffung, bie fic mur benten läßt, icon erfunben; fest bag alle Menschen in bet agngen Welt biefe beste Staatsverfassinng angenemmen haben: meinft bu nicht baß auch bann nech, selbst aus bieser besten Staatsverfassung, Dinge entspringen miffen welche ber menschiefen Glideleigteit hichft nachtheilig sind, nub webon ber Mensch in bem Stantbe ber Natur solcetands nicht gewost bätte?
- 3ch. Es wilrbe bir ichwer werben eins von jenen nachtheiligen Dingen an nennen -
- Er. Die anch aus ber besten Staatsverfaffung nothwendig entspringen muffen? D gebne für eines.
  - 36. Rur eines erft.
- Er. Wir nehmen also die beste Staatsverfassung für erfunden an; wir nehmen an baß alle Menschen in ber Welt in bieser besten Staatsverfassung leben; würden bestwegen alle Menschen in ber Welt nur Einen Staat ausmachen?
- 36. Bobl schwerlich. Gin so ungehenrer Staat würde leiner Berwaltung fabig sehn. Er milite fich also in mehrere tleine Staaten vertheilen, bie alle nach ben nämlichen Gesehen verwaltet würden.
- Er. Und jeber biefer fleineren Staaten batte fein eigenes Intereffe? Jebes Blieb besfelben batte bas Intereffe feines Staats?

- 36. Bie anbere?
- Er. Diefe berichiebenen Intereffen murben öfters mit einander in Collision fommen, fo wie jeht; und zwei Glieber aus zwei verschiebenen Staaten würben einander eben so wenig mit unbefangenen Gemülth begegnen tonnen, als jeht ein Deutscher einem Frangofen, ein Frangofe einem Englander begegnet.
  - 36. Gehr mahricheinlich.
- Er. Das ift: wenn jest ein Deutscher einem Franzosen, ein Franzose einem Engländer begegnet, so begegnet nicht mehr ein bloger Meusch einem blosen Wenschen, sondern in solcher Wensch begegnet einem solchen Wenschen, die ihrer verschiedenen Tendenz sich bewust sind, welches sie gegen einander talt, zurüchzaltend, misserausich macht, noch ehe sie sien einender Aut welchen der einen gestellt welchen der eine sie sie sie eine sie eine sie eine Bersch nach der in fehre welchen ber der bestellt welchen bestellt welche bestellt welche bestellt welchen bestellt welchen bestellt welchen bestellt welche bestellt welchen bestellt welche begrecht welche bestellt welche bestellt welchen bestellt welchen bestellt welchen bestellt welche bestellt welchen bestellt welche bestellt welche bestellt welchen bestellt welche welche bestellt welch
  - 36. Das ift leiber mahr.
- Er. Run so ift es benn and mahr baß bas Mittel, welches bie Wenschen vereiniget um sie burch biese Bereinigung ihres Glüde gu verschern, die Menschen gugleich trennet. Tritt einen Schritt weiter. Viele von ben Meineren Staaten würben ein gang verschiebenes Minna, solglich gang verschiebene Beblirfnisse und Seiriedigungen, solglich gang verschiebene Gewohnseiten und Sitten, solglich gang verschiebene Stillenen haben?
  - 36. Das ift ein gewaltiger Schritt.
- Er. Satten fie bas, so würden fie auch, sie möchten heißen wie fie wollten, sich unter einander nicht andere berhalten als fich unfere Christen und Juden und Türten von jeher unter einander verhalten haben. Nicht als bloße Menschen gegen bloße Menschen, sondern als solche Menschen gegen jolche Menschen, bie fich einen gewissen gegen einander streitig machen, und darauf

Rechte gründen, bie bem natilrlichen Menfchen nimmermehr einfallen fomten.

- 36. Allenfalls bachte ich boch, so wie bu angenommen haft bag alle Staaten einerlei Berfasjung batten, baß fie auch wohl alle einerlei Religion haben könnten. Ja ich begreife nicht, wie einerlei Staatsverschijung ohne einerlei Religion auch nur möglich ift.
- Er. Ich eben so wenig. Auch nahm ich jeines nur an um bir beine Ansklucht abzuschneiben. Eines ist zuverlässig eben so undere. Ein Staat, mehrere Staaten. Mehrere Staaten. Mehrere Staaten. Mehrere Staaten mehrere Staatebersassungen. Wehrere Staaten Steftsjinnen, mehrere Klaatsbersassungen. Wehrere Staatsbersassungen weberer Resigionen. Run sieh da das weite Unseit, weiches die blirgerliche Gesellschaft ganz ihrer Absicht entgegen verursacht. Die kann die Menlichen nicht vereinigen, ohne Klüste zwischen ihren zu beseltigen, ohne Scheibemauern durch sie hinzusischen. Las mich noch das dritte hinzusischen über Weichschen Böller und Keigionen theitet und tremet. Dies Tennung in wenige große Theile, deren jeder sin sanzes. Rein, die blügertiche Gesellschaft seht ihre Tennung auch in jedem dieser Theile gleichfam bis ins Unenbische fort.

36. Bie fo?

Er. Ober meinst bu baß ein Staat sich ohne Berschiebenheit von Standen benten läßt? Er fey gut ober solicecht, der Bolltommenbeit mehr ober weniger nabe; unmöglich können alle Nieder unter sich das nämliche Berhältniß haben. — Wenn sie auch alle an der Beletzsebung Antheil bätten, so können sie doch nicht gleichen Antheil haben, wenigsten nicht gleich numittelbaren Antheil. Se wird also vortehmere und geringere Glieder geben. — Wenn ansangs anch alle Bestummen bes Staats unter sie gleich vertheilt worden, so kann alle Bestummen bes Staats unter sie gleich vertheilt worden, so kann

biefe gleiche Bertheilung boch feine zwei Menfchenalter besteben. Es wird balb reichere und armere Glieber geben.

36. Das berfteht fic.

Er. Run ilberlege, wie viel Uebel es in ber Belt mohl gibt, bie in biefer Berichiebenheit ber Stanbe ihren Grund nicht batten.

36. Wenn ich bir boch wibersprechen könnte! Aber mas wills bu damit? Mir das blügerliche Leben daburch verleiden? Mich wünschen machen daß den Menschen ber Gedante sich in Staaten zu vereinigen nie möge gesommen sein?

Er. Bertennft bu mich so weit? Benn bie burgerliche Gesellschaft auch nur bas Gute hatte bag allein in ihr bie menichliche Bernunft angebant werben tann, ich wurde fie auch bei weit größern

Uebeln noch fegnen.

3ch. Ber bes Feners genießen will, muß fich ben Ranch ge- fallen laffen.

- Er. Allerdings. Aber weil ber Rauch bei bem Fener unbermeiblich ift, burfte man barum feinen Rauchsang erfinden? Und ber ben Rauchsang erfand, war ber barum ein Feind bes Feners? Sieh, bahin wollte ich.
  - 3d. Bobin? 3d verftebe bich nicht.
- Er. Das Gleichnis war boch fehr haffenb. Wenn bie Menschen nicht anbers in Staaten vereinigt werben tonnten als burch jene Trennungen, werben fie barum gut, jene Trennungen?
  - 3d. Das wohl nicht,
  - Er Berben fie barum beilig, jene Trennungen?
  - 3ch. Wie heilig?
  - Er. Daß es verboten fenn follte Sand an fie gu legen.
  - 34. In Absicht ....
- Er. In Absicht, sie nicht größer einreißen ju laffen als bie Rothwendigkeit erfordert. In Absicht, ihre Folgen so unschädlich ju machen als möglich.

- 3ch. Bie fonnte bas berboten febn?
- Er. Aber geboten tann es boch auch nicht fewn; duch bürgerliche Gefeje nicht geboten. Denn Kürgerliche Gesehe erstreden sich
  nie über die Geänzen ihres Staats. Und biefes würde nun gerade
  außer ben Gränzen aller und jeder Staaten liegen. Folglich tann
  es um ein opus supererogatum sen, und es wäre bleß zu
  wünschen daß sich die Weisselnen innd Besten eines jeden Staats diesem
  operi supererogato freiwillig unterziszen.
  - 3d. Recht febr gu wünschen.
- Er. Recht fehr ju wunfchen bag es in jedem Staat Manner geben mochte bie über bie Borurtheile ber Bollerichaft hinweg maren, und genau wufften wo Patriotienus Tugend zu febn aufboret.
  - 3d. Recht febr gu milufden!
- Er. Recht fehr gu wilnichen baß es in jedem Staat Manner geben mothe bie bem Sorurtheil ihrer angebornen Religion nicht nuterlägen; nicht glaubten baß alles nothwendig gut und mahr fem millie was fie filt gut nub mahr erteunen.
  - 3d. Recht febr gu wünschen!
- Er. Recht fehr zu wilnichen baß es in jebem Staat Manner geben möchte welche bürgerliche Dobeit nicht blenbet, und bürgerliche Geringsliggleit nicht eleft; in beren Gesellschaft ber Sobe sich gern berablift und ber Geringe sich breist erhebet.
  - 3ch. Recht febr gu wilnichen!
- Er. Und wenn er erfillt mare, biefer Bunfc? Richt blog bier und ba, nicht blog bann und wann. Wie, wenn es bergleichen Manner jeht überall gabe? zu allen Zeiten nun ferner geben mußte?
  - 3d. Wollte Gott!
- Er. Und biefe Mauner nicht in einer unwirtsamen Berftreuung lebten? nicht immer in einer unfichtbaren Rirche?
  - 3d. Schoner Traum!

Er. Daß ich es turg mache. Und biefe Männer bie \* \* \* wären?

(Her nannte er mir ben Namen ber Geselschaft; boch ohne mich im mindelten au ihr einzusaben. Er, ber aufrichtigste Mann, gestand selbst bas die genannten Abstoten zu ihrem Geschäft nur so mit gehörten; daß "dieß Geschäft nichts willtsleitiges, nichts entbebrisches, sondern etwas nothwendiges sey, darauf man durch eignes Nachbensen eben sowoh verfallen tönne als man durch andere darauf gesührt wird; daß Worte, Zeichen und Gedräude, daß die gange Aufnahme in dies Geschäftliches sein inchts wesentliches sey;" und durch die Weistlich nothwendiges, nichts wesentliches sey;" und durch dies Weistlich und ich auf sicheren Wege. Es begann zwischen nas ein zweites Gespräch, ungesähr solgendermaßen:

- 34. Wenn es auch außer beiner Gefellschaft eine andere, freiere Gesellschaft gäbe, die das große Geschäft, wovon wir sprachen, inicht als Nebensade, sondern als Hauptzweck, nicht berichigen, sondern vor aller Welt, nicht in Gebräuchen und Siumbilbern, sondern in karen Worten und Thaten; nicht in zwei oder der Rationen, sondern unter allen aufgeklärten Bölfern der Erde trieber; nicht wahr, so entließest du nie Ausnahme in deine Keine Gesellschaft?
- Er. herzlich gern. Das Nitrum muß ja wohl in ber Luft sehn, ehe es sich als Salpeter an ben Wänden einer dunklen Kammer ansetzt.
- 3ch. Zumal wenn ich in biefer Gesellschaft, die zu allen Beiten existirt hat und existiren wird, längst gelebt, und in ihr mein Baterland, meine innigsten Freunde gefunden hätte?
  - Er. Defto beffer.
- 3ch. Und in meiner Gefellichaft nichts von bem gu befürchten wäre was ich in ber beinigen immer noch beforgen muß; wo nicht

Erng für Bahrheit, fo wenigstens pabagogifche Anteitung, Bebanterie bes Gertommens. Aufbalt?

Er. Bang nach meinem Sinn; aber nenne mir beine Gefellschaft. 3ch. Die Gefellschaft aller bentenben Menichen in allen Welttbeilen.

Er. Groß genug ift fie; aber leiber eine zerftreute, unficht-bare Rirche.

Ich. Sie ist gesammelt, sie ist sichtbar. Faust ober Guttenberg war, wie soll ich sagen? ibr Meister vom Stuhl, oder vielmehr ihr erster bienenber Bruber. Ich terste in ihr alles an was mich siber jede Trennung der bitrgertichen Gesellschaft erhebt, und mich zum Umgange nicht mit solchen und solchen Menschen, sondern mit Wenschen, sondern und bibet.

Er. 3ch verflese bich wohl. Seitbem bie Buchbruderei ibre Borte und Zeichen in alle Welt senber, sollte es, meinst bu, keine gebeimen Worte und Zeichen mehr geben. Indessen fliftet auch bie Buchbruderei mir eine ibealische Gesellschaft.

3ch. Wie es in biefen Dingen fenn muß. Ueber Grundlage tömen fich nur Geister einander erklaren; die Zusammentunft der Rörper ift febr entbeptlich, wenn fie nicht zugleich auch meistens febr zerstreuend und verführerisch ware. Im Umgang mit Geistern auf Fauste Mantel bleibt meine Seele frei; sie kann jedes Wort, jedes Bib priffen.

Er. Und fie heben bich über alle Borurtheile ber Staaten, ber Religion, ber Stante?

3ch, Bollig. Entweber bente ich bei meinen Gefellschaftern Somer, Plato, Tenophon, Tacitus, Marc Antonin, Baco, Fene lon gar nicht baran ju welchem Staat ober Stanbe sie gebörten, welches Bolles und welcher Religion sie waren; ober wenn se mich baran erimiern, geschiech's gewiß nit wenigerer Störung als es in beiner sichtbaren Gesellschaft je geschehen tann und mag.

Er. Gewiß.

3ch. Und taun barauf rechnen bag fich in biefer Gesellschaft, an eben biefen Grundjächen und Lehren alle eblen Geister ber Belt mit mir vereinigen.

Er. Und bu tannft felbft mit ihnen fprechen, bich ihnen ber-

nehmlich und borbar maden auf eben bem Bege.

3ch. Beun ich's wie bu tonnte! 3ch sprach mit beinem Geist; che ich beine Person sab; ich tannte bich, ohne von einer gebeimen Gefellscheft zu sehn, am Wott, am Griff, am Schlage. Deine und anderer Thaten haben längst und sicherer bei mir bewirft was Gebräuche und Zeichen nur sehr unsicher und langsam bewirken tonnten; sie haben mich über jedes Borurtheil von Staatsverigung, angeborner Keligion, Rang und Ständen längst erhoben.

Er. Belde Thaten?

3ch. Poefie, Philosophie und Beschichte sind, wie mich blintt, die der fichter bie hiertiber Nationen, Secten und Beschiechter erleuchten; ein heiliges Dreiect! Boeste erhebt ben Menschen durch eine angenehme, finnsiche Gegenwart der Dinge über alle jene Trennungen und Einseitigkeiten. Philosophie gibt ibm fefte, bleibende Grumbsube darilber, nud wenn es ihm nöttig ift, wird ibm die Gelchichte nähere Mazimen nicht verfagen.

Er. Ob aber auch biese Grundfate, biese Maximen und Anschauungen Thaten wirtten? Gabe nicht bie Gesellschaft einen An-

trieb mebr?

3ch. 3ch nehme bir beime eigenen Worte aus bem Munde, "Sage mir nichts von der Menge der Antriebe. Lieber einem einigen Antriebe alle mögliche intensive Kraft gegeben! — Die Wenge solcher Antriebe ist wie die Menge der Räber in einer Maschine. 3e mehr Räber, besto wandelbarer."

Er. Und mas mare bein einziger Antrieb?

36. Sumanitat. Gabe man biefem Begriff alle feine

Starte, zeigte man ihn im gangen Umfange feiner Wirfungen, und legte ibn als Pflicht, als nunmgängliche, allgemeine, erfte Pflicht, fich und andern ans Derz; alle Borurtheile von Staatsintereffe, angeborner Religion, und bas thörichtste Bornrtheil unter allen, von Rang und Stante wilben -

- Er. Berfcwinben? Da irreft bu bich febr.
- 3d. Nicht verschwinden; aber gebantit, eingeschrantt, unicablich gemacht werben; mas beine genannte und vielleicht verbienft. polle Befellicaft ia auch nur bemirten tonnte, menn fie es bewirten wollte. Beift bu es nicht beffer als ich bag alle bergleichen Siege über bas Borurtbeil bon innen beraus, nicht bon aufen binein erfochten werben milffen? Die Dentart macht ben Menichen, nicht bie Befellichaft; mo jene ba ift, formt und ftimmt fich biefe von felbft. Gete zwei Menfchen von gleichen Grundfaten gufammen; ohne Briff und Beichen verfteben fie fich, und bauen in ftillen Thaten ben groffen, eblen Bau ber Sumanität fort. Jeber, nachbem er tann, in feiner Lage, praftifch; er freuet fich aber auch am Wert anberer Banbe, weil er überzeugt ift bag bieg unenbliche, unabsebliche Bebaube nur bon allen Sanben bollführt werben fann, bag alle Beiten, alle Begiebungen bagu erforbert merben, mitbin ein jeber einen jeben nicht einmal tennen barf, tennen foll, geschweige baß er ibn burch Gibidwire, burch Befete und Combole banbe.
- Er. Du bift auf bem rechten Wege; auf ihm gibt es freie Arbeit. Rein wahres Licht läßt sich verbergen, wenn man es anch verbergen wollte; und bas reinste Licht fucht man nicht eben in ben Griften.
- 36. Alle solche Symbole mögen einst gut und nothwendig gewesen fepn; sie sind aber, wie mich blutt, nicht mehr fur unfre Zeiten. Filt unfre Zeiten ift gerade bas Gegentheil ihrer Methobe nothig, reine, belle, offenbare Babrbeit.

Er. 3ch wliniche bir Blud. Glaubst bu aber nicht bag man auch bem Bort humanität einen Fled anhängen werbe?

3d. Das ware fehr inhuman. Wir find nichts als Menichen; fen bu ber erfte unfrer Gefellicaft.) 1

### 24.

Sie fürchten bag man ben Wort humanität einen Fled anbigen werde; fomten wir nicht bas Wort anbern? Menfcheit, Menfchlichteit, Menfcenrechte, Menfcenpflichten, Menfcenwurde, Menfcenliebe?

Menschen sind wir allesammt, und tragen sofern die Menscheit an uns, oder wir gehören zur Menschheit. Leiber aber hat man in unsere Sprache dem Wort Mensch, und noch mehr dem barmberzigen Wort Menscheit so oft eine Kebenbedeutung von Niedrigkeit, Schwäche und salschem Mitteld angehängt, daß man jenes nur mit einem Blid der Berachtung, dieß mit einem Achselbenetung von begeiten gewohnt ift. "Der Mensch!" gagen wir jammernd oder verachtend, und glauben einen guten Mann aus lindeste mit dem Ausdruck zu entschlieben zu beschieben zu entschlichte Rein Bernlinftiger billigt es daß man den Charafter des Seichlechts, zu dem wir gehören, so bake ihn die Menscheit als wenn man den Namen seiner Stadt oder Landemannschaft zum Teknamen machte. Wir also wolken uns hilten daß wer zu Besorderung solcher Menschlichteit eine Briefe soweise den zu werden zu werden uns bilten daß wer zu Besorderung solcher Menschlichteit keine Briefe soweise das wer zu Besorderung solcher Menschlichteit seine Briefe soweise das wer zu Besorderung solcher Menschlichteit keine Briefe soweise das wer zu Besorderung solcher Menschlichteit keine Briefe soweise das wer zu Besorderung solcher Menschlichteit keine Briefe soweise das wer zu Besorderung solcher Menschlichteit

Der erfte Theil tiefes Gefprachs ift aus Leffings Ernft und galt, Gefprache fur Freimaurer, Wolfenbuttel 1781 genommen, benen ber zweite Theil bes Gefprachs eine anbere Benbung gibt.

<sup>2</sup> Mbel ung bat fogar bem verbannenemurbigen Ausbrud "bas Denfch" einen langen Artifel einraumen muffen.

herbere Berte. XXXV. 3. Philof. u. Befd. X.

Der Rame Menidenrechte fann ohne Menidenpflichten nicht genannt werben; beibe beziehen fich auf einander, und für beibe fuchen wir Gin Wort.

So auch Menichenwurde und Menichenliebe. Das Menichengeichiech, wie es jeht ift und nachtscheinlich lange nech febn wirt, hat seinem größesten Theil und leine Witte; man barf es eher bemitleiben als berehren. Es soll aber zum Charatter seines Geschlechts, mithin auch zu bessen Werth und Wirbe gebildet werben. Das schöne Bort Menschenliebe ift so trivial worten daß man meistens die Menschen liebt, um leinen nuter ben Menschen wirkam zu sieben. Alle biese Werte enthalten Theilbegriffe unseres Zweds, ben wir gern mit Einem Ansbruch bezeichen michten.

Alfo wollen mir bei bem Bort Dumanitat bleiben, an welches unter Alten und Reuern bie beften Schriftsteller fo murbige Begriffe gefnupft haben. Dumanitat ift ber Charafter unfres Beidlechte: er ift une aber nur in Anlagen angeboren, und muß uns eigentlich angebilbet werben. Bir bringen ibn nicht fertig auf bie Belt mit; auf ber Belt aber foll er bas Biel unfres Beftrebens, bie Summe unfrer Uebungen . unfer Berth febn; benn eine Un gelität im Meniden tennen wir nicht, und wenn ber Damon ber uns regiert fein humaner Damon ift, werben wir Blagegeifter ber Menfchen. Das Göttliche in unferm Gefchlecht ift alfo Bilbung gur Sumanitat; alle großen und guten Meniden, Befetgeber. Erfinber, Bhilosophen, Dichter, Rlinftler, jeber eble Menich in feinem Stante, bei ber Ergichung feiner Rinber, bei ter Beobachtung feiner Pflichten, burch Beifpiel, Bert, Inftitut und Lebre bat bagu mitgeholfen. Bumanitat ift ber Schat und bie Ausbeute aller menichlichen Bemilbungen, gleichfam bie Runft unfres Befchlechtes. Die Bilbung ju ihr ift ein Bert bas unablaffig fortgefett werben

muß; ober wir finten, bobere unb niebere Stanbe, gur roben Thierheit, gur Brutalitat gurif.

Sollte das Wort Humanität also unfre Sprache verungieren? Alle gebildeten Rationen haben es in ihre Mundart aufgewemmen; und wenn unfre Briefe einem Fremden in die Paud fämen, mußten sie ihm wenigstens unverfänglich scheinen; deun Briefe zu Beförderung der Brutalität wird doch lein ehrliebeuder Mensch wollen geschrieben haben.

## 25.

Gern nehme ich mit Ihnen bas Wort Onmanität in unfre Sprache, benigfens im Kreise unfrer Gesellschaft auf; ber Begriff ben es ausbrudt, noch mehr aber bessen Geschichte scheint ihm bas Blirgerrecht zu geben.

Solange ber Meusch, bieß wunderbare Rathsel ber Schöpfung, sich seinem sichtbaren Zustande nach betrachtete, und sich babei mit bem was in ihm tag, mit seinen Anlagen und Billenskräften ober gar mit außern Gegenständen der danernden Natur verglich, so ward er auf das Gesibl ber hinfälligkeit, der Schwäcke und Krant-beit zurüdgestoßen; daber in mehreren morgensändischen Schriften bieser Begriff dem Namen unfres Geschsten ursprünglich beigesellt fit. Der Mensch ib don Erde, eine zerdrechtiche, von einem slichtigen Obem durchbauchte Leimflitte; sein Leben ift ein Schatte, sein Loss ift date, sein Loss ist ein Schatte, sein Loss ift ein Schatte, sein Loss in Michael

Schon biefer Begriff filhrte gur Menichlichteit, b. i. gum erbarmenten Mitgefilht bes Leibens feiner Nebenmenschen, gur Theilnahme an ben Unvolltommenheiten ihrer Natur, mit bem Bestreben

<sup>1</sup> Siehe in Arlebrich Schlegele trefflichem Werte über ber alten Inbier Weisheit und Sprache, ben ursprünglich flagenten Ton ibrer beiligen Schriften; ale mare barin etwas mertbar von ber Betrubnif nach bem Ball

viesen zuvorzusommen ober ihnen abzuhelsen. Die Morgentänder sind so reich an Sittensprüchen und Einkleidungen, die dies Menschengesibl als Pflicht einschäften ober als eine unserm Geschlecht unentbehrliche Tugend empsehlen, daß es sehr ungerecht wäre ihnen humanität abzusprechen, weil sie dies Wort nicht besaffen.

— Wie fie gleich ben Blättern bes Baums, jeht grunen und frisch finb, Bon ben Friichten ber Erbe sich nahrend; bann aber in turzem Belten und fallen entfeelet babin —

Dber wenn Jupiter selbst bie unsterblichen Rosse Achills be-

— Er sprach im Innern der Seele: Arme, warum gaben wir euch dem Könige Beleus, Einem Sterblichen, euch, die niemals altern und flerben! Bar's, mit den unglüdleligen Menschen euch leiden zu seben? Denn elender ist niegend ein Wesen als es der Mensch ist; Keines von allen die über der Erde sich regen und athmen.

In bemielben Ton singen ihre lyrifden Dichter. Rächst ber Selbserhaltung warb es also die erste Pricht ber Menscheit, ben Schwäcken unserer Rebengeschöhlige bezustrungen und sie gegen die Uebel ber Natur ober die roben Leibenschaften ihres eignen Geschlechts in Sout ju nehmen. Dabin ging bie Gorge ihrer Befetgeber und Beifen baff fie in Borten und Gebrauchen ben Denichen biefe unentbehrlichen beiligen Pflichten gegen ibre Mitmenfchen anempfablen, und baburch bas altefte Menfchen- und Bolferrecht grunbeten. Religion war's, vom Morbe fich zu enthalten, bem Schwachen beigufpringen, bem Irrenben ben rechten Weg ju zeigen, bes Berwundeten ju pflegen, ben Tobten ju begraben. In Religion murben bie Bflichten bes Thebunbes, ber Eltern gegen bie Rinber, ber Rinber gegen bie Eftern, bes Ginbeimifchen gegen bie Fremben eingehillet, und allmählich bieß Erbarmen auch auf Feinbe verbreitet. 1 Bas Poefie und gefetgebenbe Beisheit begonnen hatten, entwidelte bie Philosophie endlich; und wir haben es insonberbeit ber Sofratifchen Soule ju bauten bag in Form fo mannichfaltiger Lebrgebanbe bie Renntniß ber Ratur bes Deniden, feiner mefentlichen Begiehungen und Pflichten bas Stubium ber erlefenften Beifter warb. Bas Cofrates bei ben Grieden that, brachten bei anbern Bolfern anbre ju Stanbe; Confucine g. B. ift ber Gofrates ber Sinefer, Menn ber Inbier worben; benn überhaupt find bie Befete ber Menfchenpflicht feinem Bolt ber Erbe unbefannt geblieben. In ieber Staateverfaffung aber bat fie nach Lage und Beit bas fogenannte Beburfnig bes Staats theils beforbert, theile aufgebalten und verberbet.

Unter ben Nömern also, benen bas Wort humanität eigentlich gehört, fand ber Begriff Anlaß genug sich bestimmter ansaubilben. Rom hatte harte Gelete gegen Anechte, Kinber, Frembe,
Feinde; die obern Stände hatten Rechte gegen bas Boss n. f. Werbiese Rechte mit größester Strenge versolgte, sonnte gerecht sen,
er war aber basei nicht menschlich. Der Gble, ber von biesen
Rechten, wo sie unbillig waren, von selbst nachsieß, ber gegen

<sup>4</sup> Senne bat biefen 3med alter griechischer Inftitute in mehreren feiner opuscul. academic, vortrefflich gezeiget.

Rinber, Staven, Niebre, Frembe, Feinde nicht als römischer Blitger oder Patricier, sondern als Menich gandette, der war dumanus, humanissimus, nicht etwa in Gelprächen nur und in der Geschlichaft, sondern auch in Gelchäften, in häuslichen Sitten, in der ganzen handlungsweise. Und da hieze das Studium und die Liebe der griechischen Weltweisseit voll that, daß sie den rauben, frengen Römer nachgebend, sanft, gefällig, dillizdentend machte, sommte den bildenden Wissenen Allisenschaft ein schöderer Name gegeben werden als daß mau sie menschliche Wisserer Name gegeben werden von ihnen die Philisophie nicht ausgeschlossen; wielmehr war sie dieser bildenden Wissenen Bissenschaft erzieherin und Gesellin, dah ihre Nautter, dalb ibre Lochter geweien.

Da bei ben Römern asso bie Onmanität zuerft als eine Bezihmerin harter blitgerlicher Gesehe mit Rechte, als bie eigentliche Tochter ber Philosophie und hiebent Wissendigeten einen Ramen gewonnen hat, ber sich mit diesen nachher weiter vererbte, so lassen Sie im zu Ramen und Sache ehren. Auch in den abergläubigiten, vomtelsten Zeiten erimerte der Name humaniora an den erntein und schönen Zwed ben die Wissenschaften bestörbern sollten; diesen wollen wir, da wir menichtliche Wissenschaften den nicht wohl sagen kömen, mit und ohne dem Wort humanität, nie vergessen, nie aufgeben. Wir bedürfen bestim eben is wöhner.

Dem bliden Sie jeht weiterhin in die Gefchichte; es fam eine Beit da bas Wort Menich (homo) einen gang andern Sinn betam, es bich ein spflichtrager, ein Unterthan, ein Basalf, ein Diener. 2 Wer dieß micht war, ber genof feines Rechts, der war seines Lebens nicht sicher; und die, benen jene bienenden Menichen ungeforten, waren Uebermenschen. Der Eid, den man ihnen ablegte, bie Menichenfticht (homagium), und wer ein freier

Ernefit's Rebe de humanitatis disciplina ift bieruber befannt.

<sup>2</sup> Daber noch ber Ausbrud; er ift ein homo! Du homo! "u. f."

Mann feyn wolke, mußte durch ben Mannrechtsbrief beweisen baß er tein home, tein Menich sey. Aumbern Sie sich mun daß bem Bort Menich in unster Sprace ein so niediger Begriff anklebt? seiner Abstammung selbst nach heißt es ja nichts anderes als ein verachteter Mann, Menniff, ein Mäunkein. <sup>1</sup> Auch Leute, Leutsein wurden mur als Außängsel des Landes betrachtet das sie bebauen mußten, auf welchem sie starben. Der Fürst, der Sche, war Herr und Sigenthilmer über Land und Leute; und seine Seckelträger, Canglisen, Capellane, Basallen und Clienten waren homines, Menschen, Capellane, Basallen und Clienten waren homines, Menschen, Capellane, bestältniß gab, nach welchem sie ihm angehörten. <sup>2</sup> Lassen Sie und ja zum Begriff der Humanikat dei Griechen und Römern übergehen; denn bei diesem barbarischen Menschenrecht wird und angst und dange.

## 26.

Das hauptgut wollen wir ja nicht vergessen, bas uns die tiefere Betrachtung der Menschennatur sür alle Zeiten erworben hat; es ist die Erkenntniß uufrer Kräfte nud Anlagen, unfres Beruses und unfrer Pflicht. Eben in dem wodurch der Mensch von Thieren sich unterscheidet, siegt sein Charafter, sein Abel, seine Bestimmung; er kann sich davon so wenig als von der

<sup>1</sup> Beber Badher und Arelung baben biefen Urfprung ber Gnbung im Wort Mennisk bemetft; er icheina doet ter mahre, benn menn man bas Wort Menfch nach nietersachfischer, b. i. ber alten und achten Art aushricht, so beift es Menfch (Monsk), b. i. ein elenber unbemehrter Mann, ein Manntein.

<sup>2</sup> ②, bierüber Du Fresne Glossar, artic. Homo: Homines denariales, chartularii, liscales, ecclesiastici, de corpore, pertinentes, commendati, casati, feudales, exercitales, ligii, de manu mortua, de suis manibus, de manupastu etc. > \_ r

Menscheit selbst lossagen. Dieß ist bas wahre studium humanitatis, in welchem uns Griechen und Römer vortrefflich vorgegangen sind; Schanbe, wenn wir ihnen nachbleiben wollten!

Der Mensch hat einen Willen, er ist bes Gesetze fähig; seine Bernunft ift ihm Gelet. Ein heitiges, unverbrickstiches Gelet, bem er fich nie entgichen bart, bem er sich nie entgichen foll. Er ist nicht etwa nur ein mechanisches Glieb ber Natursette; sondern der Geist, der bie Natur behertsch, ift theilweise in ihm. Jener soll er solgen; die Dinge um ihn her, insonderheit seine eignen Handlungen, soll er dem allgemeinen Principium der Welt gemäß anordnen. Dierin ift er leinem Iwange unterworfen, ja er ist leines Iwanges schig. Er constituiret sich selbst; er constituiret sich selbst; er constituiret sich selbst; er constituiret nie Besengen Gesehen eine Gesellschaft. Nach solchen ift er Freund, Bürger, Ehemann, Bater; Mitstiger endlich der großen Setabt Gottes auf Erden, die nur Ein Geseh, Ein Dimon, der Seist einer allge meinen Bernunft und humanität beherrichet, ordnet, sentet.

Doch warum spreche ich und laffe nicht lieber ben menschenfreundlichen Knifer sprechen, ber in seinen Betrachtungen über fich selbst mehr als in seiner Statue vor bem Capitol als Gesehgeber ber Welt bem Menschengeschiechte santimilitig-groß gebietet?

# Marc Antonin über fich felbft.

"Bom Apollonius habe ich gelernt frei zu fepn, und ohne Wentelmuth undeweglich; auf nichts anders auch mit dem Heinsten Seitenblich singufeben, als auf die Bernunft; immer berfelte zu febn, unter ben heftigften Schmerzen, beim Berluft eines Kindes, in lang-wierigen Krantheiten. Wie in einem lebenbigen Mufter habe ich an ihm bentlich ersehen, wie berfelbe Mann sehr frenge und boch anch nachgebend-feyn tönne. 3ch habe von ihm getent, wie man

von Fremben fogenannte Gefälligleiten annehmen tonne, bag man ihnen weber verhaftet werbe, noch folde gefühllos zurudweisen bürfe."

"Bom Sextus fernte ich Bobfwollen; ich empfing bas Mufter einer väterlichen hausverwaltung, und ben Sinn nach ber Natur gin feben. 3ch Jerute ernf jequ ohne Leitigiet, mich in Freunde schiede, ohne Laune, Unwissende und vom Wahn Geleitete bulden. An ihm sab ich was Gefälligleit gegen jedermann set, benn sein Umgang war angenehmer als alle Schmeichelei, und boch blieb er zu eben ber Zeit bei allen in Abtung."

"Bon meinem Bruder Severus leente ich Berwandte, Recht und Babrheit lieben. Durch ihn leente ich einen Thrasea, Defvidius, Cato, Dien und Brunts tennen; ich empfing die 3dee eines Staats, der nach gleichen Gesehen und Rechten verwaster wird, einer Regierung die der Kreibeit ihrer Unterthanen die foche Kohung erweiset. Bon ihm lernte ich flandhaft und ohne Schot die Bildophie bochscheite, guthäus sen auf die bie beste reichte Weise, jederzeit das Beste hoffen, und auf die Liebe der Freunde trauen; es ihnen gestehen wordt wan mit ihnen ungesteben sey; was man wolle oder nicht wolle sie nicht errathen saffen, sondern es ihnen far sagen."

"Saben wir ben Betstand mit einauber gemein, so ist uns auch bie Bernunft gemein, durch die wir vernünftig sind. 3ft beiefs, so ist uns auch die Bernunft gemein die vorschreibt was wir zu thun und nicht zu thun haben. Ift die sie haben wir auch ein gemeinschaftliches Gefet. Ift das, so sind vir Blitzer und nehmen an Einem gemeinschaftlichen Staate Theil. Dieser Staat ist die Welt; denn was silt einen andern Staat kontte zemand nemmen, audem das ganze Menschengeschlichet theilnehme? Aus diesem gemeinschaftlichen Staat also daben wir alle densselben Bernunft; denn woher hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn woher hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn woher hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn woher hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn woher hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn vohre hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn koher hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn vohre hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn vohre hatten wir sie sonst 2000 gestydebende Bernunft; denn vohre den vohre d

bas Feurige jedes aus ber Quelle feines Elements tommt, und babin geboret, so muß anch ber Berftand irgend woher sehn und bagu geboren."

"Bas dir füglich ift, o Beltall, ift auch mir bequem. Nichts tommt mir zu frühe, nichts zu fpat was dir recht ift. Alles ift mir Frucht, o Natur, was beine Poren mir bringen. Aus dir tommt alles, in die alles, in bic ftehrt alles zurud. Benn jener agte: o du geliebte Cecrops-Stadt, sollte ich nicht fagen: o bu geliebte Gottes-Stadt!

"Der Seift des Bestalls ift ein Gemeinheithister. Das Schlechtere hat er des Bestern wegen bervorgebracht, das Bestere harmonisch zu einander geordnet. Du siebest wie er unter-, wie er aufammenordnete, wie er jedem Dinge nach Bilted das Seinige zutheilte, und
be edesten Besten zum einst im migen Wohlwollen, zum Gleichsinn gegen einander verfnisst hat."

"Steheft bu bes Morgens ungern auf, fo ermuntere bich mit bem Bebanten: ich erwache jum Bert bes Deniden! Gollte ich mit Unmillen bran geben, bas ju thun, beffhalb ich geboren, bagu ich in die Welt tommen bin? "Die Rube ift aber angenehm." Bift bu- jum Genicken geboren? ober nicht vielmehr jum Thun, jum Birten? Giebeft bu nicht, wie Gewächse, Bogel, Ameifen, Spinnen, Bienen bie Belt auf ihrem Blate mitgieren? und bu, ein Menich, wollteft beinen Denichenberuf nicht erfüllen? Du eilft nicht ju bem mas beine Ratur bon bir forbert? Du liebft bich alfo nicht felbft, ba bu beine Ratur und ihr Gefet nicht liebeft. Anbre, bie ibre Runft lieben, gebren fich in Ausübung berfelben ab, fie vergeffen Speife und Traut; bu aber icabeft beine Menichennatur geringer ale ber Drecheler bie Drebefunft, ber Tanger bie Tangtunft, ber Beigige bas Gelb, ber Ebriuchtige ein wenig Ebre. Scheinen bir Arbeiten gum gemeinen Boblfebn gu geringe, ale baft fie gleichen Fleifes bebürften?"

"Siehe zu, daß du nicht verkaifert werbest; nimm die Tinctur nicht an. Deun das geschieft leicht! Erhalte bich einfach, gut, unverfälicht, eruftbast, prachtlos, rechtliebend, gottwerehrend, sauftmilltig, liebend die Deinigen, tahjer zu jedem wohanstandigen Wert. Kämpfe daß du ber bleibest zu bem bich die Philosophie machen wollte. Vererbe die Göter, erhalte die Wentichen. Rurz ist das Leben; und es gibt nur Eine Frucht des irdischen Seens: ein heiliges Gemilich und zum Wohl der Gefellschaft biennede Werte."

"Glaube nicht baß wenu bir etwas schwer bünkt, es beni Meusch en unmöglich sey; und was bem Meuschen je möglich war, bas halte auch bir möglich."

"Gegen unvernünftige Thiere, überhaupt auch bei allen vorkommenden vertunftissen Dingen und Geschäften betrage bich als einer ber Vernunft bat, großmültig und frei. Gegen Menschen aber, als gegen vernünftige Wesen, betrage bich mit gemeinschaftlicher, geselliger Vernunft."

"Die Meuschen find um einander willen ba. Belehre fie alfo, ober ertrage fie."

"Fange enblich einmal an, ein Meusch zu sepn; bute bich aber eben so wohl ben Menschen zu schmeicheln, als über fie zu gurueu. Beibes ift wiber bie Pflicht ber Gesellschaft; beibes ift schäblich."

"Belde Macht und Wilrbe hat der Mensch! Richts zu thun als was die Gottheit selbst billigen wilrde; und alles aufzunehmen was ihm Gott anweiset."

"Menich! bu warest in diesent großen Staate Gottes ein Mitdier; was slimitert es diech daß du es nur fillt Tache lang warest? Was nach Geletzen geschiebet, bint niemanden unrecht. Was ist deun schreckliches darin daß dich nicht ein Tyraun, noch ein ungerechter Nichter, soudern die Ratur wegruft, die dich in biesen Staat einstützer? eben wie den Ghauspieler, den der Patave bing, der Pritor auch von der Schausbiese entlätet. — "Weer die fün Acte bes Stücks find von mir noch nicht geendet, sondern nur brei. "Bohl I Im Leben find der Acte auch ein Stild. Was ein Ganges seur soll, bestimmet der der einst Compositeur, jeht Ansacius Sier des Spiels ist. Du bist teins von beiben. Geh also zusrieden sort; auch er entläst dich gufrieden."

— So fpricht Marc Antonin auf allen Blattern. Bir wollen nicht fagen: "Beiliger bitte für uns," fonbern: "menfchlicher Raifer, feb uns ein Mufter."

#### 27.

Reulich lernt' ich in ber Besellschaft unfrer Unslicht bar sich baren \* einen besoudern Mann kennen, der sich Realis de Vienna nannte. Er nahm es als Deutscher mit allen Ausländern um den Breis der Wissenhaften und des Berstaubes auf, und tadelte mehrere Schriftsteller Deutschlands daß sie die Ehre ihres Baterlandes zu fehr verkannt, Fremde zu sehr geschweichelt haben. — Doch Sie sollen seine Behauptungen selbst öbern:

"Deutichlands Borzug bestehet in biesen vier Stüden: baß es nach ber langen Racht ber biden Unwissensteit bie ersten, bie meisten, bie höchsen Ersinder gehabt, ! und in 900 Jahren mehr Berstaud erwiesen als die ilbeigen 4 Meistervöller zusammen in 4000 Jahren. Man tann mit Wahrseit sagen, Gott habe die Welt burch zwei Böstet lug machen wollen, vor Christi Geburt durch die Griechen, nach Christo durch die Deutschen. Die griechsische Beisheit lann nan das alte Bernmuttelament, die beutsche dos neue nennen."

Daß biefes feine Swedenborgifche Geisterversammlung ober eine andre gefeilme Gesellichaft fet, ift aus tem brei und zwanzigsten Briefe flar. Die Sichtbar-unfichtbaren und Unsichtbar-fichtbaren find nichts mehr und minder als gebrudte, Soriften. "Durch zwei Stilde wird bornehmlich ein Bolt herrlich, burch Ehrliebe und Berfand jusammen; Taplerfeit, und alles andre was bazu billt, muß burch jene zwei eingerichtet werden; ans ihnen fommi Reichsthum und Macht, aus allen mit einander endlich Auhm, ben alle Welt jucht. Die Deutschen sind ans Mangel der Großmillfigfeit und Lambesliebe, die übrigen Enropäer (außer ben bereilhmiten fünf Dauptvöllern) aus Mangel der Ersinder und großen Beltweisen zurlägeblieben."

"Berachtung tommt aus Feigheit, Niebertracht ober Dummbeit; jebe allein tann arm, ohnmächtig und verachtet machen. Berfland aber allein, ober Großmiltigleit allein machen nicht berühmt; fie muffen gufammen fem."

"Aus Wahn von der aussändischen Kugdeit sließt die deutsche Riedertächtigleit; oder ist sie schon in nus, so wird sie grausch vermehrt und verkörtet. Dieraus sogts ie unstause Asserbeiterische des verschaften deutsche und Beitverfust, die Schwinderreisen, die Geldverscheung, und deutsche Armuth, fremder Nationen Reichthum, ihre Macht, Stol3, Trot3, ihre Berteumdungen und der Deutschen Berachtung, das Mächen von der Deutschen Dummbeit, unste Bettelei, daß wir der Aussänder Lohusschausen und bet Deutschen der Verlussen und Blutverzießen, da wir auf unste eignen Under gesche Striegen und Blutverzießen, da wir auf unste eignen Under gesche des Verlussen des Kriegen und Blutverzießen, da wir auf unste eignen Under geschaft der Verlussen der Tänder und Säde, Bertuft der Verlussen der Kriegen in der der Verlussen der Verlus

"Dieß Märchen scheutet man sich ins Licht zu sehen twegen ber angeretbten Mavischen Riebertracht, wegen Mangel ber Wahrheits-liebe, Seltenheit bes gesunden Urtheils, endlich aus Mangel ber Geschichtefennting. Man begutigt sich mit Aubersprechen, Webstagen, Seutzen und Betteln: "Die Ansländer möchten und boch mit in ihre

Gesellschaft nehmen, wir gehörten auch unter die sius lingen Imngfrauen, n. f." Dieß beweiset man, stat Ersüber augustihren, mit Schulmeistern, Pfarrern, Sprachlünstern und geduldig schwiehenbem Boll, welche Fleiß sit Berstand halten; mit Stopplern und Ausziehern, worans eben die Ausfänder unstre Dummheit beweisen wollen. Wir haben nicht einmal das Herz mitre Ersübungen wiederdie Ausfänder zu vertheibigen; sobald sich berselben eine einer zuschreibt, so ist v damit aus, sie ist verloren."

"Bas geft mich ein hochbegabt Boss ober ber tugendhasieste Weisch der Weisch an, wenn er mich schäubet? Ich von einer Tugend wenn er mich verseumdet. Tugend mich man zwar auch am Feinde soben, wo es der Wahrsteit Ehre serbert; sonst ader muß man von seines Feindes Tugend hillssweigen, sonderschied wo sein Lob und Schaden dringt. Doch wird ein Tugendhassier hochbegabte Leute nimmer schimpfen."

"Bescheibenfeit wird nur gegen ehrliche Leute ersorbert; Irrente man unterrichen, nicht schimpfen mit harten Worten; Bosbeit aber nung mit Beschämung gestraft werben, Unterricht hat ba feine. Statt. Will man veräthliche Bosbeit ehrerbietig unterrichten, ben Wolf bitten bie Schafe nicht zu fressen, so wird Bosbeit burch bie Ehre gefärtt, und andre zu gleicher Bosbeit gereigt; bonis novet, malis qui pareit.

"Wie unzeitige Barmherzigkeit der ärgste Grimm ift, so siftet machtige Chrerbietung weit mehr Ungslid als unnötigier, allgugrober Jorn. Der Pähller mörberischer Cifer hat mit Geißeln, Martern, Bremten die Welt nicht so verberbt, als die heimliche Herchschuse bei bescheinen Hössichen, der heifigen Henchser tildische oder dumme Canssund. Wie die dischvolschen Predigt von der Freiheit eine Stietsteit ift, so ih's mit dem Sens der Bescheidenkeit ein herber Betrug, daran ein Ausfrichtiger sich nicht kebret. Den Betrüger einen

Betruger gu nennen, gehört nicht nur gur Aufrichtigleit, fonbern auch mit gur Freiheit; es ift eine nothwendige Cache."

"Unfre Ehrenretter, wenn sie am eifrigsten sind, werfen ben Franzosen bie lächerlichsten Kinbereien vor, die gar nichts bebeuten. Also, wenn sie ihnen bestig webe thun, und sie mit Borhaltung grober Fesser recht bemilibigen wollen, so jählen sie her wie hier und da ein Franzose Wittenberg, Altors, Rostod nicht gekannt und biese Städte für Personen gehalten. Ann ist zwar der Fesser grob genng; immittelst weil solche Unwissender alse Stolz und Berachtung unser herrüftet, warmn wollen wir damit ihre Dummseit deweisen? Ihre Sachen wieder verachten, nicht beweiner? Ihre Sachen wieder verachten, war die rechte Rache; biese lann demilichigen, Wie werden wir sie rechte Rache; biese lann demilichigen, worans sie Ehre suchen, nämlich ans Berachtung der Beutschen

"Die Ausländer halten's sür den ärgsten Spott uns eiwas uachzustun, das Gernach an ihnen unser hieße, vieltweniger werden sie es mit Prahserei thun und uns dabei heransstreichen. Nehmen sie etwas von uns an, so thun sie es verstoßen, schämen sich der Aumehmung und Rachahmung, und längnen daß es unser seh mit Born und Gist. Und der Deutschen. Thre soll die Affentunft der Accademung sew und bleiben?"

"Lernen ist eigentlich ber Kinder Amt und Eigenschaft, baher Kinder der Strafe unterworfen find; sie milfen gehorchen. Erwacheinen Leuten ist's gar unanfländig, sernen sollen was sie selch können sollen; weit unanständiger aber ist einem gangen Boll, einem anderen Boll zu gehorchen. Nachahmen gehört entweder zum Lernen oder zur Knechtschaft."

"Der Schuler ift allezeit unterm Lehrmeifter, ber Erfinber bat

bie Ehre borm Nachmacher; Erfindung macht Naturherren, Nach-

"Benn ein ganz hans mit allen Hausgenossen, alt und jung, sich gegen seinen Rachbar so anstellte; der Mann ahmete dem Nachbar, die Kran der Nachbarin, Töchter, Söhne, Knechte, Mägder, damiten den Töchtern, Söhnen, Knechten, Mägden des Nachbars nach, würde nicht die ganze Stadt sagen: das Jaus ist voll Karren, die derin wohnen sind alle unsung! Und trieben sie die Nacren, die derin wohnen sind alle unsung! Und trieben sie die Kinder auf der Jesten und Undebeachsschaffenteit, würden nicht Kinder auf der Sinder auf der Sofse von diesen tollen Kiugen als Nichtswürzigen zu reden wissen? Bas würde man aber sprechen, wenn dies Nachasmer den Ersten noch Geld dazu geben, daß sie derselben Nacren seyn dürsten? Bon einem annen Tande num ist es noch niedigen."

In dem Ton sprach Realis de Bienna weiter. Er zeigte daß die Rachasmung gumal der Fraugolen den Dentlichen schällen bei Kachasmung gumal der Fraugolen den Dentlichen schällen, war berberfühle feit, durch sie ereichte Restland, man versuche nichts und verzage an eigenen Kräften. Mit Nachabmung sezen die welschfraußssichen Laster zu und gekommen. Wir hätten das Rachasmun nicht nötigig; ja man miliste den Deutschen auch in nultstichen Dingen die Kesser nicht zulassen, weit keine Kränge bestimmt werden lönne, was? wie viel? wie weit nachzuffen seh? Der Deutsche sehem Nutur?

#### 28.

Realis be Bienna ift keine erbichtete Person. Er lebte zu - Ansange unseres Jahrhunderts, da die Cultur der höheren Biffen-schaften durch Leibnitz auch in Dentschand nenen Mach gewannz gugleich aber hatte sie damals mit dem elendesten Pedantismus ber Hof- und Schulhglen (wie Realis sie fie nenmt) zu freiten. An

Söfen blibete eine französsiche Galanterie, von ber wir ums taum noch einen Begriff machen könneu; einige Schulbebanten wollten ben Hofgeden nachahmen; so entstand bie Talandrische, die Menantische, die Weissichen. Der verdienstreiche Christian Thomasins selbst sonnte sich biesem sinken Woben nicht entzieben, und warb in manchem ein Posphisoph, allerdings nicht im besten Sechung nicht im besten Sechung nicht mach entzieben, und ward in manchem ein Posphisoph, allerdings nicht im besten Sechung war, hintte bem allgemeinen Geschmad nach, schmeichete, der Ausländern; der Schall von Ludwig XIV. hatte die Welt erfüllet, und in ben deutschen Gloden sauset er in massiveren Ton um so länger nach.

Da erfühnte sich nun dieser Realis de Bienna den Hof- und Schussikässen deutscher Nation entgegen zu sprechen, und schrieb eine Prüfung bes' europäischen Berstandes burch die weltweise Geldickte.

Er schrieb sie: ich zweiste daß sie je gedruckt worden. Das Mannicript muß sonderbare Schicklate gehabt haben; demn in der wottiegenden Schrift: "Rachricht von Realis de Vienna Prüfung" werden sonderbare Umftände lautbar. Die Handschrift (so sagt der Berfasser) sein Liebung (Christian Thomasens Schwager), den Anderbare in Leipig (Christian Thomasens Schwager), dem Nuchslidter im Jahre 1693 entjüsset. Dieser habe sie unter seinen Betaunten herumgeschicht, andere auch von dieser Sache zu schrieben angereigt, endlich sie Reimannen übergeben, der den Kern seiner Lieteraturgeschiche Deutsschand gan, aber äußerst traftlos und unvollständig aus diesem Wert genommen, und nur die einen kindischen Schafen dage, u. s. Auch Kasimirs Kanonit, glaubt er, seh aus seiner sogenannten Bernunsterstattung gezogen u. s.

So anmaßend bieß alles llingt, um so mehr verdiente bas Werf und die Behauptung bes Berfassers Ausmertsamkeit und Prilherbers Werte. XXXV. 3. Phil. u. Gefc. X.

fung. Bas er über Reimanns Gefdichte, über Thomafius Sofphilojophie, über ben Streit gwifden Leibnit und Demton, über ben Uribrung ber Journale, bie Sprachenmischerei, über bie Nachabmungefucht und Demuth ber Deutschen gejagt bat, ift jett unfer aller Urtheil. Die Zeit bat barilber entschieben, und biefer unbefannte Gabriel Bagner 1 (ein Magifter ber Bbilofopbie aus Queblinburg, ber viele Univerfitäten befucht batte und in feinent Leben au nichts tommen tonnte ) ift in mehreren Urtheilen feiner Beit fo machtig vorgeschritten, bag man es bewundert wie febr bie Stimme ber Babrbeit oft aufgehalten werben tonne, und wie langfam bie Beit ichleiche. Geine Brufung bes europaiiden Berftanbes (ber Beidreibung nach ein ausführliches Bert) muß feinem Inbalt nach um fo mertwürdiger febn, ba er nicht etwa nur bie Bof- und Schulfuchfereien verachtet, fonbern auch ben reellen Biffenschaften, ber Mathematit, Philosophie, ben boberen und nitlichen Erfindungen ber Bolter feine Aufmertfamteit geschenft ju baben ideinet. Wenn alfo feine unterbrudte Banbidrift fich irgenbmo noch auffanbe (und ich zweifle baran um fo weniger, ba fie burch viele Sanbe gegangen ift und mabriceinlich mehrere Abidriften veranlaft bat), fo mare, mit Auslaffung alles beffen was für uns nicht mehr bienet, eine geläuterte Befanntmachung berfelben ju wünschen. In ber nadricht bie bor mir liegt, murbe bas Bert bei Frobbfen in Greifemalbe liegend angezeigt, und jebermann aufgeforbert es mit Berlag ober anberer Sulfe gu beforbern; bie bamaligen Lichter Deutschlanbs mochten biefer Beforberung nicht bolb fenn, und fo blieb es begraben. Dir mare es fein unangebmes Boftpafet, wenn mir eine Fee bieg irgenbmo gewiß tobtliegenbe Manuscript, ober eine Nadricht babon jufdidte.

Dieß mar Realis mahrer Name. In Sochers Leriton finbet man ihn; bie Anzeige ber Unternehmungen bes Mannes aber ift taum berühret.

Denn außer biefer Brufung bes europaifchen Berftanbes gebentt ber Berfaffer noch einer anbern Schrift:

"Gebeimftube ober Bellebenblatter"

1692 in vier Bildern entworfen, beren Inhalt in mandem sonberbar genug ift.

- I. Die Bernunfterstattung (bie Europäer von der Biebbeit, Quaderei und Aberglauben wieder zur Menscheit zu beingen und ihnen die siln Sinne zu erstatten). Statt ber Cabitel zeichne ich blog einige Grundlage ans.
  - 1. Es gibt Bewifibeit; ber Menich tann viel Babrbeit wiffen.
- 2. Alle Gewiftheit und Rlarheit tommt aus reinmathematifchem Grunbe.
- 3. Bur Wahrheitforschung braucht's teiner erften allgemeinen Bahrheitsquelle (teines principii primi).
- 4. Bahrheit ift beilfamer als Erbichtungen. (Diefe Aufgabe, fagt Wagner, mit ihren Beifligungen giebet ungewöhnliche nene Sabe nach fich, und ift ber Grund fast einer neuen Weltweisbeit, bie ben Descartes, hobbes, Spinoga, Bufenborf, Leibnis verbeffert.)
- 5. Aus Bahrheit folgt nimmer Unwahrheit; aus biefer nimmer Bahrheit.
- 6. Alle Unwahrheit tann wiberlegt werben, fle fen fo fubtil fie wolle.
  - 7. Der Babrheit Thur, Ursprung und Boten find bie Sinne.
  - 8. Es ift nur Gine Bernunft.
- 9. Bernunft irrt nimmer, Rugheit und Wahrheitsindung entspringen beibe aus ber Ratur Gitigkeit und Uebung, nicht aus Lehrsägen und Unterricht. Diese simb ein ängerlich geringer Bortheil und Erleichterung bagn, geben aber weber Wahrheit noch Berftand. Benn man sie filt unentbehrlich ausgibt, sind sie ber Schulslückereit Mertmal.

- 10. Der Menfch ift nicht vernunftig, boch nicht ohne Bernunft.
- 11. Des Menichen Borgug vorm Bieb ift allein bie Bernunft-
- 12. Der Bille beherricht ben Menschen in allem; bie Bernunftbammerung in nichts.
- 13. Sinne verführen; Aufrichtigfeit und Bernunftbammerung find die inneren Mittel zur Babrbeit.
- 14. Die Ratur ift nicht verberbt, nicht Sottes Feindin. Sie ift Gottes Buch, ber Bernunftschein Gottes Licht; nach ihnen muß man alles erflären.
  - 15. Aberglanbe ift tein Mittel gur Bahrheit.
- 16. Naturtlinfte machen aufrichtig; Schullunfte ftolg und graufam.
  - 17. Man foll alles, fo viel möglich, nach ber Ratur erffaren.
  - 18. Luft ju Raturfachen ift ein Mertmal ber Grofimuthigfeit.
- 19. Stolz und Dummheit sind aller Laster und alles Unglids Ursach.
- 20. Weisheit besteht nicht in Eigennut; ihr Ziel ist eigenslich allein Wahrheit. (Db aber Aufrichtigkeit allein mit Wahrheit ohne Rug gufrieden seyn soll? und ob Wahrheit ohne allen Nut seyn tonne, sey eine andere Frage.)
- 21. Mie Beisheit berubet auf vier Biffenschaften; alles anbere, mas au felbigen nicht gebort, gebort jur Schulflichserei.
- 22. Die beutichen Sanbfünfte zeigen Berftanb; bie auslänbischen Fleiß, Gebulb, Geig und Stolg.
  - 23. Ein Undrift ift fein Ungötter (Atheift).
- 24. Biele Leute, insonberhrit bie Gelehrten, merten ihre eigene Bosheit nicht, viel weniger ihre Dummheit.
  - 25. Einer fiehet oft mehr als alle Schulen und bas gange Land.
  - 26. Lebre artet ben Berftanb; ben Billen greift fle nicht an.
  - 27. Lehren ift nothig, auch beim floifchen Glauben.

- 28. Der mathematijde Lehrweg ift nicht ber befte; ber werttünstige Lehrweg allein finbet bie Babrbeit.
  - 29. Sittenlehrige Abfichten verberben bie Raturfunbigung.
- 30. Die Reisen in barbarische Länder sind nühllicher als in die Hafenländer zu den freundlichen Mördervöllern.
  - II. Der Raturglaube.
  - III. Der Soulen Bapftthum.
- IV. Umbilbung ber Staatelunft, nach folgenben Grundfaten.
- 1. Gegen Natur- und Staatsfünfte find alle anbern Rünfte Kinderpoffen; die Naturkundigung ift aller anbern Kilnste Meer und Kaiserin.
- 2. Aeußerliches ober Hofflittenwert ist Wahmwert, ein frei willtürlich Wert; was man für schön und bäßlich sett, ist schön und bäßlich.
- 3. Das Märchen von ber Ausländer Klugheit und Deutschen Dummheit ist allein aus ber Deutschen Gebuld und ber Ausländer Prahlerei entstanden.
- 4. Man tann faft sagen daß weder Liebe, Gelb noch Stolz so fart sey als der Deutlichen Gebulb und Demuth. Der Gemilitssunade lösch in uns die Menschheit, die allgemeine Empfindniß, Selbstiebe und Selbsterhaltung ganz aus.
- 5. Angenommene Großmuthigfeit wurde bas ganze Märchen in zehn Jahren umtehren.
- 6. Berftanbesehre geht über alle Ehre, ift aller anbern Ehre Grund, also nicht in ben Wind zu ichlagen.
- 7. Gines Bolles Ehre hangt großentheils an feiner Mutterprache; biefe ift ber Landesehre Fuhrwort. Ueber fie muß man fodirfer halten, über ihre Reinigfeit mehr eifern als iber ber garteften Liebften Ehre.



8. Mit Landsleuten muß man's, als mit Bermanbten feines Geichlechts, nicht genan nehmen; gegen Ausländer alles boch fpannen u. f.

Ein Bort noch von ber Deutschen Granbegga, vor welcher ber Begner unfres Realis feine ganbeleute warnen wollte. Realis

fagt bagegen:

"Die Deutschen, die gutherzigen Zigeuner, die armen Affen, die ewigen Schiller, von der grandezza wollen abhatten, ift ärger als die Schafe vom Brimm, die Pferde vom Fleischfrese abmahnen. Mahne die Spanier von der grandezza, die Italier von der herrschlucht, die Franzosen von der Prablerei ab; mit dem Deutschen darst du die franzosen von der Mangel nötbiger grandezza oder Chriebe ist eben die vornehmste Ursach des übeln deutschen Ramens."

"In Dentissand wohnt aller Berfand außer Schulen; bei den Auskandern gemeinte in Schulen. Bei diesen sind oft die Gelehrten bie Migsten; in Dentissand ist's umgelehrt. Das Bott ift sinnreich, fast allein, obwohl nicht allezeit; die Bornehmen sind schussischigig, prangen mit statu quo, und sind selten king."

3ch lege bas Buch bei, und bitte baß Sie die Jahrzahl nicht unbemertt laffen. Es ist 1715 gebruckt; mich wundert baß, ba die Schriften bie es anklindigt zwauzig Jahre vorher geschrieben waren, Leibnig unsers sonberbaren Antors nirgend ermähnet.

29.

Berzeihen Sie daß ich Ihren Realis de Bienna nicht auf einen fo traglichen Fuß nehme als er in den Bedrangniffen seines milhseligen Ledens den Zon anstimmte. Sollten wir umfonst ein Ashrhundert später leben, in welchem sich manches entwicklich hat das er nicht wiffen konnte?

Man fagt gewiffen Landsleuten nach daß, ehe sie ihre Landsmanuschaft nennen, sie ein Entschuldigungscompfinnent vorbeingen, daß sie die sepen bie sie sind. Unser Autor wird das sie niederträchtig halten; wenn es indeß gegen solge Nationalverwandte gefagt würde, so möchte hinter blefer Benuth ein Spott liegen dem ich salt eiträte. Unter allen Stolgen halte ich den Nationasssolgen sowie den Geburts- und Abelstolgen sit den größesten Narren.

Was ift Nation? Ein großer, ungejäteter Sarten voll Kraut und Untrant. Wer wollte sich biefes Sammelpfages von Thorheiten und Kehlern sowie von Bortressischeiten und Tugenden ohne Unterscheiten annehmen, und wenn es eine bloße Meinung von Seelenträften ober Berdenften gift, sür diese Miclinea gegen andre Nationen ben Speer brechen? Lasset uns, so viel wir können, zur Ehre der Nation beitragen; auch vertheibigen sollen wir sie wo man ihr Unrecht ihmt (in welchem Falle damals unser Berjasser war), sie aber ex prosesso preisen, das halte ich sit einen Selbstrußun ohne Wirkung.

Wir Dentschen wollten uns mit ben Griechen vergleichen? Und welches ware ber genanbestimmte, ber unverfalschare Maßstab? Und wer ware ber unparteiische Richter?

So auch mit andern Nationen. Die Natur bat ihre Gaben verschieben ausgesteilt; auf unterschieden Stämmen, nach Klima und Pflege wachsen verschiedene Frildete. Wer vergliche biese unter einander, ober erkennete einem Holgapfel vor der Traube ben Preis zu?

<sup>1 3</sup>ch mödie gar nicht baß fie Gritichen vere auf Römer mutren; Deutsche follten fie feyn. — Ber mare ber Deutsche? Der ber mitten in Auropa, in gemäßigtem Allma, felbfanbig (feiner felbf beweißt unb machtig) zwi-fchen Machten, wie gwischen Bartelen in ber Gelehrtenrepublit, bie Wage bielte.

Bielmehr wollen wir uns, wie ber Sultan Soliman, frenen baß auf ber bunten Wiele bes Ertbobens es so mancherlei Blumen und Böller gibt, daß bielseit und jenseit ber Alepse so serfheidenen Billithen bilhen, so mancherlei Frichte reisen! Wir wollen uns freuen daß die große Mutter ber Dinge, die Zeit, jett biese, jett andre Gaben aus ihrem Fillshorn wirst, und allmählich die Menschiete das den Seiten bearbeitet.

Denn es scheint sowohl geistige als physische Rothwendigleit zu lenn baß aus der Menschematur mit der immter veränderten Zeitfolge alles hervorgelodt werde mas sins ihr hervorloden läßt. Mithin milfen mit der Zeit Contrarietäten ans Licht tommen, die sich endlich boch auch in Sarmonie auflösen.

Offenbar ift's bie Anlage ber natur bag wie ein Mensch, so auch ein Geschiecht, also auch ein Boll von und mit bem andern terne, unausschrich serne, bis alle endlich die schwere Lection gesatt haben: "Kein Boll sev ein von Gott einzig! ausermöhltes Boll ber Erde; die Wahrheit milfe von allen gesucht, ber Garten bes gemeinen Besten von allen gebauet werden. Am großen Schleier ber Minerva sollen alle Bölter, jedes auf seiner Stelle, ohne Beeinträchtigung, ohne flotze Awietracht wirken."

Den Deutschen ift's asso teine Schande baß fie von andern Rationen, alten und neuen, lernen. Das alte Bernunstrestament, wie der Antor bie Beisheit der Griechen neunt, ist gewiß nicht verjährt, noch durch die Weisheit der Neuern unträftig gemacht worben.

So barf fich auch tein Boll Europa's vom andern abichließen, und thöricht fagen: "bei mir allein, bei mir wohnt alle Weisheit." Der menichliche Berfand ift wie die große Weltsele; sie erfüllt alle Befäße die sie aufzunehmen vermögen; belebend, ja selbst neuorganisierab bringt sie aus allen in alle Körper.

Bur immer, ju allem.

Sätte Realis nöthig gehabt ben Deutschen so oft nuzeitige Gebutd, ja Niederträchtigfeit Schuld zu geben wenn bie Gröffnntt, bie er zu ihrem Borzuge machen will, ihr eigenfter Charatter ware? Kann Jahrhunderte lang ein Bolf feinen Charatter bergeftalt verkennen baß es beinahe immer im entgegengesethen handelt? <sup>1</sup> Laffet und nicht fagen: "Dinderniffe haben ihn unterbritat". Im weiten Inbegriff ber Beit kennt ein Bolt keine unliberfteiglichen hinderniffe; es muß zu bem gesangen was es sebn foll.

Käme das Manuscript wovon wir reben in unfre hand, so würde es dadurch am meisten belehrend, was wir nach Absauf eines Jahrhnuberts in ihm ausstreichen oder hinzusehen militen. Wir würden sehen wohln sein Berjasser den Kranz sür Deutschland gestedt, und wiesen es während bessen diesen oder einen bessen erreicht babe.

Das gefällt mir an unserm Autor baß er, wenn auch mit llebertreibung, die Schulwsseuschaften von den Lebenswissenschaften, die Katurklünfte von Wortklinsten, den tichtigen Berstand in Wirtlichfeiten vom bloßen Fassonieren der Begriffe absondert. Wäre biefer Gesichtepunkt in seinem Wert scharf genommen und sestgehalten, so hätten wir in ihm Materialien zu einer Geschische des praktischen beutschen Berstandes, wie wir sie im gangen verstossenschaften Jahrhunderte nur bie und da theisweise erbalten baben.

### 30.

In einer freundschaftlichen Bersammlung hörte ich neulich eine Bortebung über Wahn und Wahnfinn ber Menfchen, beren Rbichtift ich mir erbat, und Ihnen jeht ftatt meines Briefes mitteite.

<sup>1</sup> Man mußte einen fagen bag bas jum reinften Glauben an Einen Gott bestimmte Bole einst auch taufend Jahre feine Rolle balb alle zwanzig Jahre vergeffen, bie es biefelbe einmal fur immer erfaßt. M.

## Heber Bahn und Bahnfinn ber Menfchen.

Gine Borlefung.

Dhne Zweifel haben Sie, meine herren, bei der Zerglicderung menschlicher Körper die vielen, unendich feinen Striche bemerkt, die im Gehirn dergefalt dund einander laufen baß sie des Messer des Zergliederers nicht mehr bersolgen kann. Eben so fein und vielleicht noch seiner laufen in der menschlichen Seele die Anien des Wahnes und der Wahrheit durch einander, daß man nach der sorsikligsten Prüfung kaum an sich selbs weiß wo eins sich vom andem scheiden Prüfung kaum an sich selbs weiß wo eins sich vom andem scheiden.

Wenn alles bas Babn ift mas wir ohne beutliche Grunbe auf guten Glauben annehmen, fo ift ber grofefte Theil unfrer Erfahrungen, unfre frubgelernten Renntniffe, unfre fruberworbnen Gewohnbeiten und Reigungen auf Bahn gegrunbet. Sie beruben entweber auf bem Beugnif unfrer Ginne ober anberer Menfchen benen wir alauben, bie wir unvermerft, une feibft unbewufit, nachabmen, enbe lich am meiften auf unfrer eignen Bequemlichfeit und Disposition lieber fo ale anbere zu banbeln. Go befeftigt fich in une allmäblich eine Bebent, eine Sanblungeweife, beren Urfprung in eingelnen gallen wir felten erforfchen megen. Rur wenigen febr bellen und reinen Seelen ift's gegeben über bie wichtigften Striche ibrer Denfart fich unparteifch ju brilfen, Babrbeit und Britbum, Borurtheil und Gewifibeit in ihnen ftrenge ju unterscheiben, und fobann bem unschulbigen ober gar nothwenbigen Babn gwar fein Gebiet gu laffen, mit nichten ibn aber jum Gefetgeber jeber menfchlichen Babrbeit, mit nichten ibn jum Richter jeber fremben Dent- und Ginnesart zu erheben.

Diese seitnen, bom himmel privilegirten Seelen find biejenigen bie man allein tolerant nennen fann; fie iconen ben Mahn bes andern auch in Fällen in benen er ihrem eignen liebsen Wahn entgegenschet. Sie find bie bulblamften Freunde, bie lebrreichten Ge-

fellichafter; benn auch über bie verwideltsten Aufgaben ber Menichen geschiche läßt fich mit ihnen ohne Sag und Jorn bisputiren. Der gemeine Sause ber Menichen ift nur so lange Kreund gegen einander als fein Lieblingswahn geforbert ober wenigstens nicht beleibigt wird,

Und wie fonberbar, wie abentenerlich biefer Lieblingsmahn fenn tonne, lernt man juweilen mit ber großeften Berminberung eben ba einsehen wo man bergleichen bei fonft fo richtigen Begriffen unb Grunbfaten je faum vermuthet batte. Der Glaube an Gefpenfter und an anbre Dinge biefer Art ift mohl ber verzeihlichfte in foldem gebeimen Baburegifter, ba fich in ihm oft munberlichere Artifel finben. Gemeiniglich balt ihr Befiger biefe als ein eigenftes Gigentbum theuer und werth; unbermerft entwischen fie ihm nur, wenn nicht etwa gewaltige Leibenschaften, außerorbentliche Beitumftanbe und Situationen fie mit Bewalt erpreffen und berausforbern. Dann ftreitet er aber auch für fie, eben weil fie Schwachen feiner Ratur, Gebilbe feiner Bhantafie finb, ale für feine liebften Rinber. Ber um bie wichtigfte Babrbeit mit ibm ficht, wirb nie fo fehr fein Gegner fenn ale wer gegen eine Lieblingemeinung, bie wie ein Bolppus in fein Berg gemachfen ift, einige Befrembung außert. Geben Gie, meine Berren, in Ihren Bebanten bie Babl berer burch bie Gie in Anfebung ibres Innern am nachften gefannt haben; Gie werben fich fonberbarer Babngeftalten erinnern,

Das Gebiet bes Bahnes erstredt sich insonberheit auf Dinge bie ben Menichen juna dift angeben, auf feine Person und Gestalt, auf seinen Stand, seine Nation, seinen Zwed und Charafter. Wie es 3. B. Bersonen gibt bie im Innern ein gang anderes Bild von sich umbertragen als bie fie sind; sie erschreden vor ihrer anfern Gestalt im Spiegel als vor ber Gestalt eines fremben Besens: so gibt es beren noch weit mehrere die in Ansehmgiere Innern ein frembes Bild mit sich tragen. Ein berühnter König nutres Jahrbunberte war in feiner Bhantafie immer nur Oberfter eines Regimente, und war's mit Luft; alle foniglichen Bflichten erfüllte er ale eine frembe Berfon, ale ein ftrenger Amtmann. Ungablige Bunberlichteiten floffen baber, bie ohne bieg Bilb einer fremben, ibm einwohnenden Babngeftalt unerflärlich blieben, burch fie aber fich alle Bas une bie Berichte ber Mergte von Rrantheiten ber Einbilbungetraft ergablen, ba jener fich feine Rufe ale Strobbalme, biefer fein Befaft glafern bachte, ein britter bie Belt zu fiberfchmemmen filrchtete fobalb er fein Baffer liefe, alle biefe Befdichten ober Marchen fagen im Grunbe weniger ale bie Erfahrungen manches Babne ben man bei ben bernilnftigften Menfchen auweilen mabrnimmt. Ginige Gattungen besfelben pflangen fich in Ramilien fort, und mifchen fich ale ein Erbtheil von Bater und Mutter auf bie fonberbarfte Beife. Anbre haften an Stänben, Memtern, Lebensarten. Bunften, und befommen ben Ebrennamen esprit de corps. Befühl feines Stanbes, Familienehre. Die feinften aber bangen bon individuellen Umftanben und Erfahrungen ab. fie find Abbrilde von ber eigenften Beichaffenbeit bes Rorpers und ber Seele bes Bahnenben, fammt ben Situationen bie vorzüglich auf ibn wirften, fury befestigte Luftgebilbe feiner fruben Jugenb. Daber find fie theoretifch ober braftifch: felten aber eine obne bas anbre. Denn ber Menich ift nie fo vergnugt als wenn er nach Babn banbeln tann, jumal nach einem bon anbern verbammten, von ibm felbft geformten Lieblingsmabne. Da lebt er recht in feinem Etement, und ift feiner Runft Meifter.

Sie merten leicht, meine herren, in welchen Ständen biefe Bahnilber am sichtbarften lebn mulffen; in solchen nämflich bie sich am freiesten äußern blirfen. Wer wor andern Schen hoben, wer aus Bernf und Noth auf bem gebahnten Wege angenommener Meinungen ober richtiger Begriffe bleiben muß, der gibt sich Mulbe sonderbare Eigenheiten seines Kopfs und herzens zu unterdrücken,

wenigsens verschießt er sie in ber innersten Kammer, und reitet auf seinem Stedenherde nicht eben an hellem sichten Tage, nicht auf bem Wartte. Wer sich bagegen alles erlaubt, und babei sein Personale äußerst hoch hält, der tann mit diesen Originalpoessen seines Besens oft nicht laut genug herbortreten; er ersindet eren eine Keiche, mit der Jett aus bloger Willtir, und glaubt sich gar dazu in die Welt gepflanzt andere damit zu vergnilgen. Die sogenannten starten Charastere, große Geister, ex professo vornehme Leute u. f. siefern in ihrer Geschichte davon wunderdare Beispele. Die alten edmischen Edgars, eine Reich Kegenten, Selben, Resigionshifter, Schwärmer, Dichter, Philosophen hatten sonderen Wahngestalten im Ropf, die se gevöllich andern aufzwingen wollten, und dem banit oft zum Jiese tannen.

Denn leiber ift befannt bag es fast nichts anfledenberes in ber Welt ale Bahn und Babnfinn gebe. Die Babrbeit muß man burch Grunde mubjam erforicen; ben Babn nimmt man burch Nachahmung oft unvermerkt, aus Gefälligfeit, burch bas bloge Bufammenfebn mit bem Babnenben, burch Theilnebmung an feinen itbrigen guten Gefinnungen, auf guten Glauben an. Babn theilt fich mit wie fich bas Gabnen mittheilt, wie Befichteglige und Stimmungen in une fibergeben, wie eine Saite ber anbern barmonisch antwortet. Komint nun noch bie Bestrebfamteit bes Babneuben bagu, uns bie Lieblingsmeinungen feiner Ichbeit als Rleinobe augubertrauen, und er weiß fich babei recht ju nehmen; wer wird einem Freunde ju Gefallen nicht gern querft unschuldig mitwähnen, bald machtig glauben und auf anbre mit eben ber Bestrebfamfeit feinen Glauben fortpflangen ? Durch guten Glauben bangt bas Menichengeschlecht au einander; burch ibn haben wir, wo nicht alles, so boch bas nütlichfte und meifte gelernt; und ein Babnenber, fagt man, ift befibalb ja noch tein Betrilger. Der Babn, eben weil er Babn ift, gefällt fich fo gern in Befellschaft; in ihr erquidet er fich, ba er

für fich felbft ohne Grund und Gewifiheit ware; ju biefem 3wed ift ibm auch bie ichlechtefte Geiellicaft bie befte.

Nationalwahn ift ein furchtbarer Rame. Bas in einer Ration einmal Burgel gefaßt bat, was ein Bolt anertennet und bochaft. wie follte bas nicht Bahrheit fenn? wer wurde baran nur zweifeln? Sprache, Gefete, Erziehung, tagliche Lebensweife - alle befestigen es, alle weifen barauf bin; wer nicht mitwahnet ift ein 3biot, ein Reind, ein Reber, ein Frembling. Gereicht überbem, wie es gewöhnlich ift, ber Babn zur Bequemlichteit einiger, ber geehrteften, ober wohl gar bem Babn nach jum Ruten aller Stanbe; haben ibn bie Dichter befungen, bie Bhilofophen bemonftrirt, ift er bom Munbe bes Geriichts als Ruhm ber Nation ausposaunt worben wer wird ibm wiberfprechen wollen? wer nicht lieber aus Soflichfeit mitmabnen? Gelbft burch lofe 3meifel bes Gegenwahnes wirb ein angenommener Babn nur befestigt. Die Charaftere bericbiebener Bolfer, Secten, Stänbe und Menfchen ftogen gegen einanber; eben beftomebr fett jeber fich auf feinem Mittelpuntt feft. Der Bahn wirb ein Nationalidilb. ein Stanbesmabben, eine Gewertsfabne.

Schredlich ift's wie fest ber Wahn an Worten haftet, sobald er ihnen einmal mit Nacht eingebrägt wird. Ein gelekter Jurist hat bennett was an bem Borte Blut, Blutschabe, Blutscricht sit eine Reibe schölicher Wahnbilder hange, mit bem Borte Erb, Eigenthum, Besitythum n. f. ist's oft nicht anders. Zu unsern Zeiten haben wir's erkelt was die Worteschalle Rechte, Menscheit, Freiheit, Gleichheit bei einem lebhaften Wolf silr einen Tanmel erregt; was in und außer seinen Berüngen die Sylben Aristotat, Demotrat für Zant und Verbacht, sir haß und Zwisteracht angerichtet haben. Zu anderen Zeiten war es das Wort Nessgion, Rernunst, Diffenbarung, seligamachender Glaube, Gewissen, etwannt, die causes' sake u. f. Unschuldige Karben, die grünen und blauen, die schwarzen und

weißen; Losungsworte mit benen man leinen Begriff verband, Zeichen die gar nichts sagten, baben, jobald es Partiein galt, im Wahnslum Gemilither verwirrt, Freundschaften und Familien zerriffen, Menschen gemorbet, Länder verheeret. Die Geschichte ist voll solcher abadomischer Namen, so das man ein Wörterbuch des Wahnes und Wahnslumen der Menschen, nut dabei oft die schnellten Abwechselungen, die gröbsten Gegensütz bemerten würde.

Wahn und Wahusium sind ilberhaupt nicht so weit von einander als man glaubt. Solange der Wahn sich in einem Wintel der Seele ansschift, dehält er diesen Murmen; verbreitet er seine Derrichgt weiter und macht sich durch lebhastere Handlungen sichtbar, so nenut man ihn Wahusium. Wer lann num jederzeit das Wehr und Weniger bestimmen, gumal sowohle ei einzelnen Menschen als bei gangen Böstern nach Umfländen und Verioden nichts als Convention die Wage in der Handlung hat und Naumen bertheilet? Die größesten Beränderungen der West sind dan den gehörte wirklige eine Art bleibenden Wahnstines.

"Bewahre uns Gott," werben Sie fagen, meine herren, "bor solder Anficht ber menichlichen Dinge! Unfere Erbe wöltebe fa bamit ein Irrenhaus, und unfere Geschicher ein Krantenregister." — Sollte sie in ganzen Berioben anders zu betrachten sewn? und ist es nicht niliglich bag man fie also betrachtet?

Denn unn wird man zuerst, wenn auch in bem Zeitraum in bem wir leben Ramen aussonmen ilber welche Menschen einander bassen und merban, eben durch die Geschichte voriger Zeiten aufmertsam gemacht zu prisen was hinter ben Namen sen. Man wird sie weber gedankendes nachbeten, noch stirchtend on ansannen als ob mit ihnen das Ende der Welt gesommen sey; am wenigsten wird man im blinden Taumel mit einer der streitendem Parteien hassen,

gürnen, verleumben, versolgen. Die Geschichte belehrt uns baß bergleichen Justille bes menichlichen Geistes taufenb und tausenbmale bereits, nur unter andern Ramen und Zeitumfläuben, ihr Spiel und Ende gehabt haben; man wird asso auf seiner hut seyn, uu-schäblichen Wahn bulden, jchäblichen Wahn ausweichen; mit nichten aber weber biesen noch sienen erbittern und reigen. Denn eben burch bieß Erbittern und Reigen (bieß zeigt die Geschichte) wird ber Wahn bieß Erbittern und Reigen (bieß zeigt die Geschichte) wird ber Wahn gehossen, es sey benn baß ich sien wirdlich toll nachen wollte.

Eben auch die Geschichte sehrt zweitens bas weber Gewalt noch lieberrebung, am wenigsen mit lleberrebung verschietet Gewalt und mit Gewalt unterstützt lleberrebung der Wahn ber Menschien auszutigen ober zurecht zu bringen vermöge. Durch Wassen werben Irristumer weber bestritten noch ausgereitet; der jehechteste Wartverwahrheit, sokalb er mit Blute gesteht datlehet. Eben durch dergleichen gewaltsume Schleichnittel sind Irristumer die sich selbs bald fleerlebt hätten, Meinungen von benen die Betrogenen in turzem zurfächselnumen wören, sokiblich verwigste worden. Die hat die reine Wahrheit mit schauer Politit erwas zu schassen. Die hat die reine Kahrheit mit schauer Politit ewas, in schassen gehabt hat reine Wahrheit zu besördern. Debe geht ihren Gang, und nur Kinder lassen sich von politischen sagen, von der Suada mit der Betes in der hoter, wie die Griechen sagen, von der Suada mit der Betes in der Sand tünschen.

Drittens. Das einzige Mittel wie man dem Wahn beitommen kain, ist daß man ihm nicht deizusommen icheine. Man schille sich vor ihm, und lasse ihn eines Weges denabern; oder man gersteue ihn, und bringe ihn ohne gewaltsame Ueberredung unvermertt auf andere Gedanken. Die Zeit allein kann ibn heiten. Man hat mehrere Beiphele daß mittelidge Krankenwärter don der Krankeit selbst angestellt wurden; nichts aber theilet sich seicher mit als Kranseiteiten

ber Geele. Ber gefund ift, suche gefund gu bleiben; alle Anftedungen werben nur baburch eingeschränft baf man fie isoliret,

Biertens. Freie Untersuchung der Wahrbeit von allen Seiten ift das einzige Gegenmittel gegen Wahn und Prethum, von welcher Art sie sewn nichen. Lasset den Wähnenden seinen Wahn, den-anders Meinenden seine Meinung vertheidigen; das ist ihre Sache. Wilchen beibe auch nicht gebesser, so entspringt silt den Unbefangenen aus jedem bestrittenen Irrchum gewiß ein neuer Grund, eine neue Ansliche ber Wahrbeit. Daß man doch ja nicht saube Wahrbeit tönne je durch bewassenten Wahn von der gar ewig im Gestarm ist jat den gehalten twerden! Sie ist ein Gest und theilt sich Gestern mit, salt ohnen Körper. Ih dar ihr Ton an Einem Weltende geregt werden, und er erklingt in entlegenen Ländern; immer aber läuter sich der Strom des menschieden Erkenntnisse durch Gegensäte, durch statte der erkent des werdenstelles. Dier reist er ab, dort seht er an; und guseht gitt ein lange und vielgeläuterter Wahn den Wensches für Wahrbeit.

#### 31.

Seneca sandte seinem Freunde Lucis saft in jedem seiner Briefe einen Dentspruch zum Geschent; was soll ich Ihnen filt die mitgetheitte Bortefung senden? Soll ich Sie nach Ariost in jenes Wondthal führen wo Aftolf so biese Resultate des menschlichen Wahnes und Wahnstumes erblichte?

Le lacrime e le sospiri degli amanti, L'inutil tempo, che si perde a gioco, E l'ozio lungo d'uomini ignoranti, Vani disegni, che non han mai loco I vani desideri sono tanti Che la più parte ingombran di quel loco; Ciò che in somma qua giù perdesti mai, La sù salendo ritrovar potrai.

1 Orlando furioso, Cant. XXIV. Str. 75. 77. 79. 81. Derbere Berte, XXXV. 3, Bhilof, u. Gefc. X.

10

Lieber bleiben wir auf ber Erbe, und wollen, auch mitten unter gefärbten Rebeln bes Bahnes und Bahufinns, die Burg ber Bahrbeit suchen.

Richt alles ift Wahn und Traum im Gebiete ber Menscheit; es gibt für uns insonverseit im Praktischen, im Moralischen eine gewisse, sicher Bahrbeit. Ihre Stimme spricht auch mitten im politischen Geräusch; sie spricht sür jeden der sie beren voll in seinem innersten herzen, und kraft jede Sirenenstimme gefälliger Meinungen Lige. Auch in den dumlessen Zeiten schen is Licht in reinere Seelen; auch in der größesten Berwirrung der Welthändel war sie dem Unbekangenen ein sicheres Kicktungs.

Können Sie fich 3. B. berworrenere Zeiten als die Zeiten der Ligue und der Religionsgährungen in Frankreich denken? Und fiebe, nehft vielen anderen hellen und aufrächigen Gestern erschied und schrecht wird der Abon seine Geschichte. Wolken Sie bei dem langen Wert in einem klützeren Indegriff bemerten wie hoch er sich iber Wahn und Borurtheile seines Undegriff bemerten wie hoch er sich iber Wahn und Borurtheile seines Inndeg, seiner Gedurt, seines Kandes, seiner Gedurt, seines Kandes, seiner Gechurt, seines Kandes, seiner Geschurt, seines Kandes, seiner Geschurt, seines Andes zu ihr wahn und von Wahn und Wahn und Wahn und weiten, die Wielerschiert, dem Geich phius und Rach auft gegen ihn schrieben, und seine sinde Antwort dagegen im Gedicht an die Rachwelt, Posteritati. Er, der den Fießeren Sieg erkämpft hatte, vom Wahne frei zu seyn, erhielt auch den viel leichteren, den Verlagungen, den Berfogungen des Wahns sich füng un entziehen oder beherzt entgegenzutreten. Davon sind seine Krieft, deuden ben viel seine, bavon die von ihn seich liber sein Eeben gegebene Rechnsicht Jeuge.

<sup>4</sup> Alles bief findet man im Ten Thil ber Bonbonen Ausgabe von Thuans Geichichte beisammen. Auch bie commentarios de vita sua, in benen nebft andren bas Geicht Posteritati vorfommt. Die hier frei überigte De Veritati fieht Tom. 1. voran feiner Geschiebte. In Gruters delleifs poeten, Gallor, felben Thuans beine Eufte gallor.

Bören Gie bie mahre Debication feiner Gefcichte, fein Gebet au bie Bahrheit.

## Der BBahrheit.

Des himmels Tochter, freundliche Wahrheit bu, Der Erbe Schreckbild, ftrasenbe Wahrheit bu, Wo bist bu hingestohn, o Göttin, On ber Unschulbigen letzte Zuflucht?

Wohin ich wende meinen erspähnben Blick, Wohin ich richte meinen verirrten Tritt, Dich find' ich nirgend. Blindes Dunkel, Trigender Wahn hat die Wett umfangen.

Doch wenn bu von uns, von bem unseligen Berfolgersande, allenend bie Filiges schwangs, Und bich mein Zutritt nicht erreichet, Hörest du mich in der Fern' auch gütig.

Du, ber Gemulther lenchtenbe Führerin, D bu, ber Rebel holbe Zerstreuerin, Die, wann ber Tritt uns fast ersinket, Mächtigen, hebenben Arm uns reichet:

Dass nie von banger, nichtiger Furcht betäubt,
Das nie von leerem bsenbenbem Gsanz versoch,
Die Seele sich und ben versiere
Der anch in Irre der Wenschen Weg lenkt.

Du, die nicht Schen, nicht trilgliche Hoffnung tennt, Du, die nicht haß erschüttert, noch eite Gunft, Die ber Berleumbung Bubenhfeise Frei von bes Redichen Bruft guruckwirft; Den Anhmeswerthen gibft bu Unfterblichteit, Begrabnen Frebel ziehft bu ans Licht bervor, Und Recht und Unrecht bringet beine Mächtige Gimm' in bas Ohr ber Rachwelt,

Unwiberruffar! Reine ber webenben Drei Schiffalsschwestern löf't was die andre spann; Und was der Wahrheit heit'ger Rechtspruch Göttlich entschieben, das bleibt gerichtet.

Wer bich, o hohe Göttin, wer bich verehrt, Der betet Gott an. Jummer ein Herr sein selbst, Spricht er ber Wahrheit Recht, und ibet 3ebe ber Pflichten für Menschen menschlich.

Richt nach ber Willtlic flotzer Trimalcions Wird er entigeiden, liftend nach ihrem Mahl; Wird nie ihr judend Ohr mit füßem Menschenwederbilichem Murmeln fibeln.

File Freunde leben, leben files Baterland, Den Frevel icheuen mehr als den bittern Tob, Dudyrheit, dieß ist feine Ehre, Dieß felm Beruf, und fein immer Lohn bieß.

Serab vom himmel fente bich, Königin, Unb mit bir fomme ftrenge Gerechtigfeit, Unb Scham und Treu' ber Erbe wieber Unb bie jo lang uns entstobne Entfalt.

Wir warten beiner. Waffen und Nerb und Arm Erwarten alle, Göttin, bon bir allein! — Der Zeiten lette nahn; es altert Blobe bie Welt und ertrammet Bahnfinn. Schau her, wie hebt bort, Planunen und Schwertern feloft Untilberwindbar, trogend bie Opber fich; Behn Säupter fallen, und aus jebem Blutenben fleigen ber Säupter taufenb.

Des Wahnes Weltmeer wälget ber Meinungen Auf Bellen Wellen; Resigion erfeufgt Im Schiffbruch, und ber Liebe Baube Lösen sich auf, und ber Boben sinket.

Herab vom Simmel sente bich, Königin, Mit beiner Rechte flürzend best Untliers Brut. Die suges Gift ben trägen Fürsten Tänichend in geldener Schafe reichet.

D bu im Schiffbruch belfenbe Retterin, Dem tollen Aufruhr fredefinder Meinungen, Der Lifternheit und Frechheit flure, Steure ber bencheinben Elg', o Bahrheit,

### 32.

Gewiß, eine Fabel muß im Kreise ber Gesellschaft ersunben werden. So erfand Acjop die seinen; fle slogen ihmt gleicham, wie der Hauch lebendiger Gegenstände, aus Berantassungen zu; darum ift der Geist in ihnen auch jeto noch lebendig. So sind des Fontaine, Gleims und aller guten Fabelbichter Erzählungen entfanden; selbst wenn sie alte Ersindungen aufnahmen, verjängten sie biefe, und erzählten sie jett far ihre Geselschaft. Wer sich hinfebt und eine trodene Lehre, einen blirren Sittenspruch in eine Schase näbet, dem ist die wahre Fabelnuse nie erschienen.

Als neufich in einer Gesellschaft von ben unverstandenen Ramen Ariftotrat, Demotrat u. f. gesprochen und bisputirt war, trat wie ein freundlicher Genius einer aus ber Gesellschaft jur Königin bes Festes, riihrte ihre Schurpe an, und fagte biefe

## Fabel.

Laß dir ein Märchen erzählen an beinem heutigen Tage, Das vielleicht, wenn ber Sinn dir beliebt, Berguilgen dir bringet. Seb' ich nicht hier ein Band, von Gold und Seibe gewirket, Bon der weicheren Hilfte herab zur Ferse dir sließen? Dabon nahmen die Kaben das Wort, und redeten also: Der Goldbiaden.

"Nein, ich tann es nicht butben, mit biefen feibenen Fäben Länger hier in Gemeinschaft zu leben. Sie find so geringrer Herfunft als ich. Ich famme vom Scepter Inpiters selber. Gold ist der Dreizack Neptuns und gosden die Krone des Pluto." Der Seibenfaben.

"Mir geblihret die Ehre! Ich bin nicht gegrabenes Gold nur, Aus der Fäule der Erd' und rohen Fessen Sast mich, Ein lebendig Geschähfe ernschre zu seinerem Sast mich, Zog mich aus seinem Busen und spann mit Runst und Geschich mich. Jeto tragen die Könige mich und die herren an Festen; Weit gesälliger bin ich als dein beschwerticher Reichthum." Der Leinsaben.

"Was erzählt ihr ench hier und precht von einen Berdienften? Bin nicht Ich der Erde, des Wassers holdester Zögling? Mich erzeugte die thauende Nacht; der strahende Himmel Siehet mit Wohlgefallen auf mich. Die goldenen Häben Unterstügt ich allein; sonst wird in nichtiger Schimmer Bald verschwinden. Ich balt' und trag' empor sie zum Glanze Und verbarg mich bescheiden, versange nicht selber zu schimmern."

Alfo fprachen bie Drei. Und mas geschabe? Sie trenuten Burnenb fich von einander und riffen, und wollten nicht weiter -

Nun lag ohne Zierbe bas Band und ohne Gestalt ba; Das in flolzer Schöne vorbin bie Hifte gegürtet, Hatte nicht Form noch Werth, verachtet fiel es zur Erbe.

Raum war bas Marchen geenbiget als bie an welche es gerichtet war, auffland und mit Genehmigung aller bie weiße Schärpe
als ein Zeichen bes Friedens im Saale ber Gesellschaft aufhing.
Mit guter Wirtung; benn wenn im Taunnel ber Borte nachber bie genannten Friedensflörer jemanden nur anf die Lippe traten, sogleich ward auf die Schärpe gewiesen. Die drei Faben sprachen ibre flumme Lebre, und ber Ton ber guten Gesellschaft stellte sich wieder her.

33.

Der bie Schidungen lentt, läft oft ben frommften Bunich, mancher Seligfeit goldnes Bitd Unvollenbet, und webt ba Labprinthe bin, wo ein Streflicher geben will —

Gilt bieß bom Schidfale einzelner Menichen, wie biel mehr bom Schidfale ber Bolter und Reiche!

Eben habe ich bie Gefchichte bes Bergogs von Bourgogne, Entels Lubwigs XIV, Baters Lubwigs XV, mit fonberbaren Empfinbungen gelejen. 4

Sie wissen bas bieser Pring ein Zögling Feneson war; bie Unarten die das königliche Kind an sich hatte als Feneson zu ihm sam, werben auch in bieser Geschichte nicht verschwiegen. Lesen Sie nun wie Feneson sich dabei benahm, und was sihr einen vortress-

1 Vie du Dauphin, père de Louis XV., écrite sur les mémoires de la cour, enriches des écrits du même prince, par l'Abbé Proyart, Lyon 1782. lichen, nicht nur hoffnungs ., fonbern wirflich fruchtreichen Charafter er aus bem Bringen gebilbet, und ein fufes Erftaunen wirb Cie ergreifen. Gie feben bier ben Bringen ungeschmeichelt, in feinem gangen leben und Befen, bei Bofe, im Felbe, im Cabinet, gu Saufe, gegen ben Ronig, gegen feine Bemablin, gegen Sofleute, Ergieber , Lebrer , Sausgenoffen banbeln. Sanbeln, nicht nur fprechen ober benten. Und allembalben ift er fich gleich; allenthalben bleibt er bie eble, ftanbhafte, in großefter Stille mirfenbe Geele. Es ift als ob Fenelons Beift ibn nicht umidwebe, fonbern erfüllt babe: Fenelons Dentart ift in bie feinige verwebet.

Sage nun jemand baß Erziehung, wenn fie rechter Art ift, nichts fruchte! Der Menich ift ja alles burch Erziebung, ober vielmehr er wirb's, bis ans Enbe feines Lebens. Mur tommt es barauf an wie er erzogen werbe. Bilbung ber Denfart, ber Gefimungen und Gitten ift bie einzige Erziehung bie biefen Ramen verbient, nicht Unterricht, nicht Lebre. Und wohl bem Pringen bem ein Fene-Ion jum Erzieher marb! Bobl jebem Erzieher, bem Fenelon gum Mufter bienet!

Sage jemand baf bei Pringen feine Erziehung moglich fep. Mm Sofe Lubwig's XIV., bes eigenfinnigften Konigs, mitten unter Someideleien. Berberbniffen und Berführungen ber Beit, an einem Rinbe bon auffabrenbem, gebieterifdem, geburteftolgem, launifdem Charafter mar fie moglich, und erprobte fich in ben bermorrenften Berbaltniffen, in ben ichwerften Scenen.

Sage jemanb enblich bag Bringen feiner Dantbarteit, teiner Freundichaft fabig find. Auch unter bem auferften Saft Lubwige XIV. gegen Kenelon blieb ber Bergog und Daubbin feinem Freunde treu bis ans Enbe feines Lebens.

Und biefer iconte ibn auf feine Beife. Gie finben einige Briefe Fenelons in biefer Sammlung, bie übrigen (unerfetlicher Berluft!) verbrannte Lubwig mit eigener Sanb nach feines Entels Tobe; vermuthlich weil er sich felbst bei seinem Saß gegen bielen würdigen Mann so sehr im Unrecht fand, und mit ben Briefen sein eigenes Unrecht zu vertisgen glaubte. Denn nie versöhnte sich Ludwig mit Feneson, auch nicht auf ben Brief ben bieser ihm flerbend schrieb. Der Mouarch wollte ben Erzösichof nicht unrechtmäßigerwiele gehaft haben.

Gut daß der Monarch die Papiere des Pringen mit jenen Briefen (deren keine Zeile er ihreiben konnte) nicht auch verbrannte. Gie find in langen Stellen hier gebruckt; Fenesons Beift almet in jedem Grundsat, so wie in der gangen febr reinen und ebten Schreibeart. Nur siehet man auch daß ein Prinz diese Grundslüge gedacht habe; sie sind, wenn ich so sagen barf, gedrückter, beschänkter als sie in Fenesons Seele blübten, aber ehrendoll, schan, töniglich, für flich.

Ausziehen will ich nichts aus biefen Maximen. Dem Seift bes Zeitalters und ber Denfart Fenelons gemäß ehren sie die Stände ungemein, machen die Resigion zur Basis der Reichs verlassing und sind dem Protestantismus nicht guntig. Dagegen enthalten sie von den unerlasbaren Pflichten aller Stände und des Regenten selfst alle die Gruntstäte die wir in Fenelons vortressstichen Rathschätigen an einen König sinden. Wenn dies wie eigentlichen das sieves der vor sind als von gewöhnlich den Namen sübret, so kann nian die Aussigke des Dauphins ohne Schmeichelei dem Buch des Marc Aurels an die Seite segen, nicht als das Wert eines Mannes, sondern als die Vorläung eines Islagssings; nicht als Spseuch mie Inspsiegen und Aussert eines Mannes, sondern als die Vorläung eines Islagssings;

Und wie er ichrieb, fo handelte ber tonigliche Allngling. Sobald er, welches ihm febr ichwer narb, das Zutrauen Andwigs gewann, veransafte er Berichte aus allen Provinzen bes Landes nach Punkten bie er felbft aufgefest hatte, die allenthaten ins Einzelne gingen, und zeigten daß ber Kronerbe alle Bedrickniffe

bes Reichs in allen Ständen classenweise tannte. Als Feldberr hatte er im Kriege sie tennen gelernt, und er bejaß gerade ben eisernen Fleiß, die nnerschlitterliche Stetigkeit des Willens, diese due bein Grund zu tommen und ihnen einmal, wenigstens theilweise, abzuhrsten.

Die Berichte liefen ein, zweiundvierzig Bände in Folie; mbe bie Beichwerben, die Mangel und Misbründe übersliegen den Begriff des Aebacteurs, des bekannten Grasen Boulainvilliers, so weit daß er sie sich dem Prinzen nicht vorzulegen getraute. Dieser aber las doch, las dabei die eingeschiedten einzelnen Klagen, Beschwerben und Berberbefferungsvorschläge mit dem großen Grundlatz "daß wenn in einem ganzen Bande chimärischer Speculationen sich auch nur eine niltsliche Beobachtung sände, man die Zeit nicht beduern milise die man auss Lesenschließen Berberbnissen abzuhelsen, reisten in der stüllen Seete des Prinzen. —

Und nun? Trauren Sie, meine Freunde; die muntere Gemahlin des Prinzen, die er gärtlich liebte, firde, von den Aerzten hingerichtet; innerhalb seche Lagen firbt der Prinz ise nach, im dreisigs sten Iahre seines blisbenden Lebens. Lesen Sie die Geschichte seiner Krantseit, den Eigenstinn Ludwigs dabei, das Ende des Prinzen; unwissend Ihr Wort seine Thräne in Ihr Auge treten, und was wird dabei Ihr Wort sein? Frenelon sagte, als er die traurige Nachricht bernahm: "Meine Bande sind gelöset; nichts bält mich mehr an der Erde." Ludwig dagsgen sagte: "ich preise Gott filt die Gnade die er ihm geschenft hat, so heilig zu kerden als er lebte." Der König ertrug (so sagt in Geschichtschieder) alles als Ehrift, glaubte daß Gott das Neich und der Schniege ktrase, detete sienen Röniges strase, betete seinen Michter au, und seine Klage entsubr ibm.

Bir, bie wir feine Könige find, burfen teine fo erhabene Gleichgultigfeit außern. Wir fonnen aufrichtig und berglich bebauern bag bie Borfebung bem gu Grunbe gerichteten Reich einen fo gepruften, fo feften, so thätigen König, auch nur auf fünfzehn ober zwanzig Jahre zu scherten nicht genehmigte. Sätte er in biesen nur ben hundertsen Teiel seiner reisgewordenen Entschäfffe ausgestührt, und nur den taussendheit Deil der Ludel, deren er sich erdarmte, gehoben, wie autbers wäre der Justand und die Geschichte Krantreichs seit einem Jahrhunderte geworden! — Nun aber Lam nach wenigen jammervollen Jahren statt unseres Bourgogne der Selb aller Ausschweifungen, Orteans, und flatt von der den geweichen der Ausschweifungen, Orteans, und flatt von Andere Muber. Die ewige Unmilnisgieit Ludwig der Menschen, Du Bois, aus Ruber. Die ewige Unmilnisgieit Ludwig deschieften sollte, und wie es seitbem in Frantreich beschäffen gewesen, ist welt- und staatstundig. Die Memoires von St. Simon, Du Clos, Richesten, du Terrah u. f. siehen und in einen so tiesen Abgrund von ungebundener Liederschsfeit und freeschsafter Unordnung daß Inde, Christ, Seide und Kürl ilber das Rejuttat äußert beforgt und zugleich sehr einig sepun mußten —

Was ist hierauf zu sagen? Gegen die Borfehung zu murren wäre alberu, beun venn wir sie auch zur eigentsstümschen Schutzstütlich zur des Bourbons personisseiten, ja ihr dabei die Wage des Zupiters auf Ida selbst in die Jand gaben: in die eine Schale legt sie die Gränel der alten sestgenvurzelten Reichs verwaltung, einen ungeseuren Berg; in die andere Schale den sinngen, von ihr gesiedeten Kronerben. "Bas lann er zu diesem Gebirge thun? wird er nach wenigen John ihr die in vollen? Er entschaft also, den Tod eines Heiligen, eines von Gott Geliebten, und es gese der Ordnung der Dinge nach, nach welcher ber sortgerollte Schuechall wächst bis er schmist, die Gränel sich shilternen die sie das Gleichgewicht versteren.

Wir find also and des Ganbens vom großen Androis; "qui suffrit tout en chrétien, il crut que dieu punissait le royaume des saultes de son roi: il adora son juge; nulle plainte ne, lui échappa;" erimern uns dabei aber jenes aften

Jubengottes ber mit untoniglichem Bebauern fprach: bich jammert bes Rurbif; und mich follte nicht jammern u. f. Lefen Sie bie Borte felbft im unrubigen emigrirten Probbeten. 3onas 4, 10 — 12.

34.

Waren Kränze ber Belohnung in meiner Hand, so sollten mir außer den Einrichtungen die das Bedürfnis forbert, besonders auch die Bemilhungen werth seyn die dem gehässischen Wahn der Menschen mwermert zerftreuen und gesellige Humanität besörberen. Nichts ist dem Wohlseyn der lebendigen Schöhfung so sehr entgegen als das Stocken ihrer Stier; nichts beingt den Wenschen tiefer hinad als ein trauriger Stillfand seiner Gedanken, seiner Bestrebungen, Hossinungen und Wilnsche.

Also auch die Schriftfeller die uns bon der Stelle bringen, die das plus ultra auf leichte und schwerer Beise ausliben; gesetzt daß sie auch teine neuen großen Refultate erjagten, wären mir sehr gestilig. Ein Mensch der sich um Bahrheit bemilhet, ist immer achtenswerth; wer bei unschuldigen Bestrebungen uur Zwede bat, ist nie verächtlich, gesetzt daß diese auch dei weitem nicht Endzweck in die weitem nicht Endzweck die weiten nicht Endzweck der Weltze wo liegt das Ende? Iebes gute Bestreben aber hat feinen Awed in sich.

Mögen die Bhilosophen alter und neuer Zeiten teine einzige Bahrseit ausgemacht haben (welches doch ohne Wortpiel nicht behandtet werben tann), genug, sie bestrebten sich um Bahrbeit. Sie erweckten dem menschlichen Berstand, hielten ihn im Gange, filbren ihn weiter; alles was er auf diesem Sange ersunden umd gelibt hat, haben wir also der Bhilosophie zu danken, wenn sie gleich selbst nichts datte ersinden konnen und mögen. Der philosophische deift sich sangemachte Meister und Inntsphilosophie bei weitem nicht so sie, is sie ist dem Rortvingen oft schöllich.

Insonberheit ift ber philosophisch moralische Geift, ber bie Sitten ber Menschen betrachtet, ihre Farben scheidet, und wenn ich so sagen bat, ihr Imneres auswärts lehrt, eine wahre Gade bes Himmels, ein unserem Geschscht membehriches Gut. Simme man nicht bas alte Lied an: "Menschen sind Menschen! sie sind was sie waren, und werden bieiben was sie sind. Dat alle Moralphilosophie sie gedessetzt". Denn diesem saulen trilbsinusgen Wahne lebet mit nichten die Wahrheit zur Seite. Wenn wir auch nicht zum Biel gesangten, milisen wir deshalb nicht in die Kennschup? Ja, wenn das Ziel der Bollsommenbeit auch nicht zu erreichen wäre, und je näher wir ihm zu kommen scheinen, immer weiter von uns richt de, haben wir deshalb nicht Schritte gethan? haben wir uns nicht weget? Was wäre das Menschengesschlecht, wenn seine Bernunst, seine Worathphilosophie von ihm gellbt wäre?

Bor anbern icheinen mir bie Moraliften munichenswerth bie une mit une felbft in ernfte Unterhandlung ju bringen vermögen, und une auf eine ichergenbe Beife burchgreifenbe Bahrheit fagen, 3d laffe ber Atabemie und Stog ibren beiligen Berth! Blato und Marc Aurel nebft ihren Genoffen werben bem Meniden, bem feine Bilbung ernft ift, immer und immer Schutgeifter, Ribrer, warnenbe Freunde bleiben; wenn aber g. B. Borag auf eine ernftbaft idergenbe Beife fich felbft gum Gegenstanbe ber Moral macht. wenn er an fich und an feine Freunde im Ton ber Bertraulichfeit mit leichter Sand bas icarffte Richtmaß leget, und bie Beuchelei, ben Aberglauben, ben Sittenftolg; ben Babn und Duntel von uns lieber fortlächelt als fortgeißelt, wenn er an fich und anbern geigt bag man nicht im Mether bober Marimen fdweben, fonbern auf ber Erbe bleiben und taglich in Rleinigkeiten auf feiner But febn muffe, um nicht mit ber Beit ein Unmenfch ju werben; wer tann bem Dichter ba ben Rleif vergelten, ben er, bamit feine garten Sittengemalbe ber nachwelt werth wurben, auf fie als auf wirkliche

Kunstwerke gewandt hat? Diese Kunstwerke sind nicht nur lebendig, sondern auch belebend; ihr moralischer Geist gest in uns über; wir lernen an ihnen nicht dichten, sondern denken und handeln.

Sebem, ber sich mit Horaz für andre wilrdig beschäftigen tonnte, möchte ich, wenn Berbienft sich beneiden ließe, sein Berdienft beneiden. Auch unser deutiger lebersetze ber Briefe und Satiren beises Dichters, Wieland, hat worzilgsich durch den Commentar berselben jedem seineren Menschen eine belehrende Schule der Urbanität eröffnet. Bas Shastesburd in seinen Schriften für den römischen Dichter überhaute ist, bessen moralische Kristi sich bei ihm allenthalben äußert, das ist unter Uebersetze im schwereren Einzelnen, silt Rinalinge sowohl als ist Mannet.

Du guter Montaigne, ihr Dichter und Schriftheller boriger ruhiger ober filtemischer Zeiten Frankreiche, umb ibr, die ihr guter Genius bei Zeiten hinwegrief, Wousseau, Busson, D'Alembert, Diberot, Mably, Du-Clos, was ihr und eure Genosen der Wenscheit; gutes erwiesen, ist ein Getvinn sir alle Botter. Die Beitten haben burch des was sie humour nennen, die Secher des humour selbst dargestellt, und dadurch die Unreget-mäsigsteiten, das Aussichweisende und Uebertriebene in menschichen Charafteren dem Gelächter preisgeben, dem moralischen Urtheil ins Licht sehen wollen. Da uns Deutschen diese humour seider oder oder odte bei jediet, indem unstre Thoren meistens nur abgeschmaatte Thoren sind, so ist's sit uns in biesen fremden Spiegel zu sehen gewiß keine unnstie Beschäftigung. Der Filigesmann exercit vorsprüngend, damit der Soldat im Gliebe und der fleise Kernt exerciten terne.

Meußerst bentich wäre es aber, wenn wir biese Uebertreibungen sit Schnheit nehmen und Shatelpeare's, Abbisons, Swifts, Hielbings, Smollets, Sterne's humoriftigte Figuren als Berebilber bes moralisch guten Geschunds ansehen wollten. Dichter und lebersetzer wären an diesem Stumpffum wenigsten febr unschulbig.

Dant also alich jebem guten Uebersetzer guter brittischer humoriften. Und wir wiffen alle, wenn wir in Deutschald borziglich hiebei Dant zu sagen haben, bem lebersetzer Porits, Sterne's, Fielbings, Smolfets, Gothmiths, Cumbertands u. f. Die Bobe'schen Uebersetzungen ber empfindsamen Reisen, bes Triftram Shandby, Thomas Jones, Humphrey Klinfers, bes Landbriesters von Watesielb, bes Beftinbiers find in aller Sanden.

Für unser norbisches, angestrengtes und bebridtes Leben find indennyt alle Schriften wohlthätig in benen unser Seife abgespannt, erweitert und milbe gemacht wird. Immerbar sich zu promen, andre zu treiben und von ihnen sich bedrängt zu stlichen, ist der Justand eines Tagelöhners, gefetzt das wir ibn auch mit dem Tiel eines Strebens nach höch ser Bolltommenheit in unabsäffigem Sifer ansichmilden wollten. Die menschiebe Natur erliegt unter

einer raftosen Anstrengung; mahrend ber Rube, mahrend bes Spiels zwangtofer Uebungen gewinnt sie Munterfeit und Kräfte. Selen geht ber unablässige Eiser anders vohin aus als auf Schwarmerei und Uebertreibung, die durch nichts zurecht gebracht werben kann als durch eine Darstellung bessen was sie ist, durch eine leichte fröhiche Rachasmung ihrer eignen Charaktere. Da kacht der Thor, falls er noch sachen fann, iber sich selbst, und in eichteften Spiel sinden nam, wie Leibnig meint, die ernselbe Wahrheit.

# Nachschrift des Gerausgebers,

Statt einer langen Anmerkung erlanbe ber Lefer mir bier eine Stelle mitten unter fremben Briefen.

Der Mann, an ben zu Ende bes vorstehenden Briefes mit bem verdienten Lobe gebacht war, war mein Freund, nit de ist nicht mehr. Eben da ich diesen Brief zum Ornde übersehe, wird seine Leiche begraben; aber ein Theil seines Geistes, und seine redliche Milhe wird, hosse ich in unserer Sprache noch sortleben, so wie sein Andenken im Perzen seiner Freunde.

Bobe war mehr als lleberfeber; er war ein selbsteutenber, ein im Urtheil geprüfter Mann, ein reblicher Freund, im Ungange ein geiftiger, froher Gesellschafter. Und boch war sein Charatter noch ichälbarer als sein Geist; seine biedeen Grundbläte waren mir immer noch werther als die sinnreichsen Einfalle seines muntern Umganges. Er hatte viel erlebt, viel erlahren; in seinen mannichfaltigen Berbindungen hatte er Menschen aus allen Stänben von Seiten tennen gelernt von benen wenige andere sie kennen kernen, und wufte sie zu schälben und zu ordnen.

Die Schwärmerei haffete er in jeber Maste, und war ein Freund fo wie ber gemeinen Bohlfahrt, fo auch bes mahren Menschenverftanbes. Der betrilgenben Beuchelei entgegengutreten war ibm feine Dube verbrieflich: gern obferte er biefem Beichafte Beit, Roften und Seelentrafte auf, bie er fonft abwechselnber, vielleicht auch eintrage licher batte anwenben mogen, Biele feiner Freunde in mehreren Brobingen Deutschlande tennen ibn bon biefer Geite; und mer einer ftanbhaften Mube in reblicher Abficht Gerechtigfeit miberfahren laft, wird bas Berbienft eines Mannes ehren ber in feinem febr berbreiteten Rreife vielem Bofen wiberftanb, und in feiner Art (nicht politifc!) ein Franklin mar, ber burch bie Mittel bie in feiner Saub lagen, ber Menichbeit nichts als gutes ichaffen wollte, und gewiß viel gutes geicafft bat. Grofmuth mar ber Grund feines Charafters, ben er in einzelnen Fällen mehrmals erwiefen; nach foldem nahm er fich insonberheit ber Berlaffenen, junger Leute, vergeffener Armen, ber Gefrantten, ber Irrenben an, und war, faft liber feine Rrafte, ein ftiller Bobltbater ber Menfcbeit,

Auch feine Uebersetzungen batten biefen Zwed, und fein Rleif babei mar unermübet. Er bewarb fich bei ihnen fowohl um bie Gigenthilmlichfeit bes Gebantens als bes Ausbrucks; mithin arbeitete er in beiben Sprachen. Er, Leffings Freund und bei einer Schrift fein Mitliberfeter, wollte nie ein Sprachverberber, wohl aber mit Urtheil und Briffung ein Erweiterer ber Gprache werben. Die falfchen Nachahmungen in feiner Manier baffete er eben fomobl als bie nachäffungen ber Charaftere, bie er bem beutschen Bublicum verftanblich machte; er überfab und überfette fein Buch als ein Damn

von gefundem Berftanbe.

Ein ichatbares Beident, bas er une batte geben tonnen, mare bie Befdreibung feines eignen Lebens gewesen. Schonenb und bieber fagte er aber: "Bon meiner Geite wurde es anmagenb ichemen: andere wurde es compromittiren. 3ch will in Friede ichlafen."

Und fo fchlafe er benn in Friebe! Gein Gube tam, wie feine Freunde es wiinichten, obne langwierige Krantbeit; fast bie an feinen Berbere Berfe, XXXV. 3, Bbil. u. Befch, X.

Tob bin mar er unverbroffen geschäftig. Biele Gute halten ibn werth. Unweit bem Rinftler Rranach liegt er begraben,

#### 35.

Me ich in Ihren Briefen bie Fragmente fiber die humanität Homers in der Tiade las, fiel mir ein Schriftetter ein, ber vor Jahren nicht recht nach meinem Sinne gewesen war. Thomas Gorbon über den Tacitus. <sup>1</sup> In der Jugend muß nian keine politischen Betrachtungen, weder Gordon noch Tacitus lesen, sie machen ums eine zu ernfte, zu saure Miene. Man siehet die Welt allban noch gern don der fröhlichen Seite an und hasset der gribelichen Tadel.

Ueber ben Tacitus änderte fich mein Urtheil, als ich ihn in reifern Sahren fas. Ich fam bavon zurück baß er ein Sauertopf seg, ber ible Gerückte und politische Grübelein zusammenigemisch hätte (ein gemeines, aber äußerst salsche Urtheil); wie sehr wünsche ich, Ihnen auch dem Areehagiten Gordon, sei von seinen Schlacken sichtlischen Bergleichungen und Spanortobsen), blog als einen lichten und leichten Bersuch iber die Aumanität des Tacitus zusenden zu können! Nicht leicht hat ein Schriftlese so viele Gemüliker eiger un sich Jegesgen als bieser Römer; wer ihn studiet, ward mit Geist into Sinn der Seine. Daßer so biese Commentatoren des Tacitus; se redlicher es semand meinte, je mehr er die positische Welt aus eigner Ersahung kennen gelenn hatte, desto mehr liedte er den alle inte Geschichtseiner und wurd gar selhs eine Commentator.

<sup>1</sup> Das englise Deiginal tenne ich nicht. Die frangöfische Uebersehung beist: Discours historiques, erflügues et politiques unt Tacile p. Gordon. Amst. 1742. Die beutigte hat ben unförmlichen Titel: Die Gere ber Kreibeit ber Römer und Beitten nach Gerbach flaateflugen Betrachtungen über ben Kacitius. Rürbergeg, 1764.

Was Gorbon ilber des Tacitus Charafter, über seine Denfart, seine Beldreibungen, seine Grundstüpe, seine Moral, endich ilber seine Schreibart behauptet, sagt eher zu wenig als zu viet; so madde auch die lateinischen Stylisten, selch der gute Lord Mondodo, dagegen einzuwenden haben möchten. I Nach allen Borübungen, die wir- im Deutschen als Berluche seiner Uebersehung gemacht haben, wülnsche ich eine wa hre Uebersehung desselben; mich blinkt, unfre Sprache sehr dass word allen andern fähig.

218 Broben von ber ebeln Dentart bes Tacitus führt Gorbon icone Stellen an, 3. B. wie hermanne Gemablin, burch Berrath gefangen, unter anbern ebeln Frauen por Germanicus geführt wirb: "Segefte Tochter ; boch gleichgefinnter bem Gemabl ale bem Bater. Much übermunben fannte fie teine Thranen, fein flebenbes Bort; fie batte bie Sanbe über ibren ichwangern Leib aufammengeschlagen und fab auf ibn nieber." Wie Germanicus bem Teutoburger Balbe nabend, in welchem bie Gebeine bes Barus und feiner Legionen noch unbegraben lagen, nun berglich verlangt bem erichlagenen Beerflibrer und feinem Beer ber Menfcheit lette Bflicht zu leiften. "Da jammern alle, bie mitwaren, iber Bermanbte, Freunde, über Rriegeunfalle ilber ber Meniden Schidfal. Sie tommen an ben tranrigen Drt; fie feben Barus Lager, bie Ueberbleibfel berer bie gurlidgebrangt Rettung hatten fuchen wollen, enblich bas Felb voll meifer Bebeine, wie fie gefloben und geftanben, aus einanber gefprengt und an einanber gebrangt gemefen maren; nebenan lagen gerbrochene Spiefe, und Bferbeglieber; an Baumftammen waren angenagelte Ropfe; nab an im Balbe fanben bie barbarifden Altare, auf welchen Tribunen und Centurionen geblutet batten. Und bie biefer Schlacht, bie ber Befangenichaft enttommen maren, erzählten: "Bier fielen bie Anführer ber Legionen, bort murben bie Abler erbeutet; bier befam Barus

<sup>4</sup> Bor ber 3meibruder Ausgabe bes Tacitus ift Crollius lange Borrebe über biefe Materie febr icanbar.

feine erfte Bunbe; bort gab er fich mit unglidlicher Rechte felbft ben Tob. Auf biefet Sobe ftant hermann und fprach ben Geinigen Duth au: bier bie Balgen, woran er bie Gefangenen Infipien, bort mo er bie Abler und Felbzeichen verhöhnen lief." Rach feche Sabren alfo begrub eine romifche Armee ibre brei Legionen, und feiner taunte men er begrub. ob feinen Bermanbten, ob einen Kremben. Beber warb ale Blutsfreund, ale Berbunbeter bestattet, mit besto größerem Born gegen ben Reinb aufgebracht und traurig."

So flibrt Gorbon bie icone Stelle über Tibering an: "Geine Unthaten und Lafter wurden ibm felbft jur Marterftrafe; benn bergebens babe ber weifefte Alte nicht gefagt baf wenn man folder Unmeniden Juneres aufichließen tonnte, und Striemen und Bunben ber Seele auch fichtbar maren, wie Bunben bes Rorpers, man ibr Gemuth nicht anbere ale von Graufamteit, Bolluft und übeln Rathgebern gerfleifcht erbliden fonnte."

Dergleichen Stellen flibrt Gorbon mehrere an. Aber mas finb fie aufer bem Rufammenhange ber Gefdichte, bie ihnen eigentlich Urtunbe und Beleg ift? Die lette Stelle j. B. beziehet fich auf bes Tiberius meifterhaften, furgen Brief an ben romifden Rath: "mas ich Euch fcreiben foll, meine Berren, ober wie ich fcreiben ober mas ich euch jett nicht ichreiben foll; alle Teufel mogen mich. bolen (bie mich täglich und flündlich plagen) 1 wenn ich bas weif!" tonnte Tacitus bingufeben: "weber Glild noch Ginfamteit tonnten ben Tiberius ichuten bag er bie Qual feiner Bruft, und bie Strafe bie er an fich felbft litt, nicht felbft belennte."

Soll ich Ihnen bon Gorbon mehr ergablen? Rur feine Cabitel will ich berichreiben. "Bon Cafars unrechtmagigem Befit ber Berridaft, und warum beffen Rame weniger ale bes Catilina Rame gebaffig ift? Bon Octavius Auguftu's

<sup>&</sup>quot; "Dogen bie Gotter mich noch mehr berunterbringen als ich (im 77ften Sabr bee vielgenoffenen Lebene) mich taglich abnehment fubie." D.

Manten, seinem rachsüchtigen Gemuth, feinem Meineibe, Grausamkeiten, und ben Begebenheiten, die zu seinem großen Namen beitrugen. Bon ber Liebe bes Boste und Rathes, die er sich zu erwerben suchte. Bon ber Epre, mit welcher ihm bie Dichter geschmeichelt. Bon bem falschen Glanz, den seine Rachfolger ihm verschafts haben. Bom Rafferregiment. Bom Majestätsgeset. Bon Antlagen und Angebern. Bon der allgemeinen Entehrung der Gemither, und von der Schmeichelt, die eine unumschränkte Regierung begleiten. Bom Geist der Dofe. Ueber Armeen und Eroberungen. Ueber die Keiger, deren Seschichte Tacitus beschreibt, über ihre Minister, ihre Unglidekfälse, und bie Ursachen ihres Sturzes. Ueber die Besteung der Winister. Bon Kianzen, Bost, Abel, dem Aberglauben der Kegenten' u. f. —

Ein ganges Staatsfystem mit zahlreichen Beiheilen und Spriichen aus Zacitus betegt; zwar nicht im scharssinigen Welgeschnac bes Macchiavelle, besto mehr aber, und bis zum Uebermaße, mit aller Barne eines ehrlichen, bas Beste wollenden Mannes gezeichnet. Diberot rechnele Gordon unter seine liebsten Schristischer, schaben wenigstens wird er niemanden, und muntert sehr zum eignen, verständigen Lesen bes Tacitus an. Sätte er damit nicht seinen Zweck erreicht?

D bast wir ben Tacitus ganz hatten! Warum muffen feine Jahrbilder gerade mit bem Tobe bes eblen Trofen, feine Geschichtse eben von Bespasian aufstener, Seiner Germania wegen ist Deutschland ihm besondern Dant schulbig; umb vielleicht hat keine europäische Nation mehr Ursache als sie, in Tacitus Manier ibre Geschichte nach ber vortressischen Trunblage, bie er von Deutschlandsschliebt gemacht, sortpusserieben. Schentte uns indessen um ein zweites

Riofter Corven ben gangen Tacitus und in Abficht Deutschlands feinen Gefellen, ben Plinius wieber!

#### 36.

Mofer hat sich um biefen Mann verdient gemacht baß er feine Ledensgeschichte, so gut er sie haben sonnte, in sein patriotische Archiv aufnahm. Eine Reiche Briefe besselben tennen Sie
aus einer andern unktichen Sammlung. Ewie? wenn jemand, jedoch
mit Auswahl und Zusammenstellung, Forstners Gedanten über
Tacitus überfetzte, und Friedrich Kart Moser sie auch nur mit
wenigem commentirte, so fame biefer Reichthum bescheitener, geprisser Gedanten boch einigerungfen in Umlauf.

Ueberhaupt warum liegen bie Betrachtungen verdienter beutscher Staatsmänner voriger Zeiten bei uns so ties im Dunkel? Englander, Franzosen und Italiene haben die ihrigen soon aufgebutzt wir sieben bierin sast bieren fast binter Posen und Ungarn: Und boch ist das Geschäft- und Gebantenreich verdienter, sachtundiger Männer einer Ration gleichsam der Stamm, ohne welchen sie kann eine Ration, geschweige

<sup>1</sup> Christoph. Forstneri notae politicae ad C. Tacitum, Argent. 1650.

<sup>2</sup> Le Brete Dagagin jut Gefchichte.

ein burchbachter, burchempfunbener Staateforper genannt ju merben verbienet. Die geographifden Grangen allein machen bas Gange einer Nation nicht aus; ein Reichstag ber Kurften, eine gemeinschaftliche Sprache ber Boller bemirten es auch nicht allein; ja lettere ift in Deutschland ben Provingen nach fo verschieben (große Striche ipreden gang und gar eine frembe Sprache, gange Claffen ber Menichen nehmen an Gebanten gar teinen Theil), bag wenn man bief alles gufammenbalt, man es ben Dagiftern nicht übel nehmen tann wenn fie pro gradu noch bis jett über bas Thema bisputiren: "welche Regimentsverfaffung Deutschland babe? ober ob bie Deutschen eine Ration feven?" Die fpottenben Urtheile ber Auslanber bierilber, auch wenn fie unferm Fleiß, unfrer Treue, unfrem Bieberfinn Gerechtigfeit wiberfahren laffen, find befannt. Gollte es alfo nicht ber geringfte Dant fenn ben man bem verftorbenen Diener erweifet, baf man mit feinen Dienftleiftungen auch bie Gebanten beren er fich babei erfiihnte, ber Rachwelt nicht entziehe? Wenigftens bilben fobann boch bie treuen Diener eine Rette, bie Jahrhunberte burdreicht, und an bie fich neue treue Diener anschliefen mogen. Das Jahrhundert ber Reformation erlaubte fich noch auch über vaterlanbifche Gachen lant ju benten; feitbem marb alles Rang, Form und Stand, ober ging, fobalb es ein eigner Bebante fchien, in bie Archivaraber.

Daher bann bag uns eine Geschichte Deutschlands so lange geseht hat, und in manchen Theilen noch lange fehlen wird. Daher bag unser Sleiban leine Ausgabe wie der framösliche Thnan ertett hat, und unfre Mevil, verstandreich vie sie sind, den Montesquieu's, Clarendon's, Sarpi's anderer Nationen an Muhn, Gian, allgemeiner Bekanutichaft und Schätzung wohl nachsehen muffen. Daher dah die Monyambano's, die a Lapide unter besonderm Schutz, immer also haldbarteitisch scheiben, wohl gar in fremde Künder gebu, oder Frende eine mußten. Daher enblich,

baß bie besten Schriften biefes Faches in Deutschland vergleichungsweise wenig ober teine Birfung ibun; benn oft ift mit jeder dritten Weile das politische Interesse der beutschen Provinzen geandert.

Beit entfernt bin ich hiemit eine Staatsflisgelei nach Deutschand zu wilnichen, die gottlob unfer Charafter nicht ift, und bie jedem Bolt verderblich gewesen. Nationnirte Geschichte aber, raifonnirte Erfahrungen des Lebens aus allen Schänden, in allen Berhältniffen nud Aemtern muß jedermann wilnichen. Durch die Bernunft lebt der Menich, ob er gleich vom Brode tebet; die off theuer erworbene Summe von Gedanten und Erfahrungen unfres Lebens ist auch ein Befit, und jedes Glied des Staats gehört dem Gangen nicht nur durch das was es mechanisch that, sondern auch durch das was es die diesem mechanisch that, sondern auch durch das von es dei diesem mechanischen Thun bachte. Schweigen verständige Leute, so rebet der Thor; der spricht sodann besto unbesonnener und sauter.

Mich bünkt, in Deutschland war zu neueren Zeiten Mofer ber erste ber in biefer Art freimilitiger und beschieder Bieberkeit ein Beispiel gab. Selbelt man ibn mit älteren Deutschen, sogenaunten Staatsmännern, Kulpis, Reintlingt, Beit Sedenborf zusammen, mech ein Unterschied zewiß nicht, zu seinen Nachheil. Sein Herr und Diener, seine Beherzigungen, Reliquien, atrivitische Briefe, sein Schutt zur Wegebesseinung und was sür Einsteidungen er sonst gewählet, sind einestheits mit einer so tersfenden Wahrbeit, anderutseils mit einer Herziglere einmal Luthers Freund und Ammuensts gewesen wer. Jüge ber Beredsankeit sind in ihm, deren sich nander brittische Varlamentsredner nicht schämen dürfte; und alles hüllet sich endlich in den Mantel der deutsche Welchebenseit und Demuth. Sein patriotisches Archiv enthält tressiede Sachen, so wie durch aus Leiner seiner Aufläse von Geift und der ist. Die meisten

berfelben, weit fie beutiche Dinge betreffen, lefen fich als ob fle beute geichrieben maren.

Schon am Enbe bes borigen Jahrbunberte entftanben berio. bifde Gdriften, manderlei Inbalte; im jegigen mehrten fic biefe nicht nur im Bangen, fie vervielfachten fich auch in einzelnen Brovingen bie au modentliden Blattern und Beitragen, bie in Deutschland ein febr guter Came geworben finb. Dofers patriotifde Bhantafien find aus Beitragen jum Denabrudifden Bochenblatt entftanben, und mas anbre Reitschriften bier, bort und ba in ben germanischen Balbern filr Ruten geftiftet baben, ift weniger landfundig ale mabr und ruhmlich. Laf es bie und ba auch Digbrauche biefes Bebicule gegeben baben und geben; Difbrauch bebt bie gute Sache nicht auf. Biele unfrer beutiden Sournale finbein Funbbuch trefflicher Materialien; ja in Deutschland faft bas einzige Mittel moburch Brovingen und Stante einander fennen lernen. Mander boje Bflichttrager, ber fich gleich jenem im Ebangelium weber vor Gott noch Menfchen fürchtet, icheuet fich wenigfiens bor ber Schanbe eines Journals. -

Ungleich höher und weit voran alle bielem filinde die Geschichte, wenn sie jeder Proving unfres Landes mit Geschmad, Berfand und Patriotismus bereits einheimisch geworden ware Bollten wir uns von einigen berselben nach nud nach nicht ausführlicher unterhalten? Wenn irgend eine Wissenschaft, so ist ja die Geschichte ein Suudium der Humanität, ein Wertzeug des ächtesten Baterlandsgesselbes.

37.

Der Bunich unfres Freundes ! fangt au in Erfullung ju geben; Betenntniffe mertwürdiger Manner von fich felbft find in zwei Banden erschienen, die zin mehreren Hoffnung erweden und Hoffnung geben. <sup>1</sup> Petrarca, Augustin, Uriel Acoka, Franz Junius, Comenius, Holberg, Leibnit sprechen bier; allesammt in der eignen Sprache ihres Perzens und Geistes. Bon Betrarca sind seine brei Gespräche ilber sich selbst, "mein Gebeimnis" genannt, ganz ilberseht; Augustins Bekenntnisse im Auszuge. Acossa's exemplar vitae humanae, wie es Limborch, Franz Junius Lebensbeschreibung, wie sie Merula bekannt gemacht, Comenius Bekenntnis von sich aus seinem Eins ist noth (unum necessarium), Hosberg, Leibnitz aus ihren Briefen. — Können verschiedene, allejammt merkwiltbige Männer in einem engeren Raum ausstellen, und von sich zenen?

Betrarca war eine ber zartesten Seelen, die in meuschlichen Körpern erschienen. Nicht seiner Sprache allein hat er seine Formen sillher Sonette und Canzonen, und mit biesen zugleich die ertesensten Gebanken der Provenzalen, ja jeines Ibeal einer Liebe eingebrickt,

<sup>4</sup> Minterthur 1791. 1793, von 3 6. Duller.

bie sich mehr im Simmel als auf der Erde sübste. Sondern sür gang Euroha war er ein eiriger Erwecker der Alten; silt Icklaten, silt Konn war er ein Patriot dehgleichen es unter den Petrachssten keinen mehr gad, nud was über alles geht, ein strenger Bearbeiter seinen Serzens und Seistes. Seine Briefe und andre lateinische Schriften sind eine eigentliche Schule der Vilbung sein seichen Kude indentichen Schule der Allenden Kude such und sie eigentliche Schule der Vilbung sein selchstaten Kude such werden zu hören, mag freisig eitele Lefer ermidden Kude schoolscher menschsicheren, und freisig eitele Lefer ermidden; der bedocheter menschieftser Sinussarten aber werben ihr ernegenhun lauschen, und garte Gemilther, voie Veteraca selbst war, wird er tief in ihr Inneres sähren. Dies Betenntnisse und die Rachendelichen sind die Katendelichen sind die Reben des Veteraca in missen bet Vachsteit au der Leben des Veteraca in missen jedem der sieden dem Leben des Veteraca in missen jedem der sieden des Veteraca in missen jedem der siede Unterhaltung seyn.

Auguftin (ber zweite Mann, ben unfer Autor in feinem Selfssbefenntniffe barfiellt war ein Arichemseter; er ift's auch in seinen Confessionen. Um bie Seefe eines Krichenvaters tennen zu fernen, vou ber manche bie auf biesen Namen schmäßen sast einem Begriff haben, muß man ste lesen. Die gange Deutart, ja ich möchte sagen ber Bis, bie Phantaste, selbs bie ausgehen ber Ophisterel Augusstin ist in ihnen. Unser Autor ift über ihn nur lurg gewesen, bem ilber Augustin milbte man ein Buch scheiben.

Welche Kämpfe hat ber arme Acofta sich zugezogen! welche Bersogungen ber rebliche Junius ftanbhaft ertragen! Auch bei omenins siehet man seinen zwar nicht tiefbrüngenben, aber vielenmigssenben Geift, seinen allenthalben aufs Nuthare, auf Reform ber Wissenstellen wie Schulen gestellten Sinn, Ueber ihn, ber sir fein Zeitafter mehr als Basedow war und noch mehr hätte sehn können, wilmsche ich daß jemand ausssilheischer präche.

<sup>1</sup> Lemgo 1774-1778.

Solbergs Leben ift äußerst mertwürdig und unterhaltend, wie es auch ber Wann selbst war. In seiner Zit und Lage, nach einer olchen Jugend hat er ungemein viel geleistet; er riß sich selbst über bie Denkart seines Landes hervor, und ward, zwar in keiner Bemithung ein Stern erster Größe, allenthalben aber ein freundlicher Stern mitten im bichten Rebel. Manche seiner Schriften sind noch jeht sehar, zumal sein Klimm und seine Briefe. Unter ben Alten waren ihm Plutarch und Lucian, Terenz, Ovid, Juvenal, Petron und Plinius, unter ben Neueren neht einigen Geschichtscheibern Grotius, Baple, se Clerc, Molière die liebsten; man siehe die Spuren dadon in seinen Schriften, in denen sich niegen ein tiefer, allenthalben aber ein heller, lebhafter, vernünktiger, moralischer Gest zeige.

Leibnit enblich — hier tonnte unfer Autor, ber die bekannten Lebensumftände nicht wiederhofen wollte, wenig lagen; dem die Seifies hat Leibnig uns nicht felbst geschrieben. Er lebt für uns in seinen Schiften, aus welchen bier einige Umfande ausammengestellt find. hören Sie von ihm eine Weissaug:

"Ich sinde daß solche (leichtstunige, irresigiöse) Meinungen, indem sie je mehr und mehr unter Leuten von der großen Welt, nach welchen sich die sidrigen zu richten psiegen, Liebhaber sinden, aund sich in die Modellicher einksteichen, alles zu der Senera Irevolution, von welcher Europa bedrohet wird, zubereiten, und die Zeptörung alles dessen vollenden helsen was von den Geundsten der Grundsten der Welchen und Köner, welche die Liebe des Baterlandes, des gemeinen Welchen und die Sopie sie Liebe des Baterlandes, des gemeinen Welchen und die Sopie sie liebe des Baterlandes, des gemeinen Welche und die Vollen der des vollen die Vollen der die Vollen die Vollen die Sopie sie des des Vollens die Sopie sie der vollen die Vollen das der Vollen und der das der Woch und wird noch mehr abeiden, wenn er ausset der wohren Weltigion, wie selbst die gesunde Vernunft sie und sehr, unterflitzt zu

werben. Sogar bie Beffern von ber entgegengefetten Seite nehmen fein anderes Brincipium mehr als bie Chre an. Bei ihnen aber beifit ein Dann bon Chre icon ber ber nichts thut mas fie filr niebertrachtig balten. Und wenn fogar einer aus laune, ober um feine Chriucht ju befriedigen, Strome Blute bergießen und alles über einander merfen milrbe, fo mare ihnen bas alles nichts und fetbft ein Beroftrat murbe ibnen ein Belb fenn. Laut macht man fich über bie Liebe bes Baterlanbes luftig; lant macht man bie laderlich bie fur bas allgemeine Befte forgen; und zeigt jemanb in ber reinften Abficht bie traurigen Ausfichten bie fich uns fur bie Butunft eröffnen, fo ift bie Antwort : "laß biefe flir fich forgen." -Leicht aber burften folde Leute querft bas Unglifd erfahren meldes fie bloß für andere aufbewahrt glauben. Rommt man biefer ebibemiichen Rrantheit, beren uble Wirtungen bereits fichtbar ju werben anfangen, noch in Beiten bor, fo laffen fich ihre Folgen vielleicht noch bemmen. Rimmt fie aber überband, fo wird bie Borfict bie Meniden, gerabe burd bie Revolution bie baraus entfteben muß, beilen, und mas auch tommen mag, am Enbe jum Bohl bes Gangen leiten; ob bieg gleich ohne Buchtigung berer bie burch ibre bofen Sanblungen miber ibren Billen jur Beforberung bes Guten beitrugen, weber erreicht merben wirb, noch erreicht werben fann."

So weit Leibnit. Winichen Sie nicht bag unferm Anter viele, auch ungebrudte Betenntniffe mertwürdiger Manner zubenmen mögen? Wenn in unferm Baterland ber moraliche Gemeingeift, über beffen Abgang Leibnitt flaget, noch nicht gang ansgestoren ift, fo follte dieser ibm solche in fein Sacrarium trener Betemntniffe guführen.

Sie wlinichen, mein Lieber, 4 baß ich Ihre llebersehung von Betrarce's Geständiffen mit einer Borrede begleite. Bon meinem guten Willen hieden sind bei wohl ibergeugt, da jede Stunde die mich Ihren im Geift nähert, und mir in Gedanten unfre ehemaligen Spaziergänge und Gespräche erneuert, mir nicht anders als lieb sehn tann; eben desmegen verzeihen Sie aber auch daß ich das seiterliche Amt eines Borredners bieffmal und dei dieser Schrift nicht ibernehme. Was ind dabei zu sogen habe, läßt sich veit besser in vertrauslichen Lon eines Briefes, eines Gespräches sagen.

Sie wissen, was in unser Zeit Roufseau's Confessionen für eine Sensation erregt haben. Begierig erwartete man sie; und wie ungleiche, wie äußerst verschiedene Urtheite sind darsiber seldst don Rousseau's wärmken Freunden und Berehren gesällt worden! Wem, wenn er diesen Disduten sowohl über einzelne Stellen und. Situationen als über den Seift der im Sangen hercht, oft beigewohnt, oder an ihnen Antheil genommen hat, mitsen micht allgemeine Idren über derzeleichen Confessionen ausgegangen, und die Frage beigefallen sehn: wiesern tann und darf und foll ein Mensch Geständnisse won sich dem Publicum machen? und welche Hauptibee, welch ein Compas muß ihn bei dieser gesährlichen Schiffsahrt leiten? Da nun Ihr delen gewesen; sehen Sensesphildes derstehen gewesen; sehen Sie, so ist der Inhalt unsers Borgesphildes darüber uns durch die Sache selbst gegeben.

Der erfte Meister solcher Confessionen ift Augustin; er war Betrarca's Borbild, und es ift gewiß bag ohne ibn, vielleicht auch ohne ben Augustiner Denis von Robertis, ber, in einem freien

<sup>4</sup> An Johann Georg Muller, beffen Berbienft um Betrarca im vorigen Brief berührt mar. Auch biefer, aus bem Sergen gefchieben thaber er Mullen mabrbaft liebte), fiebt von an ten Befenntniffen.

Berftanbe bes Borts, Betrarca's Gemiffenerath mar, Betrarca vielleicht fo eigentlich biefen Weg nicht würde genommen baben. Biemlich fellh fchrieb er icon an ben Bifchof von Combes, ber in einem fderzhaften Brief feine Laura fur ein Sirngefpinnft und feine Liebe für ben Augustinus fur eine Komobie erflart batte, außerorbentlich ernfthaft: "Wenn ich bie Boeten und bie Philosophen liebe, fo folge ich barin bem Beispiel bes beil. Augustinus. Die wurbe er fein Buch von ber Stabt Gottes gemacht haben, wenn er nicht voll bon ihren 3been gewesen mare. Bielleicht batte er aufgebort fie au flubiren, wenn er wie ber beil. Sieronomus einen Traum gehabt batte, morin ibm mare vorgeworfen morben bag er ben Cicero git febr liebte. Sie miffen, wie er felbft geftebt, er habe in ben Budern ber Blatoniter viele Lebren unferer Religion gefunben. Er fligt bingu, ba er ben Bortenfins bes Cicero gelefen, babe er fich bon allen Ceeten losgemacht, um allein ber Babrbeit angubangen. 3d nehme biefen Bater wegen ber Babrbeit beffen mas ich fage, und wegen ber Aufrichtigfeit meiner Liebe ju ihm jum Beugen. Er ift an einem Orte mo er weber betrilgen noch betrogen merben fann. 36 boffe baft er mit meinen Brrtbilmern Mitleiben baben wirb. bornehmlich wenn er fich an feine eignen erinnert." Go fahrt er fort, und befchließt enblich ben Brief im ironifden Ton bes Bifchofs: "er hoffe bag biefer Augustinus, gegen ben er fo viel Liebe vorgebe, ibn mit Baffen gegen eine Laura verfeben werbe bie gar nicht eriftire." - In eben biefem Jahr batte er mit feinem Bruber eine Reife auf ben Berg Bentour gethan, bie er bem borgebachten B. Denis befdreibt. 3d wünfchte baf Gie ben iconen Brief als eine Ginleitung ju feinen Confessionen liberfetten, benn mabricheinlich war biefe Bobe ber Empfangnifort ber erften 3bee biefer Confestionen. Inbem er feine Augen an bem großen Schaufpiel ber Ausficht fiber Lanber, Berge und Deere, bie feinen Beift erhob und ibn gu frommen Betrachtungen wedte, gefattigt hatte, nahm er bie Be.

tenntniffe des beil, Augustinus, die er immer bei fich trug (ein Gefchent des B. Denis), in die hand; er traf auf eine Stelle die ihm so wunderdar haffend für seinen Busand vortam, als jene die der heilige Augustinus und Alohsius aufsichtigen, und von benen sie der heilige Augustinus und Alohsius aufsichtigen, und von benen sie die bekannte große Wirtung verspürten; turg, er glaubte "haß er nichts besseres thun konne als diesem heiligen nachzuahmen."

Sie tennen ben Beiligen, ben Mann bon feltnen Gaben, unb einer fo feinen vielgewandten Dentart, wie Augustinus mar. Die Schidfale und Rebler feiner Jugenb, bie mancherlei Benbungen feiner marmen und reichen Bhantafie, Die bitbige Thatigfeit feines Lebens, bie Rrummen und Rudwege benen fein geschäftiger, berebter Disputirgeift ausgesett mar, und babei bie innere Reblichfeit, bie fanfte Empfindlichfeit feines Bergens, alles bieß gab ibm nicht nur ben Stoff zu feinen Confessionen, fonbern machte ibm , auf ber Stelle mo er ftant, biefelbe, fo wie auch feine Retractationen, gemiffermaßen moralifd nothwenbig. Gin Beift, wie biefer, mußte oft und viel fehlen; aber auch feiner Fehler fpat ober fruber inne merben; und ba mar es freilich eine Art fuffer Bufe bas Bewirre feines Bergens ber oberften Beisbeit porgulegen, und mas er an fich nicht anbern fonnte, ibr liebevoll gu beichten. In ben Confessionen Augustine berricht eine fo weiche Bartlichfeit, ja ich mochte fagen, eine fo verführerische Bublerei mit Gott und feinem eignen Bergen, baf fie ju allen Beiten und beinabe bor allen Schriften biefes Rirchenvaters Liebhaber und Berehrer gefunden haben, auch unter benen bie nicht eben feines Orbens maren. Eben fo mar Betrarca eine ber garten, empfindungereichen Geelen, Die bestimmt icheinen, lange Jahre ober vielleicht lebenslang mit fich im Rambf ju leben. Wer feine Rime und Cangoni gelefen bat, tennet bas Beblirfniß feines Bergens, beinabe gang in ber Bhantafie gu leben; und ba er mirflich von febr moralifder Ratur mar, wie feine Briefe und Auffate, feine Berbindungen und Freundschaften,

ja faft alle Tritte und Schritte feines Lebens zeigen; fo mar es wohl naturlich baß fein immer begehrenbes, nie gefättigtes Berg oft in Umftanben febn mufite baf ibm Geftanbniffe biefer Art allein Luft machen tonnten, Wenn Anguftin alfo in biefen Gelbftgefprachen fich unmittelbar an Gott wanbte, fo manbte Betrarch in ihnen fich an Augnftin, feinen Lebrer, ber ibm bieft Dittel gur Erforichung und Erleichterung feines Bergens gezeigt batte, ja ben er ale einen Mittler und Beiligen bei Gott glaubte. Dief mar febr natilrlich filr ben ber auch an Cicero, Barro und Livius Briefe fdrieb, als ob biefe noch lebten, ber mit Abmefenben wie mit Gegenwartigen umging, ia ber überhaupt mehr in ber Entfernung ale in ber Gegenwart, mehr in ber Einbilbung ale im Genuf bee Dafepne lebte. Geltene Befen biefer Art find gleichfam geflügelte Befchöpfe, Schmetterlinge bie von allen Blitben nur bas Reinfte toften wollen, und in bunteln Stunden, wenn fie gewahr werben bag noch bas Befpinnft ber Raube an ibnen bangt, aus fich felbft binauszufliegen ftreben, und alfo tapfer mit fich tampfen. Es fann nicht fehlen bag. wenn ihre fonberbaren Gelbftgefprache, ihre inneren moralifchen Rampfe anbern bor Augen tommen, bie nicht bon einer fo feinen Ratur find um fich gleichsam felbft gertbeilen und also mit fich freiten zu tonnen, fonbern immerbar bochft zufrieben mit fich leben, fie biefen ein Aberwit, eine Schwarmerei, eine bochmutbige und am Enbe boch unnite Thorbeit icheinen. Gleichergeftalt ift's auch nicht ju laugnen baf wenn fie fcmachen Rachabmern in bie Banbe gerathen, fie ihnen ju mancher unniten Unftrebung und Beeiferung, ju einer thorichten Bermirrung ibrer Gebanten, ju einer lacherlichen ober traurigen Aufblabung ibres Charafters, fury zu einem moralifchen ober frommen Bahnfinn Anlaß geben tonnen, in welchem fie burchaus eine frembe und mit nichten ibre eigene Berfon frielen. Beldes Ding auf Erben ift aber völlig bon Difbrauch frei? und find nicht bie feinften wirtsamften Clemente gerabe biejenigen, bie am meiften berbere Berte. XXXV. 3. Bbilof. u. Beich. X.

gemifbraucht werben? Freilich gehet, was unmittelbar, gleichsamburch Sympathie wirt, durch diese gustimmende Sympathie, wie durch eine unmittelbare innige Berührung im Guten und Bofen machta über.

Barum alfo, wird man Ihnen fagen, muffen folde Dinge gefdrieben, abgefdrieben, ilberfett, gebrudt merben? Ber Gott ober bem beil. Auguftin beichten will, beichte ihnen in ber Stiffe; mas foll eine Erleichterung bes Bergens bor allet Belt? Boin foll es baß man ein ganges Bublicum, ja felbft bie Rachwelt ju Bertrauten feines Innerften, feiner gebeimften Schwachheiten und Bufenfehler macht, wenn ba nicht ein gebeimer Stoly, eine Gitelfeit und Gigenliebe babinter ftedte?" - 3d bin fo weit entfernt bie Confeffioniften biefer Art bon biefen Thorbeiten gang frei ju fprechen, baf ich vielmehr glaube, bei vielen ober ben meiften berfelben fen biefer Rebler wirflich und gwar ziemlich offenbar im Spiele. 2Ber nicht einmal insgebeim beichten tanu, obne bag nicht augleich fein Dhr begierig laufche ob nicht ein anberer ibn bore und feine Beichte auffdreibe: wer felbft ben gebeimen Unrath feines Bergens für felch ein Beiligthum balt baft er ibn nicht ablegen mag, obne ibn gugleich einer Beerbe gläubiger und frommer Schafe ale Mrgnet gu bertaufen ; allerbinge fpottet ber Gottes und ber Menfchen, und fo lebrreich feine Gautelei fepu mag; ift und bleibt er bennoch ein Gautler, ein felbftfilchtiger Beuchfer. Er legt bie Rrambube feines Bergens anbern jur Chan ans, bamit man fich nur mit ibm beichaftige, und balt fich fur ein fo mertwürdiges Wefen bag es ibm leib thut, nicht alles mas er thut jur Erbauung bes Bolfes auf bem öffentlichen Martte thun ju tonnen. Auch Meniden bie in ber Jugend febr befcheiben maren; tonnen im feinen Ret ber Gelbftliebe fo weit geführt werben bag man in wenigen Jahren iber ihre vermeffene Demuth erftaunt; und burch nichts murben fie fo weit geführt als baf anbre ein bermeffenes Butranen auf fie fetten, und fie burch

bieß Zutratien gulet felbst unverschämt machten. Wie Liebe sich mittheilt, theilen sich alle Affecten, insonderheit der fromme Wahnsinn und die gläubige Phantasterei mit; man glaubt endlich gu sehn was der andre lange geglaubt, und uns überredet hat baß wir vohl sepn könnten, und so wird man mit bestochenem eigenem Gewissen der Ind

Daf Anguftin und Betrarca bon aller Gitelfeit frei gemefen. mage ich nicht zu behaupten; fle laugnen es beibe nicht, und eine feine Aber bavon läuft burch ihr ganges Leben. Schwerfich wilrben fie auch in allem bie Manner geworben febn bie fie waren, wenn nicht biefes Ferment von Unrube in ibnen gewirft und gegabret batte, Ferne aber feb's bag infonberbeit Betrarca, ben ich beffer als ben beiligen Augustin tenne, bon fo grober Gitelfeit gewefen mare baf er feine Confessionen nur filr bie Belt, ober menigftens für biefe und für fich jur Balfte gefdrieben batte. Er bat fich in ihnen fowohl ale in anbern Schriften und Briefen do menia felbit geicont, und liberbaubt ben Grund feines Bergens auch in Schwachbeiten und Reblern fo flar gezeigt ; baf menn er biefe Gitelteit bei fich mabrgenommen batte, er fie bor allen Gitelfeiten feinem beiligen Augustinus querft offenbaret haben wurde. Ein gleiches ift's mobl mit bem beiligen Augustinus. Beibe tatten in Gutem und Bofem bie Welt fo lange und viel bon fich reben gemacht, bag es ihnen felbft faft gur moralifchen Rothmenbigfeit murbe fich felbft und andre über ben mabren Buftanb ihrer Gefinnungen, ihres Bergens, ibres Charaftere ju belebren; fie traten alfo nicht als eitle Beden berbor, um ber Belt bas ju fagen was niemanb miffett wollte; bielmehr ale befcheibne Bliffenbe traten fie bor ben Altar, um ihr reniges Betenntniß öffentlich abgulegen. Seelen bon folder Aufrichtigfeit, wie g. B. Betrarca mar, gibt es felten; und ba fich mit ibr auch eine gewiffe Rebfeligfeit, eine bezaubernbicone Befprächigfeit in Mittheilung aller feiner Gebanten und Empfindungen

berband, bie fich in feinen Briefen burchbin offenbaret, fo tonnte er an biefen Gefprachen bem beiligen Augustin fo wenig Behl baben als an fo manchen Sonetten und Befangen bie auch fein Innerfies icilbern. Er batte ein Gemub bas nicht verschloffen febn burfte, und fich alfo auch nicht verichloft; baber wir ibn in allen Situationen feines Bergens und Lebens weit genauer tennen ale irgenbeinen feiner Mitgenoffen in biefen fonft bunteln Beiten. Lefen Gie, mein Freund, bie Nachrichten bon feinem Leben, 1 bie ein Bermanbter feiner Laura aus Liebe gegen Betrarca und gegen feine Familie aufammengeftellt bat. Gie werben freilich lachen, wenn er ibm auf feben Bint feiner Bebichte Tritt fur Tritt in feiner Liebe folget und ibm burchaus jebe Wenbung feiner Sonette, Reime und Cangonen filr eine biftorifche Babrbeit anrechnet; von alle biefem werben Gie ibm wenig ober nichts glauben. Aber aus ber Bufammenftellung ber eignen Briefe Betrarch's merben Gie Betrarca tennen und liebaeminnen fernen. wie Gies vielleicht wenige Dichter, Schriftfteller und Philosophen lieben. 3ch wunfcte bag une jemanb auch mit bem beiligen Muguftinus, aus feinen Schriften, infonberbeit aus feinen Briefen menichlich befannt machte; ale Theologen tennen wir ibn genug, und haben vielleicht für bas Suftem ju viel von ibm gelernet. Er ift uns bafür gleichfam einen Erfat aus feiner Dentart, aus feinem Bergen foulbig; nur eine bloke lleberfetung feiner ohnebem 2 etwas langweiligen Confessionen wirbe ju biefem Erfat nicht genng febn. Es erforberte ein ganges Gemalbe aus feinen Briefen, Sanblungen. Confessionen und anberen Schriften. Benng für bente. Gie mobl!

<sup>1</sup> Memoires pour la vie de François Petrarque, 1764. Amst. 3. Vol. 4. Die teutiche lieberiegung unter tem Titel: Radrichten gum Reben tee Frang Betrarca 1775-78 hat in Infebung ber aus bem Staltenlichen überfesten Stellen vor bem Original viel Borging.

<sup>3</sup> In ben legten Buchern.

Die Art Confessionen, bie wir neulich betrachteten, lieber Freund. tonnen wir fliglich bie anbachtigen ober religiofen Confeffionen nennen; fie icheinen bie nüblichften und leichteften gu fenn, fie find aber bie gefährlichften bon allen, wenn man fie leichtfinnig in bie Belt fenbet. Bas filr einen Dafftab gibt's amifchen bem Menfchen und Gott? Zwischen einem vorlibergebenben eitlen Richts und bem Unenblichen, ber alles übertrifft, alles überichwänglich erfillet? Das Gefilht bes Richts, ber außerften Schwachheit und eines verschwindenben Traumes wird alfo meiftens biefe Betenntniffe burchftromen, und eine ichmache Seele, bie fich frembe bagu finbet, eber nieberichlagen als aufrichten. Rommt min noch bingu baß folche Confeffionen, wie gewöhnlich, in Stunben ber auferften Ermattung, bes Gtels an fich felbft unb an allen Dingen um und ber gefdrieben finb, fo pflangen fie biefen Gfel fort, unb ftatt aufgurichten, folggen fie bie Geele mutblos nieber. Und boch find fie, eben weil fie ein Unenbliches jum Biele und Dafflabe nehmen, bon fo ungeheurer Birtung, fie bringen ein Erhabenes vor ben Geift, bas biefer nicht faffen tann, und nach welchem er boch unaufborlich gu ftreben gereigt wirb, bis er fraftlos unter fich fintet. Erftaunen Sie alfo nicht bag bie Leben ber Beiligen mit ihrer frommen Entwerbung, mit ihrem Durft nach bem Unenblichen, mit ihrem Anftreben nach ewiger Rube, jumal in garten jugenblichen Gemutbern. fo viele Wirfung gethan haben; benn eben biefe Gemilther fannten bie Schranten ihres Dafenns noch nicht, und lernten fie oft nur ale. bann fennen wenn ihnen bie Luft zu leben und zu wirfen verging, und fie nach mancher vergeblichen Dibe auch in biefem geiftlichen Dunft, mit welchem fich ju lange ibre Seele genabrt batte, Gitelfeit fanben. Um biefer garten, fo leicht verfilhrbaren Gemilther willen, wünschte ich alfo nicht bag folde Schriften außerorbentlicher ober franter Menfchen fich zu fehr bermehrten ober unbebachtfam gemein gemacht milrben. Wer mich bon Rinbbeit auf in meinen Bflichten

ftärft, und mir die Bahn meines Lebens rein und tiar vorzeiget, der fey mein Lebere, nicht der der mich über biefe Bahn erheben will, und mir dazu betrügliche Dabalsftligel bereitet. Wie sich das Innerste eines Menichen gegen Gott verhält, blede zwischen biefen beiben ein heitiges und seitiges Scheimnis, ohne daß es auf eine unseligen Beise zum Zwangsmodel anderer Menichen werde, über werdem Sie vielleicht ihre besten Jahre und ihre redlichse Form versieren.

Roch weniger gefallen mir bie geiftlichen Stunben- unb' Tagebilder, in benen man fich fo oftere ju bem mas man nicht fepn tann, und alfo auch nicht fenn barf, auf eine angftliche Beife aminget. Entweber intereffiren fie nicht, ober fie intereffiren ju febr, und werben baburch bem traurig fompathifireuben Lefer fcablich. Wer wird boch jebes Brotofoll feiner Rrantbeit nach Tagen und Stunden, wer wird jebe Unterredung, bie er mit bem Argt ilber bie fleinften Bufalle feiner Ungemächlichfeit gehabt bat, für fo wichtig halten baß er fie aus Mertwürbigfeit feinter Berfon bem Bublicum mittheile? Der Argt mag es thun, wenn er's filt feine Runft nühlich finbet; ber Rrante felbft aber thut wohl, wenn er fich mit bem Betenutnig feiner gebeimften grantheitsgefühle nicht abgibt unb feine wiebererlangten Rrafte nüttlicher anwenbet. Und bie Freunde und Berebrer besfelben thun beffer, wenn fie nach geenbigtem Lebenstampfe ihres Berehrten bergleichen Bapiere mit ibm ruben Taffen, und nicht jede trube Stunde feines franten Bebirne ober feines leibenben Unterleibes bem Bublicum fibergeben; benn bieß bat barans wenig, und bas wenige oft auf eine traurige Beife au lernen. Deiftens tommen in fcmachen Stunden bie Brithumer und Fehler, bie bofen Einbrilde und Gewohnheiten unferer Jugend ale Feinde über une; fie bemachtigen fich unfere geschmachten Dafenns, benebeln unfern Berftanb, miftleiten unfern Willen, und triumphiren. Wenn nun ber Schwache felbft ben Urfprung und bie Benealogie biefer feiner Feinbe nicht inne wirb (und er wirb es in ber truben Stunbe felten werben), fo fann er uns über fich felbft wenig lebren. Ja ba gewöhnlicherweife in biefen Tagebildern Ein Tag ober Gine Ctunbe bom Bangen abgeriffen und bergeftalt fürs gange Leben genommen werben als ob mit ihnen ber Strom ber Beit ftille ftanbe, und fich biefer Buftanb, wie er unläugbar aus anbern flieft, nicht auch in anbere verlore, fo wirb nothwendig bie Geele bes Lefers wie bes Patienten auf eine mibernatilrliche Beife verenget und beanaftiget. "Lebe meiter." modte man bem fieden Schriftfteller gurufen, wenn er noch lebte: "bergiß biefes, benn bie Beit bat es meggetilget. Entwöhne bich von jenem, benn es ift bir nicht mehr nothig; vergiß und ftrebe weiter. Bolle bich nicht zu einem anbern machen ale bu bift, benn bu mußt mit bir felbft leben und fterben. Bolle nicht aus bir beraus, nicht fiber bich emporfpringen , benn bas Unternehmen ift eitel. Dache nicht bas Beute jum Geftern, noch bas Morgen jum Beute; bie Beit gibt neuen Troft, neue Umftanbe und Rrafte. Erwarte, geniefie, gebrauche fie, lebe meiter!"

Ach mein Freund! wie sehr ift der Menich sich selbst ein Rätisset! Der dethbisiche Gott hatte Recht, die Selbsterkenutuss den Schliegen der Beisseit vor allem andern zu empfissen; ich zweisse abge er ihnen Confessionen von sich sethst vor aller Welt wilke empfohien haben. Den Grund unsers herzens tragen wir kille mit uns, und wir wissen lange nicht was darin liegt; wird er durch Umflände sanst oder hestiger aufgeregt, so ist er uns oft selbst ein Bunden. Das innerse Seweste unserer Gedanken und Empsindungen sand seine Grundzilge vielleicht schon in jenem Erdstheil das von Ettern und Boreltern auf uns kann, und mit dem Vanz unsers Körzers verwebt ist. Frühe Jugendeindrüch dere weit uns nicht allemal erinnern, schugen ihre Fäden dasen, die

Befanntichaft mit, folden und anbern Meniden befeftigte ober beranberte bas eingetragene Muffer; Gewohnheiten beftartten es noch mebr, und bie eignen erworbnen bunteln 3been gaben ibm icon ben bolligen Umrif, fo bag bie bentlich ertannte lebre ibm meiftens nur noch bie Farbe verleiben tonnte. Die völlige Anficht biefes Bewirres mit feinen Urfachen und Folgen liegt felten uns gang bor bem Auge, am wenigsten in einer benebelten Stunbe; wir erfennen uns meiftens nur flicoweife, mehr in anbern als abgetreunt in uns felbft. Nachbem Freunde ober Reinbe, Lobrebner ober Berüchter uns begegnen, nachbem fie bart an une floffen ober une liebtofen und ichmeideln, nachbem unfere Bilniche und Beftrebungen gebeiben ober miffratben; nachbem werben folde ober anbere 3been bon uns in uns felbft ermedt. Diefer ichmeidelt fich weil andere ibm schmeicheln, jener wird bart und unbiegfam weil bas Schidfal gewaltig auf ibn guftoft. Bielleicht balt er in einigen Stunben gu viel auf fich weil anbere ibn gu febr berachten, in anbern Stunben tommt er wieber ju fich und fublt fich migmuthig und elend. Co find wir oft ein Spiel bon uns felbft, ein Spiel bon Phantafien anbrer, ein Traum ber Traume. Ginige Menfchen find weit beffer, anbre viel fchlechter, als fie fich felbft glauben; biefe maren und find es nicht mehr; jene traumen gang etwas anbere bon fich ale mas in ihnen liegt, und mas fie in furgem fenn werben. Gelten taufden wir anbre mit uns fo febr ale wir une felbft mit une täufchen; benn Frembe baben eigene Augen uns angufeben und gu priffen; wir aber, wenn wir gegen und in une felbft ben Blid tehren, follen auf einmal ber Gebeube, bas Ange und bas Befebene werben. Bie alfo bor Bericht bas Beugniff beffen, ber fur ober gegen fich felbft zeugt, mancherfei Ginfdrantnugen und eine genane Bebutfamteit forbert, fo verbienen gewiß auch bergleichen ane Licht gestellte Confestionen balb einen billigen Bertbeibiger ber für fie. balb einen advocatum diaboli ber gegen fie auftrete und zeuge. So schlechthin gilt ihr Urtheil nicht. Erzählen tann man von fich, aber nicht über fich urtheilen, noch weniger entscheiben.

Laffen Sie also, mein Freund, uns steifig mit uns felbst gut Aabe geben, steisig mit uns felbst, mit unserm Schutgeist ober unserer Seclee bialogiren, ohne bei biesen Dialogen an Welt ober Rachwelt zu benten. Ein Seitenbild auf bieselbe macht sie vielleicht ichon sallch und bem Auge der höchsten und innigsten Wahreit unsertröglich. Be treuer wir babei es mit uns selbst meinen, je mehr wir wirklich. siber uns aus Ursachen ausgestärt werben wollen und zu klichtigen Zwecken hinarbeiten, desto weniger werden wir allein file uns sernen.

Discite, o miseri, et causas cognoscite rerum;
Quid sumus? aut quidnam victuri gignimur? ordo
Quis datus? aut metae quam mollis flexus et unde?.
Quis modus argento? quid fas optare? quid asper
Utile nummus habet? patriae carisve propinquis
Quantum elargiri deceat? quem te Deus esse
Jussit et humana qua parte locatus es in re?

Ich nannte die Berson mit ber wir uns hierüber unterreben mußten, nus selbst ober unfern Schutzgeift; benn wos ist biefer anders als die reine abgezogene Ibee von unferm ganzen Selbst, bie mit uns gebet nub die uns gleichsam zu unserm Schutze bezseitet. Um nicht schlechter zu werben, muffen wir immer besser zu werben streben; beswegen begleitet uns dieser glänzende Kraum von und selbst, das Aggregat unserzen gebeinen Rröfte, Anspredungen von Bulinfole. Er erinnert uns an bas was wir verzagen, au Belibbe, hoffnungen, Ahnungen unserer unersahrene Jugenbsele und muntert uns daburch auf und bringt uns weiter. Bon ibm tonnen wir erfahren warum wir das noch nicht find was wir wecken wollten. Er wird mas auch weder Lebre noch Ausmunterung ver-

sagen wie wir es eiwa noch werben mögen. Unser Geburtstag, Tage bes Glids ober andere Erinnerungen sonderbarer Jufalle miers vergangenen Ledens sind seine Fifte; oft aber läft sich seine Stimme auch unvermuthet nmb am liebsten in der Ppthagoreischen Stimme die Nacht, in stiller Einsamteit, hören. Er deitit zwar nicht zum Nachschreiben, und sieht in seinen Antworten nicht davan wie sie sich gedruckt am besten ausnehmen würden; seine Wort aber theist Seele und Leib, Mart und Bein — ein Nichter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich wünsche Ihmen mehr als der heitige Augustinus seyn wird; der Shnen mehr als der heitige Augustinus seyn wird; der Ontessischen der, bie Sie beibe einander zu thun haben, mögen auch unter ihnen bleiben; denn Worte diese Freundes sind nicht sit de Wenge, sie sind between Eberne Borte diese Freundes sind nicht sit de Wenge, sie sind beiben; denn Worte diese Kreundes sind nicht sit de Wenge, sie sind beiben; denn Worte diese Kreundes sind nicht sit de Wenge, sie sind der den Veren Eberne Streundes sind nicht sit de Wenge, sie

Wenn wir von ben andächtigen au ben, wie soll ich sie nennen? menlichlichen philosophischen Consessionen Roussellussen, mein Freund, wohl auerst die Consessionen Roussellussen, mein Freund, wohl guerst die Consessionen Roussellussen, die mit bei mit mehrer. Zeit so viel Redens gemacht haben. Groß und feierlich klindigte er sie nach seinen Art an: "Ich unternehme," sprach er, "ein Wert das seines Gelichen nicht gehalt hat moch haben wird. Menschen will ich einen Menschen gang in seiner wahren Natur zeigen, und bieser Wenschen. Ich ich allein. Ich eine mein Derz und tenne die Menschen. Ich ich allein. Ich eine irgendeiner von benen die Wenschen. Ich ich dar glauben wie irgendeiner von benen die ich gesehen habe; ich darz glauben wie irgendeiner von benen die die gesehen habe; ich dar Berthnicht besser vos sie fie, so bin ich ein andrer. Die die Autur wohl ober isbel gesthan babe daß sie die Korm gerbrach in der sie mich bildete, darüber kann man nur urtheisen wenn man mein Wert gelesen. Die Bosame des sehen Bestagerichts erschale vonn sie voll.

mit biefem Buch in ber Sand will ich mich ber ben Weltrichter ftellen und laut fagen; bief ift mas ich getban, mas ich gebacht babe, was ich mar. Das Gute und bas Bofe von mir entbedte ich gleich freimutbig, verschwieg nichts bojes, log nichts gutes bingur; und ift mir's begegnet baft ich etwa einen dleichgilltigen Bierat bingutbat, fo geichab es nur weil ein Kebler meines Gebachtniffes eine Lude in meiner Ergablung verurfacte. 3ch zeigte mich wie ich mar, verachtenswilrbig und niebrig, aber auch aut, ebelmutbig, erhaben, wenn ich es mar; mein Inneres entichleierte ich wie bu es felbft tannteft. Emiges Befen, verfammle um mich bie ungablbare Menge berer bie meines Beichlechte finb, und lagfie meine Betenntniffe boren. Sie mogen fiber bas Unwfirbige inmir fenfgen, über bas Riebrige in mir errotben; aber jeber bon ihnen enthulle vor beinem Thron mit gleicher Aufrichtigleit fein Berg, und bann fage ein einziger von ibnen allen wenn er es fagen barf: ich war beffer ale biefer!" - Obne 3weifet, m. Fr., fleigen Ihnen mancherlei Bebanten bei biefer Ansforberung auf, und es ift ichwer fic bariiber ju ertiaren. Rouffeau's Confessionen bebilrfen aber and biefer vorlaufenben Erflärung nicht; Blatt gu Blatt fiebt man in ihnen ben fonberbaren, in feiner Art einzigen Dann, ber bei biefer feltenen Antimbigung weber großibrechen noch eine Liige fagen wollte.

Ronffeau hatte Feinde, und gewiß mehr als er beren gu haben verdiente: sie gingen gum Theil mit ihm auf eine niedrige, schändliche, häßliche Art um und verbilterten sein Leben; das ist mahr. Und ebensowahr ift's daß seine trante Phantasie sich viel schwerzer machte als er hatte, und daß er dies sie sich wiel schwarzer machte als sie gegen ihn sehn wollten. Bei der stärften Mannevberedsamteit war und blieb er ein Kind in Ansich und Bebandlung der Menschen; sein Geste von flotz, seine Grundlägte waren ebet, und bod dann man es fic nicht verbengen. daß feine waren ebet, und bod dann man es fic nicht verbengen. daß feine

Reigungen und fein Betragen oft etwas niebriges an fich batten, bas er fich, wenigstens in feinen Confessionen, in benen er boch ber Richter fein felbft werben mußte, nicht fo gar leicht batte verzeihen follen. Gin gleiches ift's mit ber großen Schmachheit feines Bergens für Bolluft und Liebe. Die Anlage bagu, fowie ju manchem anbern Rebler lag gewiß mit in feinem tranflichen Rorper; und ba er bei feiner erhöheten Ginbilbungefraft, nach bem gangen Bange feines Lebens biefe Leibenfchaft gleichfam nie abbliffen founte und fie alfo ale einen unbefriedigten Reig immerbin nahrte, fo tann man, wie ich glaube, bie jugenbliche Liebbaberei, bie nachichmedenbe Gefälligteit; mit ber er and in feinem Alter Scenen biefer Art barflellt und ausmalet, abermals nut nichts' als ber Rrantbeit felbft entschnlbigen, bie bei Wieberholung folder Erinnerungen feine unbefriedigten falfden Reize gemiffermagen noch befriedigenb taufchte. Auf anbre Art tann ich mir bei einem ernften alten Dann, ber über fich felbft nachbentt, inbem er fein Leben beschreibet, geschweige bei einem berebten Berebrer bes Borte Tugenb bergleichen Jubenilitat nicht erffaren. Done alfo ber Bofanne bee letten Gerichtes in ben Con fallen ju wollen, wage ich's immer ju fagen baf es allerbings Menfchen geben werbe benen, fo mie Rouffeau's Gaben und Gublimitaten, auch manche feiner Diebrigfeiten gang fremb, ja moralifc unmöglich febn burften, obne baft fie befiwegen beffer als Rouffeau fenn wollten, bem nun einmal biefer reitbare Rorper, biefer verirrte Gang feines Lebens ju Theil marb. Begen feine Reinbe, wie ber frante Mann fie fich bachte, mag er ben Brocef von Blatt gu Blatt gewonnen haben; bei manchen feiner Berehrer, bie gleichfam aus bem Schall feiner Stimme fich ein Bilb bon ibm fchufen, ift er bagegen in bielem gewiß jum Gleichmaß anbrer Menichen binabgeftiegen; und auch bieß ift nicht libel. Bei feinen feltenen Gaben an Beift und Charafter, bei feiner tonenben Boblrebenbeit unb brennenben Bhantafie, bei feinen oft untoftrbigen Schidfalen und Berfofgungen, insonberheit aber bei der geoßen Liebe jur Einsamteit, die ihn mit sich selfch zu oft und zu sehr beschäftigte, hielt er vielleicht mehr von sich als sich's zu halten gebildreit; die Nemesse, die sein lieden Reche an ihn noch nach seinen Tode auf eine Art gerächet bei der Nousseau an diesen Erfolg shwertsich dachte. Ans seinem Brade muße roch selben Erfolg shwertsich dachte. Ans seinem Brade muße roch selben untwicklich dachte. Ans seinem Brade muße roch selben untwicklich auch eine Westellen untwicklich der nicht alles, wossen und hie Westellen und der nicht alles, wossen der nicht ihr nich bieltet, weder im Guten noch im Wösen. So sehr ich die Augend andries und in meinen Botantasse liebte, so hatte ich doch, auch selbst noch in meinen Consessionen, über mich selbst noch tein woraltische Was. Lernt also aus meinem Beispiel, ihr Menschen, wie anderes zu handeln; zu sehn. Ich jade durch netze Schriften gelebt, ih erne durch werden Beispiel, ohne daß ich eich selbst der Aus gesten und der eine Gestellt die Kannen der den Beispiel, ohne daß ich eich elebst die Warnung jedesmal abziehen und deutlich machen tomte.

Dich blinft affo, m. Fr., felbft Rouffean's Confessionen bemabren mas wir bon ber Schwierigleit folder Selbfibelenntniffe bieber bemerkten; benn gewiß mar ju ihnen niemand fo leicht gefcidter ale er. Bei feiner großen Babrheiteliebe und ber gangen moralifden Benbung bie fein Schriftftelleramt genommen batte, lebte er unabbangig, mar ein Liebbaber einfamer Bebanten und batte Beit genug fich mit feinem Genius ju unterhalten. Run tamen aber feine Reinbe bagwifden bie ibn unwilrbig verachteten und feinen innern moralifchen Stolg emporten. Ale er fcbrieb mar er nicht mehr unbefangen, er fühlte, fich beffer ale fie und wollte auch Situationen rechtfertigen bie vielleicht nicht gu rechtfertigen waren. Begentheile mußte er manches bon fich berfcweigen bas ibm jum Lobe gereichte, weil für einen beicheibenen Dann bas Gelbftlob immer bie ichwerfte Sache bleibet; und fo mar Rouffeau wieberum gewiß beffer ale er fich felbft fchilbern tonnte. - Ueber manche feiner Rebler wilrbe er guverläffig anbere geurtheilt haben wenn er fle ale Betenntniffe eines Fremben borte; und noch weniger wurde er felbft es laugnen baft manche Situationen feines Lebens, wie fie bier bargestellt find, jungen ober ichwachen Menichen faft verführerifch merben muffen, weil bes Berfaffere eignes ftrenges moralifches Urtheil barüber feblet. Ja wenn fein Buch einem ber Weifen bes Alterthums, einem Chilon, Baleutus, Solon, Cotrates ober Marc Aurel borgelegt wirbe, ift mobl ju zweifeln bag biefer barüber ein migbilligentes Urtheil fallen milrbe? Bir mollen alfo, m. Fr., ber Afche bes armen Gelbftreinigers bergeibent, ibr eine friedliche Rube wunfden und une lieber an ben iconen Fruchten und Bluthen, bie biefer Baum berborgebracht bat, erfreuen als baf wir in feinem Leben jebe Subftang bes Erbreiche unterfuchen wollten, aus und in welchem ber Baum wuchs .. Benn Rouffeau in feinen Schriften, und überhaupt in ben beffern Stunden feines Lebens, fo weit über fich felbft emporftieg, fo milffen wir ibm als einem Ueberminber fein felbft bie Balme reichen, und une burch fein Beifpiel warnen laffen auch in Confessionen feine unbebutfamen Conberlinge au werben. Bas wir finb, finb wir Gott; mas wir hervorbringen ober ausliben tonnen, bas ift für anbre.

Ich imterscheide also auch von Consessionen gar sehr die Lechensbeschreibungen, die merkwürdige Personen zu gewissen sestimmten Iweden illt andre von sich aufgeichnen. Wenn biese wahr und merkwürdig sind, verdienen sie das größeste Lob, und haben um so miehr Interesse in sich je mehr sie ihren Iwed genau versolgen. Ein Bater will seinen Kindern, ein Blüger seinen Mithlingern, ein Gelebeter, ein Geld, ein Staatsmann will benen die seines Berufs sind, ein Erbtheit an seinem Leben hintersaffen; wohl! er bereitebiesen Schad auss beste als er kaun, und er darf des Panks derselben gewiß son; nathrisch aber bleibt and biesen Denkwirdisseisen alles weg mas sich nicht darfellen, nicht vortragen läst, oder was nich zur Erklutetung seiner selbt gehbret. Und die Fester, die ein solcher Mann von sich zeiget, wied er in einem nithlichen Licht zeigen, und im Gangen wird er mehr erzählen als über sich elest entheiten und richen. Leensbeschreichungen dieser Art- sind wahre Bermächtnisse der Siehnnesart denkreiktiger Personen, Spiegel der Zeitumftände, in denen sie lebten, und eine praktische Rechenschaft, was sie aus solchen und aus sich selch gemacht oder werin sie sich und bie der Nechenschaft was sie aus solchen und aus sich selch gemacht oder worin sie sich und bier Zeit versäumt baden. Mit je frecheren Derzen sie ausgezeichnet wurden, delto besser. Freunde und Keinde werzen sie ausgezeichnet wurden, delto besser. Freunde und Keinde werzen sie ausgezeichnet wurden, delto des einen Dingeskiedenen an, indem er eien Leben sies Varentand oder sie die einen nitylich machte. Sein Gentus der siehen kabe bie moralische Sernunft nutzt ihm base ihr kein kabe was euch besolben ist, dabt ihr geban was ihr zu thun schuldig waret."

Gie miffen, m. Fr., baf wir unter mebrern Boltern icone Dentwürdigfeifen biefer Art haben; und es mare gut wenn bie unbefannteren ans Licht gebracht, bas Berftreute gefammelt imb bas Frembe ju une binitber geschafft wirbe. Es mirbe bief eine fleine Bibliothet ber Schriftfleller ilber fich felbft, und bamit gewiß ein vortrefflicher Beitrag jur Gefdichte ber Menfcheit. Da nun unläugbar ber eblere Theil bes Bublicums auf biefe immer aufmertfamer wirb, inbem unfer Gefdlecht es von Tage ju Tage inniger fühlt baß es fich felbft bas nachfte fen und fich felbft bearbeiten muffe, um aus und burch fich ju machen mas noch auf Erben geicheben foll, fo burfte ber, ber fich einem folden Bert-unterzoge, mobt gewiß auf ben Beifall ber Ebelften feiner Ration rechnen bilirfen. Dur- allerbinge geborte bagu auch bag er biefe Bortrate und Buffen nicht als ein Lobnbiener voll Unrath ober in wilber Berwirrung binftellte, fonbern - Onng für biefesmal; wenn Gie Sanb aus Wert legen wollen, foll es Ihnen an meinem weitern Rath nicht fehlen. Leben Sie wohl.

3ch wollte, m. Fr., noch jum Betrarea gurudkehren und auf bas Grab beis beschiebene beim Mannes einige Blumen pflangen. Wo fand bie bestere als in feinen eignen Gebrichen; und so mögen einige seiner Sonette hier flehn, die gewiß auch, wie mehrere seiner Boeffen, sin Consession gesten lönnen. Leider aber sind fle seiner Sprache taum zu entwenden, und wie ich sie beriebe sind fie bei ihm find:

Je mehr ich mich bem letzten Tage nabe, Der enblich flürzet unfer menichlich Elenb, Je mehr erfeh' ich wie die Beit babinfliegt, Und was ich von ihr hoffte, mit ihr flieget.

Nicht lange, sprech' ich benn zu meiner Seele, Richt lange werben wir, von Liebe schwagent, Insammen slirber gehn. Die Last ver Erbe Zerschmist wie frischer Schnee; bann ruhn wir beibe.

Mit ihr bann fintt auch jene Soffnung nieber, Die eitle, bie fo lang mich irre führte, Schmerz, Freube, Furcht und Jorn find bann borilber.

Dann werben wir erfennen, wie fo öfters Ein schembar Unglild unser bestes Glild mar; Und wie so bsters wir ohn' Urfach weinten.

So milbe bin ich von ber aften Blirbe Der Fehler, bie mir zur Gewohnheit wurben, Daß ich in Weges Witte zu erliegen Und meinem Feind ein Rauf zu werben sürchte. Da tam gum Glilde mir, mich gu erretten, Aus unaussprechlicher, aus höchter Glite Ein ebler Freund; ach aber er entflog mir So fonell, baß ihm mein Blid vergebens nachfiecht!

Beboch, noch schallet feine Stimm' hienieben: "D ihr Milhseligen! hier ift bie Straffe! Kommt ju mir, kommt! wenn sonft euch nichts gurudhalt!"

O welche Gnad' und Liebe! welch ein Schidsal! Wer leiht mir gleich ber Tanbe Fillgel, auswärts Zu schwingen mich, bamit ich Ruhe finbe!

Schlaf, Ueppigleit und Trägheit, ach fie haben Aus unsern Welt verbannet jede Tugend. Berscheucht von ihrer Lausbahn ist die Menschheit, In Banden der Gewohnheit sest gebunden.

Und so ersoschen jeder gute Lichtstraß! Des Himmels, der noch unser Leben aufhellt, Daß wundernd man auf den mit Fingern zeiget, Der jebt vom Beliton will Ströme leiten.

"Was ist benn an bem Lorbeer? an ber Myrthe? Die arme nadete Philosophie!" So höhnet, Auf niedrigen Gewinn erpicht, ber Pöbel.

Nur wenig also werben bich begleiten, Und um so mehr bitt' ich, anmuth'ge Seele, ⁴ Berfolge beine große Unternehmung!

<sup>1</sup> Das Sonett mar eine Antwort auf bas Sonett einer Dichterin mit ben von ihr felbft gebrauchten Reimen.

Die ihr in meinen Reimen jene Seufzer Bernehmt, mit benen ich mein herz einst nährte, Als ich im ersten jugenblichen Irrihum Jum Theil ein andrer war, als ber ich jeht bin.

Ach, wer von ench die Liebe felbst ersahren, Der wird mir, wenn ich weine, wenn ich rebe Bon eitlen Hoffnungen und eitlen Schmerzen, Mitleiben boch, wo nicht Berzeihung schenken.

Wohl feb' ich's jeto ein, welch eine Fabel Ich lange, lange Zeit bem Boll gewesen; Worüber bann ich oft vor mir erröthe.

Und dieß Erröthen ist von meinen Fehlern Die Frucht nun, sammt der reuig klaren Einsicht Daß, was der Welt gefällt, ein kurzer Traum seb.

Was thuk, was benkt bu, schanek immer ruckwärts, Auf Zeiten die mie können wiederlehren? Arostlose Seele gibk noch immer Nahrung Dem Keuer, das dich brennet und verzehret?

Die sanften Borte, jene fugen Blide, Die all' und jebe bu dir sangst und maltest, Du weißt, entronnen find sie jetzt ber Erbe, Unzeitig, hier fie wieber suchen wollen.

Ach so erneue nicht, was bich nur töbtet; Berfolge nicht ben eitlen Wahngebanten. Berfolge, was jum besten Ziel bich leitet! Lag une ben himmel fuchen, wenn hienieben Une nichts gefällt. Ungliidlich , wenn bie Schone Une tobt wie lebend nur bie Rube raubte!

3d geb' beweinend meine vor'gen Tage. In benen ich nur Sterblichfeiten liebte; Und bob nicht aufwarts mich auf meinen Schwingen, Daß ich ber Belt fein ichlechtes Borbilb milrbe.

Du, ber mich Rranten, mich Unwertben tennet. Unfictbar Ewiger, bes himmels Ronig, D hilf ber fcmachen, ber verirrten Geele, Bill' ihren Mangel aus mit beiner Gnabe!

So bag, ba ich in Streit und Stilrmen lebte, 3m Frieben ich, und in bem Safen fterbe, Und aus ber eitlen Wohnung ehrlich icheibe.

Die wenig Schritte bin, bie mir bevorftebn, Und bann im Tobe reiche beine Sanb mir; Du weifit, bief ift noch meine einz'ge Soffnung! Have, anima pia, have!

## 39.

So angenehm mir Petrarca mar, fo meh that mir Uriel Acofta in feinem letten Gelbftbetenntnif. Der arme Jube, bon Zweifeln ilber feine Religion ergriffen, gab alle Berbaltniffe feiner eblen Geburt, feines Blides und Stanbes auf, fuchte Rube bie und bort, fant an feinen nachften Bermanbten bie argften Feinbe, und enbigte bamit baf er ale ein Renaufgenommener in ber Spnagoge seiner Glaubensgenossen, schimpsich entblößt, mit Hüsen getetten, geseitscht, verspeiet, es nicht länger ertragen zu durch glaubte mit sich selb, etc. de. De. Die Ausschleiteite seines Lirlaubes aus bem Leben, exemplar humanae vitae, rispte mich von jeher; und o möchte ein jeder, der von Menschen aus der Welt gedrüngt, ausetzt noch einige Worte sir Menschen zu schreiben guten Willen und Kraft hat, sein Templar des menschlichen Lebens dem Exemplar des Acossa hinzussigen, die Menschheit erhielte damit eine Anzahl sonderbarer Exemplaret

Bon Rinbheit auf ift mir nichts abscheulicher gewesen als Berfolgungen ober berfonliche Beidimbfungen eines Meniden fiber feine Religion. Ben gebet biefe als ibn felbft unb Gott an? ja, mer weiß nicht mas an bem Bort Religion, fobalb es innere lebergeugung und Gefühl betrifft, für tiefe Scrupel und Schwierigfeiten baften? Dem ift biefes, einem anbern bas aufe innigfte anftoffig: an biefem Ausbrud tann er fich nicht gewöhnen, von jener frub erfaßten Borftellungeart auf teine Beije fonbern. Un ibr bangen feine moralifden Begriffe, an ibr vielleicht feine bornehmfte Triebfeber, ja fein Ibeal ber Moralität felbft. Diefer finbet Zweifel mo feiner fie finbet; bie schwarze, phantaftifche Kliege verfolgt ibn ohne baß ein anberer als er fie fiebet. Wie graufam ift's alfo, wie unvernilnftig, nutslos und unmenichlich, wenn fich ein Menich, ein Bericht, eine Spnagoge bas Berbammungs., bas Berfolgungs. urtheil über bie Religion eines anbern, mare er and ein Reger und Inbier . anmaft!

Mit Shaubern sieset man Acosta's Erzählung. Klagen und Seusger, die er im tiesen Schmerz über die ihm, einem Alldekeprenden, in einem Gotteshause zugefügte veinliche Beschimpfung ausstößt, 't und die mit dem traurigen Gestühl der völligen Verlassen, beite habt ihr die wahre Geschichte

<sup>1</sup> Dullere Befenntniffe mertmurbiger Danner, Bb. 2. G. 169. u. f.

meines Lebens, nub welche Berson ich auf bem eitlen Schanplah biefer Welt, in meinem unbeständigen und unglicklichen Leben geschielt habe. Richtet nun gerecht und undarteitigt, ihr Schue der Menschen; richtet sei und nach der Wahrheit wie es sich Männern geziemt. Kindet ihr etwas, das euch jum Mitselden binreist, so erstenut und beweint das traurige Loos der Menscheit, das auch auch zu Lebei geworden ist." —

Dant ber Menichbeit fen allen benen bie fo unerträgliche Laften und Reffeln, bie jebe ungiemente Beidimpfung, jebe frantenbe Berfolgung, bie Menfchen Menfchen, von gottlichen ober menfchlichen Rechts wegen, ungescheuet, ja pflichtmäßig und froblodenb anthaten, in ihr mahres Licht ftellten. Grotius, John Lode, Billiam Benn, Chaftesbury, Baple, Leibnis, auch Spinoza, Boltaire und mehrere nicht ju bergeffen, mas für Gefinnungen fie übrigens in andern Dingen haben mochten; in biefem Buntt find fie Friedensengel im Namen aller berer geworben, bie (um mich eines ichauberhaften Bilbes ber Apotalopfe gu bebienen) ale Erwürgte unter bem Altar um Rache rufen, und in ihrem Blut weiße Reierfleiber begebren. Die Rache folder Berfolgungen ift nie ausgeblieben und bleibet nie aus; es mare aber enblich Beit baf wir aus beffern Grunben ale aus ber Furcht folder Rache jum Gefühl ber Babrbeit und Menichlichfeit gelangten. Auch unfern bentichen Rechtslehrern, Thomafius, Bolpfarp Lepfer, Sommel u. f., bie fiber bie mit Blut gefdriebenen Carpgow'iden Gefete bie und ba bie Fadel ber Bernunft angegunbet, und milbere Grundfabe in Bang gebracht baben, werbe Daut, Gie thaten mas fie thun fonnten.

Bor andern, blinft mich, sind in Briefen Gesimmungen ber humanität wirssam verbreitet worden, selfs mo sie das frenge Rechts., Staats. und Richenspstem noch nicht ausnehmen durste. In Briefen an Kreunde schlittet mancher sein Serz aus, wie

er es in Schriften ju thun nicht magte, und bie Briefgeftalt felbft warb zur gliidlichen Korm, milbe Gefinnungen über einzelne Borfälle fowohl ale fiber Lebren und Berfonen Freunden ober bem Bublicum verftanblich ju machen und ans Berg gu legen. Solbergs Briefe gehören auch in biefe Bahl; in England und Frankreich ift bie Art eines bumanifirten Bortrages burch Briefe febr ausgebilbet worben, und bat bie nütlichften Grundfate verbreitet. In England 1. B. fanben Blinius Briefe eine allidliche Aufnahme: Die Erften ber nation bubiten ibnen nach. Gelbft bie erbichteten Briefe bes Bhalaris icabte ber Ritter Temple übermäßig bod, fo baf feit Abbifon ibre Bochenschriften, feit Richarbfon ibre Romane borgliglich bie Bestalt ber Briefe liebten. Die frangofifchen Briefeinfleibungen bon ben Berfifden Briefen an bis ju bem türfifden Spion find jebermann befannt; burch Ginfleibungen folder Art gewann nicht nur bie Sprache, fonbern auch ber bentenbe Beift Leichtigfeit und Freiheit. Dbne eine Abbanblung ober Debuction ichreiben au wollen, tounte man Gebanten, Embfindungen aufern. feinen Berftanb berichtigen, fein Urtheil am Urtheile bes anbern fcarfen und prifen. In Deutschland hat aus mehrern Urfachen biefe Form meiftens nur gelehrte Urtheile. Trivialitäten ober Romane betreffen fonnen. -

Ich wünschte eine Answahl treffender Stellen ans den wahren Briefen merkwürdiger und großer Männer; dem Gammer ber Selfchleienntuisse, einen Mann von reiner, sitze wahre Wehl der Menscheit gestimmten Denkart, möchte ich sie am liebsten empfehlen. Bon Staatsmännern, Kirchenvätzen, Reformatoren, Sectivern, von Gelehrten und Beisen aller Art ist eine so ungebeure Menge Briefe and Licht gesiehrett worden daß eine Auswahl ihrer eigensten Meinungen und Urtheite über Begebenheiten, Schriften, stembe Meinungen nurd Jandlungsarten die sehrreichse Linterhaltung sehn milite. Wer fann, wer mag seht das große Episteshaften bertsmitten und nicht bestann, wer mag seht das große Episteshaften bertsmitten und nicht be-

rühmter Männer mit gehörigem Fleiße burchstören? und boch liegt so manches merkwürdige, angenehme und nügliche in ihm!

40.

## Eremplare Der Menschheit in Vorstellungen, Sitten und Gebrauchen.

3ft Popens Ausspruch mabr:

Let us, since life can little more supply than just to look about us and to die, expaliate free o'er all this scene of man,

so sollte auch billig die Aufmunterung wahr werben die er mit jenem Ausspruch verbindet. Wir sollten etwas weiter umberziehen als uns der enge Kreis unfer gewohnten Sopfiellungsarten, Sitten und respective Dummheiten oder Augheiten zu sehen und zu hören gibt.

Wenn Menicheit nur das ist was insgesammt auf der Menschenetelt: wer wird nicht sein Brudergeschlecht sennen wollen von den wo es an die Affen gränzt bis dooin wo es sich, nach eben des weisen Bope's Ausspruch, nach Affenweise dem Seraph nähert? Die äußersten Dummheiten, Thorheiten, Laster und Souberbarkeiten sind off die behrendten Darstellungen; im Mittelzustande, ein paar Linien brilber und brunter, sind wir uns alle so ziemsich gleich.

Es ift längst geklagt worben bag Runft und Wiffenschaft, Cultur und Auftlärung uns eine Uniform anziehn, bie, bie und ba ziemlich finapp geschnitten, bunt aber einsörmig ins Auge fält, so bag wer einige geschen hat, balb in ben überbeilisten Bahn fällt fie alle gesehen zu haben. Da ift's nun gut, flatt baß jener perfische Schach

4 Mus bem beutichen Mercur, Nov. 1783, bier eingerudt ale frubere Bearbeitung bes im vorigen Brief erneuerten Gebantens. M.

rief: "schafft mir ein neues Bergnilgen!" zu rufen: "schafft mir neue Exemplare ber Menscheheit!" Und wahrlich, die können wir sinden. In den letzten Jahrhunderten und Jahrzehenten ist die Erde so durchnicht, sind die Barietäten der Menschheit so reichlich ausgenommen
worden daß wir, wie Bope sogt, nur ausspazieren und um uns her
schanen dürsen, so siehen sie da und sprechen und leben.

Am meisten interessiven mich die Nachrichten wie fremde Nationen uns ansehen, was sie von unserer Cultur und Neligion, von unsern Sitten und Sebräuchen benten. Da dommen, bei den größesten Dummtheiten, Naivetäten zum Borschein die nicht tressenter sehn könnten. Der fromme Einfall eines Wilben, die Absurbität eines Negers, die Simplicität eines Oft- oder Westinderes sagt oft mehr als arosse Debuctionen und Beweise.

Wenn wir in gemiffen Sitten und Borftellungearten alt unb grau geworben, folglich mit ihnen fo bermachfen find bag wir fie ber Menfcheit mefentlich, von ihr alfo gang unabtrennbar glauben: wie oft bin ich febr beilfam betroffen und beschämt worben wenn ich fanb baß einige Grabe weiter hinauf ober binab gange Bolfer von biefen Borftellungsarten und Gitten nichts miffen, nichts je gewußt haben, oft bie gang entgegengefetten eben fo theuer und werth halten, und boch fich babei leiblich mobl und fo gemächlich befinben als es ber brechliche Leim, aus bem bie Menschbeit geformt ift, ausammt ben nothigen Erpenfen, bie jebem von aufen angerechnet werben, nur geftatten möchte. Frembe Bolfer, bie une ale Bunberbinge anfeben, gaffen une au; anbere, bie fich fliger bilnten, verachten une; mir wollen fie weber blog angaffen noch trotig berachten, fonbern in gutem und bofem bon ihnen und an ihnen lernen. Gine Albern. beit bie uns bei ihnen auffällt, fällt uns bei uns nicht mehr auf, weil wir fie bebedt ober in gewohnter, beliebter Tracht feben; unb oft ift, wenn zwei nationen und Welttheile einander verlachen, ichtver

ju entscheiben wer zu lachen Recht habe ober nicht! Doch ohne weitere Borrebe!

## 1. Frempung, Ronig ber Afemiften auf der Gold: fufte.

Gine Aubieng bie er bem banifden Buchhalter Rifolaus Ramp gegeben.

"Man melbete bem Ronig Frempung bes Morgens, ale er fich in Gefellicaft von ein paar Sunbret feiner Frauen befand, bag ber bornehme Dane angefommen fen; er ließ bitten bag Berr Ramp fogleich bor ihm ericeinen mochte. Frempung faß, wie alle Reger, auf einem niebrigen Stuhl, ber eine Spanne boch war. Als unfer Buchhalter ju miffen betam bag es ber Ronig fen fo auf bem Stubl fag, griffete er ibn auf europaifd, entblofte fein Saupt, neigete fich gang tief, und ftrich mit feinen Ruffen. Frempung, fo bergleichen Ehrenbezengungen noch niemals gefeben, meinte bag fich Ramp nur bilde um ibm, wie ein anberer wilber Affe, auf ben Ropf ju fpringen, und legte fich in Geschwindigkeit glatt auf bie Erbe, bamit Ramp über ibn bin fpringen und ibn nicht beschäbigen tounte. Frempung rief feine Frauen gu Bille. Diefe ftellten fich ein und ichloffen einen Rreis um ibren Ronig; unfer Bote Jancon rief bem Ronige gu; und verficherte baf fein Blanter nichts bofes im Ginne babe, bie Ebrenbezeugungen ber Gurobaer aber maren fo befchaffen. Frempung wollte folches faum alauben, und rief bem Jancon gu, er muffe feinem Blanten fagen es waren folde Umftanbe nicht notbig, und er fonne ibn feiner Freundichaft verfichern; er ließ ibn zugleich erfuchen, er möchte fteben bleiben wo er ftilube, und befahl einer großen Angabl feiner Frauen ibren Blat gwifden ibm und Ramp eingunehmen. Er betrachtete

Romere Rachrichten von ber Rufte Buinea 1769. G. 13.

ben obern Theil seines Körpers, und bisweilen musten bie Frauen an die Seite treten, damit er Kampen auch von unten sehen kömten. Frempung rief Jancon zu sich, beschültigte ihn baß er ihm von ben Blanken eine unrichtige Wöbildung gemacht, und glaubte daß die Keider bes Kamps, ober doch der größte Theil berselben, Theile seines Körpers wären. Die Perilde des Kamps war mie einem Johf verteben, und dieser fiel ihm als eine Seltenheit in die Augen; er meinte der Zohf wäre ein Schwanz des Blanken; und die Schwänze der Thiere, souh an einem andern Orte stien, glaubte er daß die Vlanken der niem undern Orte stien. Unser baß die Blanken wie mögliche an ihrem Nachen trigen. Unserdieden an ihrem Nachen trigen, unachen daß es Sachen wären, womit sich sein Blanker gesteibet, die dem Krempung begreisstich, die dem Körper aber nicht angewachsen seren, nud daß der Schwanz, den er an seinem Nachen säde, mur nachgemacht worden."

"Biermit verliefen beinabe zwei Stunben, benn Frempung wollte feben ob ber Blante auch freifen tonnte. Er lieft Effen bolen, und biefes tam Ramp recht ju geleguer Beit. Frembung fing an bem Ramp immer naber und naber ju tommen. Bulett bat er Jancon feinen Berrn gu ilberreben bag er fich abfleiben und Diefer gab fich alle Miibe, und bat Berrn nadenb feben liefe. Ramp bem Ronige bierin ju bieuen; biefer aber fcmur, er thate foldes nicht, es fen benn bag es nur in Begenwart bes Frempung allein gefcheben tonne, inbem er fich bor feinen Beibern nicht entbloken wolle. Der Ronig tonnte nicht begreifen welche Urfachen ber Blante baben mochte baf er feinen Beibern nicht erlauben wolle ibn ju feben, bewilligte aber boch enblich Ramps Berlangen nachbem er feine alten Manner um Rath gefragt batte. Unfer Buchbalter fleibete fich ab; Frembung trat gang nabe au ibm. betaftete feine Blieber, und brach mit Bermunberung in folgenbe Borte aus: bu bift mirtlich ein Denfc, aber fo weiß als wie ber Teufel." 7735 8

Beim Scharren und Ausstreichen, beim Schwang am Ropf, beim Austleiben u. f., wer hatte Recht und wer batte Unrecht?

Roch eine mineralogische Entscheidung bes Königs Frempung muß ich anführen: sie ift eine Refolution feines geheimen Cabinets. 1

"Man ergählt als eine Gewisheit daß Frempungs Leute einstens in einer Mine eine gange goldene Klippe gefunden; solches meldete man bem Könige, und fragte ob man sich nicht der Jaueisen bedienen solle um so viel als möglich davon abzuschlagen, weil die Regenzeit nicht lange mehr ausbleichen wilrbe? Frempung 30g leine großen Männer zu Rathe, und die Resolution oder Antwort war solgende: weil diese Klippe Mutter oder Bater der kleinern Stüde Goldes sehn müsse, jo solle sich niemand untersangen sie anzurübern, sondenn sie klein lassen, und an einem andern Orte ansagen." Welcher Europäer möchte nicht gern diese Goldmutter holen?

## 2. Oppoccu, Ronig der Mffianten.

So lange Frempung lebte, schonete Oppoccu ber Atemisten; nach seinem Lobe (1741) ertlärte er Bang, ihrem Könige, Rrieg. Bas biefer Bang für ein Exemplar gewesen, zeigt folgenbe Nachricht: 2-

"Die gemeinen Memissen trunken keinen Branntwein als wenn sie benfeiben umsonst bekamen; die Bornehmsten von ihnen kausten sie derne benfeiben von Bang und vielkeicht hundert aus seiner Geschlichaft ober große Männer. Er gönnte uns wödentlich sein Geld sie 20 Anter Fieneburger Kornebranntwein, und hatte solchen Geschwick darn bekommen daß er ihn von jedem andern Branntwein unterscheiden sonnte Und so wie Bang und seine Freunde trunken, so war ihm wohl auch der Bang und seine guten Freunde trunken, so war ihm wohl auch der

<sup>1</sup> Romer @. 154.

<sup>2</sup> Ebenb, G. 141.

Kornbranntwein am bienlichsten; benn Bang sehte sich annb seinen guten Freunden des Nachts ein ganges Anter vor, sieß den Bodern aussichlagen und ein leines Tringseschried kapen, bessen fonnte. War die Gesellschaft flart, oder sie wollten recht luftig seun, jo wurden solcherzestalt wohl drei die vollten rassgetrunten.

"Ale Oppocen biefem Trunfenbold ben Rrieg anfünbigte, batte biefer filr bie Bernunft tein Dbr; bem Rathe bes gefcheibten und tapfern Urfue folgte er nicht; bie Schlacht murbe alfo, trot bes bartnädigen Streits ber Alemiften, verloren, und Urfue mit fünfundzwanzig Bunben getöbtet. Als man bem Oppoccu ben Ropf bee Urfue brachte, berfammelte er feine Generale um ben tobten Leichnam, und bielt flebend fiber ibn folgenbe Leichenrebe: 1 Bier liegt ber groke Dann, ber feines Gleiden nicht batte ale Gott und mid felber; er mar aber in Babrheit ber britte. Bo molltet ibr binlaufen (fagte er ju feinen Generalen), wenn er noch auf feinen Rufen fieben founte? und wie furchtfam maret ibr nicht wenn ibr in biefem Rriege miber ibn fecten folltet! 3d allein tonnte ibn alfo tobten! Aber, Bruber! (fagt er ju bem Tobten) warum wollteft bu nicht weniger febu ale id? Du bericonteft beine Leute, unb bacteft bu murbeft icon eine Belegenheit finben mich gu tobten. Du bacteft es muffe nur Gin großer Mann in ber gangen Belt febn, und beine Bebauten maren richtig genug; benn alle Grofen baben biefe Regel u. f. m." Bas Oppoccu bier fagte, wie mander Ehrgeigige in Europa mag basfelbe mit eben fo grofter Thorbeit ale er benten! -

Um biefen Oppoccu naber tennen ju fernen, bore man guerft folgenbe Beidreibung : 2 "Unfre Boten ober Abgefanbten beidrieben

<sup>1</sup> Romer G. 160.

<sup>2</sup> Remer G. 163.

bie Berson bes Oppoccu sast wie eine Misgeburt. An Höse übertraf er alle seine Unterthanen; er war ganz roth, da doch bie Neger sonsten die schwarze Karbe sür die schönsche halten; sein Körper war mager, und beinahe einem Schwarzen ähnlich ber die Schwindlucht hat; seine Kände und Filse waren doppelt so lang als sie nach dem Bersältnis seines Körpers sent bodpelt so lang als sie nach dem Bersältnis seines Körpers sent sollten. Unste Gefandten versicherten daß sie ihn nicht ohne Grauen ansehen könnten, und bieles hielten bie Schwarzen sur eine große und vornehme Eigenschaft, für die man Ehrerbietung haben milsse.

"Oppoccu gibt außen dor seinem Hause, unter einem großen, von Gold verserigten und mit Zweigen und Blättern verschenen Saum Aubien, der Geste. Sein Typon besteht aus einem Gold-Kumpen, den acht Männer aus und eintragen milisen; sie binden ein Lau um benselben, und steden ihre Stangen dadurch. Er bedient sich zugleich eines goldnen Bedens, in welches er seine Kilfe sein. Seine Bedienten milsen ihr täglich zweimal seinen ganzen Körper beschmieren, und benselben, sowie des Jaare, mit Goldstaub pudern. Alsbenn ertheilt er Aubien.

"Der Gesandte der dämischen Handelsgeschlichaft, Nov, hatte dem Oppocen burch einen Atträr (Leibsstaven) meiden lassen: er möcke geren nach Hause und zu seinem Blanken reifen, weit derzieße saft zornig auf ihn sewn möckte wenn er sich länger in Afssante aussiellet; wenn es nun dem Könige gesällig wäre, so wolke er den folgenden Morgen Abscheid nehmen. Oppocen ließ ihm antworten, er somt sich einsinden. Nachdem nun Noya am erwähnten Morgen um 7 Uhr in den innersten Hof der Budhung des Könige gesührt worden, warde er den Oppocen ansichtig, der bereits in seinem vollen Staate wor. Er hatte nämlich seine mit Lass beschwirter Haut um Morgen

<sup>&#</sup>x27;s Cbenb. G. 166.

Saare mit einigen Pfunden feinen Staubgolbes pubern laffen. Er rebete ben Nob an, und bas Gespräch war folgenben Inhalts:

Oppoccu. herr Junge! bift bu von bem Rabuseer, bem ich besohsten bich und beine Leute zu beherbergen, wohl aufgenommen und tractirt worden?

Nop. O ja, herr König! es hat mir und ben Meinigen nichts gefehlet.

Oppocen. herr Junge! bu haft bich nur seche Wochen bier aufgehalten; ich lann bich wohl leiben, und wollte wunfichen bu fönnteft noch länger bier bleiben um mehr von meiner Größe und hobeit zu sehen, bamit bu im Stanbe warest beinen blanten herren eine Beschreibung babon ju machen. haft bu meines Gleichen gefeben?

Roy. Berr König! niemals, und beines Gleichen ift in ber Belt nicht gu finben.

Oppoccu. Rein, bu haft recht, und Gott im himmel ift nur etwas weniges größer als ich.

Nop. 3ch habe viele Könige in der Welt gesehen, wenn man fie aber auch schon alle zusammenschmetzte, so wurden fie bennoch beines Gleichen nicht werden.

Oppoccu. herr Junge! ich will bir einschenten, bu möchteft sonft benten baß ich nicht mit eben so gutem Wein und Bier versehen ware als beine blanten herren.

Ron. Gerr König! alles was in ber Welt ift gehöret bir zu, und es fieht alles in beiner Macht.

Oppoccu besieht ihm eine Flasche englisch Bier zu holen; sie wird gedracht, ber Bringer aber vergist ben flählernen Drath abzunehmen, mit welchem bie Flasche unwunden war. Oppoccu will sie an ben Mund seigen, um zu trinken, wird aber vom flählernen Drath gestochen; er sieht ben Uebervöringer zornig an, und gibt ihm die Flasche zurild. Dieser löset den Drath ab, und Op-

poccu trint bes Ron Gesundheit. Dem Ron wird ein Stuhl geseht; er sett sich, nimmt die Klasche aus der hand bes Oppoccu, und trintt auf sein Wohlsen. Oppoccu nimmt sie wieder, halt sie gegen den Tag, und sagt:

Oppoccu. Berr Junge! bu trinfft nur wenig.

Non. herr König! ich barf nicht, ich merke schon baß mir bas Getränke in ben Kopf steigt.

Oppocen. Herr Junge, bu bift nicht vom Bier trunken worben, sondern burch bas Anschauen meines Angesichts, benn solches macht alle Menschen, so es sehen, trunken.

Mon. herr König! es ift wahr; benn wenn ich in ben Padbiern meiner Blanten gewesen, und eine ganze Klasche Branntwein getrunten, so bin ich boch nicht so lustig worben, als in biesen Tagen, ba ich bein Angesicht geschen habe.

Dpboccu. Derr Junge! vergiß nicht bieses und andere Mertwiltigkeiten beinen blanken Derren zu erzässen; und mebe ihnen, daß ich auf Elmine und sechs kleinern Orten die Bachküler jährlich beimal ansleteren lassen. Et hatch nimtlich alle vorrätisigen Waaren gelauft.) Und ich gedente die Bachküler beiner Blanken gelauft.) Und ich gedente die Bachküler beiner Blanken gleichfalls jährlich ledig zu machen. Ich will nicht haben daß sich meiner keiten weiche sich einberträchtigen Altenissen ausständern bedingen, ehe sie etwas kaufen wollen. Sey ein Freund meiner Leute, die ich nach der Seetante senden und zu nich zu der der der der der dand zu keigen pflegen, damit sie Orte an wo die Seetensel ans auch zu dies pflegen, damit sie sich in Acht nehmen können, und ich nicht zu viel Leute verliere." (Die elminischen Reger, wie auch andere, so an der Seetante wohren, stehlen gleichfalls Assis auch, so die Wenschen weglösteppten.)

Und hiermit endigte fich bie Aubieng biefes großen Ronigs, ben

niemand, bei Lebensstrafe, anders nennen burfte als ber Söchste, ber Feuerfarbene u. s. w.

Dop erhielt bie Erlaubniß feine Rudreife angutreten.

### Oppoccu's letter Bille. 1

Oppoccu ward frant, und es wurden alle Fetissen um Aath gestragt; er besam aber schlechten Trost. Der assauchten, daß er nicht so viel Menschent vergießen solle; nunmehr hätte sich das Blut seines Körpers in Fener verwandelt, welches ihn so erhiben würde daß er in wenig Jahren steben müsse ihn so erhiben würde daß er in wenig Jahren steben müsse ihn so erhiben würde daß er in wenig Jahren serben müsse und schlessen sehn das den der andern Kationen bestäugten dieses Urtheil. Oppoccu ließ also den holländischen General ersuchen, er möchte ihn einen gläsenen Sarg und Thou General ersuchen, er möchte ihn einen gläsenen Sarg und Thou oppoccu hat sie aber nie habhaft werden schlenen, weil die Kanteer brotten set wie kabhaft werden General, wie die Kanteer brotten sie wollten alse im santeischen Genera, und die holländer, so in ihre Hinde geriethen, ermorden.

The Oppoccu biefe Welt verließ, mußte ihm fein bestimmter Ebronfolger versprechen: sich alle Milig zu geben ben schon erwähnten Sarg und Thron auße zu geben ben schon, seinen Körper barein zu legen, bie Fanteer zu betriegen, seinen Körper wit in Krieg zu führen, und wenn die Fanteer überwunden worden, seinen Leiche überall in den santeischen Laubichaften herumzussühren. Wenn solches alles geschehen, so sollten sie ihn nebst dem Thron begraben den er in der andern Welt gebrauden wolle.

\* Romer G. 190, 91. 96.

Darlowin Gungli

#### 41.

Sie wünichten baß jemand fiber ben menichenfreundlichen Comenius aussischticher spräche. Der bescheibene Mann pricht von fich felbet (auch wo'er es thun sollte und tonnte, in seiner Kirchengeschichte ber böhmischen Brüber) sehr wenig; bas einzige Nothwendige lag ihm zu sehr am Bergen.

Wenn ich Ginen Mann unferer Ration (benn warum follte man Bohmen und Dabren nicht au Deutschland rechnen?) mit bem guten St. Bierre bergleichen mochte, fo mare es Comenius; und bief gewiß nicht au feinem Rachtheil. St. Bierre bat burch feine Schriften, bie, ale fle ericbienen, wenige lafen, mebrere ungelefen verlachten, andere auf eine ichale Art wiberlegten, ja beren offenbarfte Babrbeit ibm fogar Berbruff maog, in ber Rolge mebr autes gewirft ale manche blenbenbe Schriftfteller feines Zeitalters, bie ibn aus ber Afabemie verwiefen. Seine Traume von einent emigen Frieben, bon einer befferen Bermaltung ber Staaten, bont einer größern Rutbarteit bes geiftlichen Stanbes, von einer gemiffen. haftern Bflege ber Menichheit, felbft feine politifden Beiffagungen, tonnen nicht immer Eraume eines bonetten Dannes bleiben, wie fie bamale ein bulbenber Minifter nannte. Benn St. Bierre wieber aufftilnbe, und gewahr murbe bag nicht bloß (wie b'Ale mo bert meint) bas Wort bienfaisance und gloriole von ibm in ber Sprache feiner Nation geblieben, fonbern bag feine Grunbfate, feine Bilniche, feine hoffnungen gemiffermagen ber Beift aller Guten und Blirbigen in Europa worben find, ber talte, trodene Dann würbe babei nicht gleichgilltig bleiben. Bahricheinlich murbe er gelaffen fagen: "bie Beit ift ichneller fortgeschritten als ich es ibr autraute."

Unfer St. Bierre, Comenius, hat eine andere Gestalt. Er wurde zwar auch in einem Cabprints von Weiffagungen irre geführt (welches ihm zulett sehr leib that); diese hatten auch eine viel Herberts Werte. XXXV. 3. Bhlief. u. Gefc. X. 14 rohere Gestalt als ber politische Calcul bes St. Pierre, seiner Erziebung und seinen Lebensumffänden nach, haben tonute; in ihrem Ziel aber treffen beibe aufammen, und biese ist das Abob ber Meuscheit. Ihm weisten beibe, obwohl auf ben verschiedensten Wegner, alle ihre Gebanten und Bestrebungen; beiben schien alles das entbehrliche Uerhigsteit oder hässiche Unstitte was nicht dahr stiftlichte. Beide saben eine schöne Klatzeit des Geiftes, eine beneibenswirdige Ordnung und Einfalt der Gedanten; sie find von allem Leibenschaftlichen so fern und los; es verdrießet sie nicht eine Sache in, meistens mit benesen zu sagen, damit man sie saffen und ja nicht vergessen möge daß auch in biesen liebenswürdigen Fessen sie einander ähnlich erscheinen. Der letzte Zwed ihrer Bemilbungen ist aum der kann bereibe.

Comenius, wiffen Gie, mar ber lebte Bifchof ber bobmifden Rirche. Er lebte in ben traurigen Zeiten bes breifigjabrigen Rrieges, ba mit ihm fo viele, viele Familien auf bie bartefte Beife vertrieben wurben; feit welcher Zeit bann biefe blubenben Gemeinen nie mehr au einigem, geschweige an ihrem alten Flor gelangten. Bollen Gie 3hr Inneres fanft und ichredlich ericblittert fublen, fo unterrichten Gie fich über ben Buftanb biefer Gemeinen von ihrer Entflebung an, und enbigen mit biefer traurigen Berftofjung. Reine Gemeine Deutschlands ift mir befannt bie mit fo reinem Gifer für ibre Sprache, für Bucht und Orbnung bei ihren Bebrauchen fomobl als in ihrem bauslichen Leben, ja fur Unterweifung und Aufflarung im Rreife ibres Mothwenbigen und Mitbliden geforgt, geftritten, gelitten batte, ale biefe. Bon ibr aus entiprang jener Funte ber in ben buntelften Beiten bes barteften geiftlichen Defpotismus Stalien, Frantreich, England, bie Rieberlanbe, Dentschland wie ein Fener burchlief, und jene vielnamigen Albigenfer, Balbenfer, Lollarben n. f. wedte. In ihr warb burch buf und andere ber Grund gu einer Reformation gelegt bie fur ihre Sprache und Gegenben eine

Nationalresorm hätte werben tönnen, wie teine es in Deutschland ward; dis auf Comenius frerde bassive er Geste beier flavischen Solfter. In fiv fit eine Wirtsamteit, eine Eintracht und Lapferteit gezeigt worden wie außer ber Schweiz biesseit der Alben niegend anderes; und es ist laum zu zweiseln bas wenn man sich vom zehnten, wierzehnten Jahrhundert an diese Thätigteit nur einigermaßen unterstättig gebentet, Böhmen, Mähren, so ilberbaupt die slavischen Einen Macharn andern Rugen gebracht hälte als den es zeigt seinen Wachsarn andern Rugen gebracht hälte als den es zeigt seinen Oberern zu beingen vernag. Die Unverruntst und Verreschiede bet Menschen wollte es anders. Eine Isias beweinenswilrbiger Umsfände tritt dem Geschichforfder vor Augen, liber die der Freund der Debrung und des Fiesses seinzen applotischen. Comenius betrug sich bei allem mit der Wilte eines apostolischen Levenen ins betrug sich bei allem mit der Wilte eines apostolischen Levenen.

Der Flüchtling nahm feine Jugenbbeschäftigung vor; er warb ein Lebrer ber Jugent, aber in einer großen Ausficht. Geine Grundfate: "Rinber mußten mit Worten gugleich Gachen fernen; nicht bas Gebächtniß allein, fonbern auch ber Berftanb und Bille, bie Reigungen und Gitten ber Menfchen mußten von Rindbeit auf gebeffert werben; und biegu fen Rlarbeit, Orbnung ber Begriffe, Berglichfeit bes Umganges bor allem nothig," biefe Grunbfage find fo einfeuchtenb baff jeber fie in Worten vorgibt, ob er fie gleich eben nicht in Comenin 8 Beift und Ginne befolget. Diefer griff jur That : er gab feine Janua, er gab einen Orbis pictus beraus, bie gu feiner Beit eine unglaubliche Aufnahme fanden, in wenigen Jahren in eilf Sprachen überfett murben , feitbem ungablige Auflagen erlebt baben und eigentlich noch nicht übertroffen finb; benn haben wir jett nach anberthalbhunbert Jahren annoch ein Wert, bas filr unfere Beit völlig bas fen mas jene unvolltommenen Werte filr ihre Beit maren? 3m gangen Norbeuropa erregte Comenius Aufmertfamteit auf bie Erziehung; ber Reichstag in Schweben, das Parlament von England beachtet seine Borischisse. Rach England ward er gerufen; don Schweben aus sprach der große Kauzler Arel Drenstirn mit ihm; er ward zu Ausarbeitung berseichen unterstügt; und obwohl, wie leicht zu erachten war, eine Hauptresorn der Erziehung in Comenius Sinn aus zehn Ursachen nicht zu Stande kommen konne, zumal im damaligen Zeitalter hundert Unglitchssätze dazwischen kauen, so batte Comenius dabei seine Mühe doch nicht ganz verloren. Seine Borischisge (obgleich die meisten seinen Werte und die Kaumenschaft sind nie die Kaumen gerandt hat) sind aus Erdie gesellt, ja sei siegen größentwiels (seinschaft sind sie) die in aller Wenschen Sinne; nur ersordern sie Menschen von Comenius Vertiedsamteit und Serzenseinsalt zur Ansstüderung. Wenn er anssehbet, und unfer neue Erziehung betrachtete, was wulke

Sein Blan ging inbeg noch weiter. Er fabe bag feine Ergiebungeform ihren 3med erreichte, wenn nicht bie Geschäfte verbeffert murben, ju benen Menfchen erzogen werben; bier griff er bas Uebel in ber Burgel an. Er fdrieb eine Banegerfie, einen allgemeinen Aufruf ju Berbefferung ber menfoliden Dinge, in welchem ibm St. Bierre an Ernft, und (ich mochte fagen) an beiliger Einfalt felbft nachfteben möchte. Er labet aufe menichlichfte ban ein : meint, es fen ja Unfinn Glieber beilen zu wollen ohne ben gangen franten Leib gut beilen; ein gemeinschaftliches But feb eine Gemeinfreube; gemeine Befahr forbre auch gemeinschaftliche Sorge, und foligt Mittel jur Berathichlagung bor. Die menichlichen Dinge, bie er für verberbt balt, feven Biffenfchaften, Religion und Staatseinrichtung. Ihrer Ratur nach bezeichneten fie ben Charafter unfere Beichlechte (Sumanitat), mithin bie eigentliche Menschheit, inbem Biffenfchaft ben Berftanb, Religion ben Billen, bie Regierung unfre Sabigfeit gu mirten bestimmen und beffern follte. Aller Denfchen Beftreben gebe babin; benn jeber molle miffen, berrichen und genießen; ebtere Seelen sepen nach ber ebelsten Macht, ber wahren Wissenschaft, und einer ungerflörlichen Glidfeligteit begierig; sie zu bestörbern, opserten sie Kräfte, Mibe, ihr Leben selbs auf. In uns liegen also ervige Wurzeln zu einem Banme ber Wisselnschaft, von ins Weissen zu einem Banme ber Wisselnschaft, volltische Einrichtung ben Frieden, Religion innere Seligfeit geben; biese drei Dinge sepen nur Eins; sie tönnten nie vom einander, vie vom Menschen gesondert werben, ohne daß er ein Mensch zu sehn aufhöre. Sie ziemten ihm allerwege und allentbalben.

Bett zeigt Comenius wie und woburch alle brei berberbt Der Berftanb merbe bon menigen menig gebraucht; ber Wille unterliege ben Begierben; man fuche Reichtbum, Ebre, Luft, Gitelfeiten, Schatten ber Dinge; man fuche fich aufer, nicht in fich felbft. Dan miffe nicht mas man wollen, thun, miffen folle; man theile fich in philosophische, politifche Religionssecten; man ftreite, ohne einander ju überzeugen, und boch fen es bas eingige Beichen bag man felbft weiß wenn man anbre überzeuget. Die Beisheit werbe in Bucher geterfert, nicht in ber Bruft getragen; unfere Bilder feben alfo meife, nicht mir. Gelten habe man bei ber Biffenichaft einen mabren 3med; man lerne um ju lernen, ober noch ju thörichtern Abfichten. Das Banb ber Sprache feb gerriffen; und noch babe feine einzige Sprache ihre Bollfommenbeit erreicht. Die Gebrechen beren er bie Religion geibet, fuhrt er nur turg und mit Bebauern an, ba fie gu offen am Tage liegen. In ber Bolitie meint er: nichts tonne regieren ale bas Rechte, niemand andere regieren ale ber fich felbft ju regieren weiß. Menfchenregierung fen bie Runft ber Runfte; ihr 3med fen Friebe. Mitbin zeugen alle Rriege und Unordnungen ber menfclichen Gefellicaft baf biefe Runft noch nicht ba fep; weber ju regieren, noch regieret ju werben wilften bie Menfchen; von welchen Berberbniffen

er sowohl bie Ursachen, als bie Schänblichkeit und ben Schaben 'tfar vorlegt. -

Bon jeber, fahrt er fort, fey bas Beftreben ber Menichen babin gegangen biefen Uebeln abzuhelfen; und zeigt mit großem-Berftanbe fomobl mas man bisber baju gethan, und auf welchen Megen man's angegriffen babe, ale auch weftbalb biefe Dittel unbinreichend ober unwirtfam geblieben. Inbeffen fen ber Duth nicht aufzugeben, fonbern zu verboppeln. Mande Rrantbeiten tilge bie Beit; in ber verborbenen Menschheit fen ber Trieb zu ihrer Berbefferung unaustilgbar, und auch in ben wilbeften Abwegen wirffam. Rur muffe bie Menichbeit ibr mabres Gute, fowie bie Mittel bagu, gang und rein tennen fernen; fie muffe bon ben Retten bofer Gewohnbeiten befreiet werben, und nicht eber nachlaffen bie fie in einer Allgemeinheit jum 3med gelange. Bu biefer Barmonie mirte felbft ber Bag ber Secten, ihre bitteren Berfolgungen und Rriege gegen einander in Biffenschaften, Religion und Regierungeanstalten; alles zeige baf eine grofe Beranberung ber Dinge im Bert fep. Dhne une tonne biefe Beranberung feine Berbefferung werben; wir mußten gu ihr und gwar auf bisber unversuchten Begen, auf bem Bege ber allgemeinen Ginbeit, Ginfalt und einer freien Entichlie fung (Spontaneitat) mitmirten. Der 3med ber Ginbeit und allgemeinen Berbinbung liege in unferm Befdlecht; nur burch Einfalt tonne unfer Berftanb, Bille und Sandlungsweife bon ihren Berberbniffen lostommen; babin wiefe bie eintrachtige Rorm unfrer gemeinen Begriffe, Fabigleiten und Inftincte; mittelft biefer, und biefer allein, tame man obne alle Sophisterei jum reinen Bute ber Bahrheit. Freiheit bes Billens enblich fen ber Charafter bes Gottlichen in une: Gott gwinge nicht, und wolle nicht bag Menichen gezwungen, fonbern gelebrt, geleitet, unterflüt werben. Co weit wir vom Bege ber Ginigfeit, Ginfalt und Ginnes. freiheit abgewichen fepen, fo fen eine Rudtehr babin möglich, fobalb

wir une nur bornabmen obne Ausichlieftung alles, für alle, auf alle Art und Beife ju verbeffern. In biefen brei Worten liege bas ganze Geheimniß (omnia, omnibus omnimode esse emendanda); benn alle bisherige Bereitelung guter Bemilbungen feb blog baber getommen bag man nicht alles, nicht für alle, nicht auf alle Beife babe verbeffern wollen, fonbern gurlidbebalten, gefcont, gefchmeichelt und baburch bas Bofe oft arger gemacht babe. Das Stubium ju particularifiren fen bie emige Grundlage ber Bermirrung; jeber rathe, forge filt fich, für alle niemanb. Man schaue gewöhnlich auch nicht ringsumber, sonbern biefer auf bieß, jener auf jenes; bafur feb er entbrannt, und vergeffe, binbere, verachte alles anbere. Um wenigften habe man ben gangen Apparat von Rraften und Mitteln angewandt, beffen bie Menfcheit fabig ift, ja ben fie wirtlich im Befit bat. Gebr ernftlich begegnet Comenius ben Ginwürfen bag eine allgemeine Berbefferung numöglich fen, und ein Unternehmen ber Art gur Berftorung aller bisherigen Ginrichtungen gereichen murbe. Moglich fen fie allerbinge; bas zeigte bie Saushaltung ber Ratur, ber Begriff ber Rnnft, bie 3bentitat ber Menfcheit; auf bem Bege ber Ginfalt werbe man bie Doglichfeit einer folden Berbefferung mobl Anben; benn fie liege allenthalben bor und, unb bie Ginfalt felbft feb bas wirtfamfte Gegengift aller Bermirrung. Auch ben freien Billen ber Menfchen glaubt Comenius auf feiner Seite ju haben, fobalb man fie nur nicht taufchte, jonbern in allem für alle rein forgte. Richts als bas Schlechte wilrbe gerftort; nur bas Ueberfliffige milrbe binmeggetban; bas Bute bliebe, mit unenblich vielem, neuem Guten vermehrt, verftartt, vereinigt. Siegu labet er nun in ber einfältigften Bergensfprache bie Denfchen ein; ber Bifchof fpricht gur gefammten Denfcheit, wie zu feiner Gemeine. -

Glauben Sie nicht baß bergleichen utopische Traume, wie man fie ju nennen pflegt, nuglos feven; bie Bahrheit, bie in ihnen liegt,

ift nie nutslos. Dem Comenius tonnte man fagen was ber Carbinal Rleury bem St. Bierre fagte, ba biefer ibm fein Broject bes emigen Friedens und bes europäischen Reichstages überreichte: "Gin wefentlicher Artitel ift barin vergeffen, bie Diffionarien nämlich, bie bas Berg ber contrabirenben Rurften au biefem Frieben und zu biefem Reichstage bisvoniren;" allein wie St. Bierre fich bei biefem Broject auf ben großen Miffionar, bie allaemeine Bernunft, und ihre Dienerin, Die Beit, ober allenfalle bie Doth verlieft, fo mabriceinlich auch Comenius. Er fdrieb eine Confultation (ich weiß nicht ob er fie umbergefandt babe), bie fogar erft breifig Jahre nach feinem Tobe gebrudt marb. 1 Da fie wenige Bogen enthalt, wilnichte ich bag fie überfett ericbiene, wenn auch nur jum Beiden wie anbere man bamale über bie Berbefferung ber Dinge ichrieb, ale man jett ju ichreiben gewohnt ift. Fromme Bilniche ber Art fliegen nicht in ben Monb; fie bleiben auf ber Erbe, und werben ju ihrer Beit in Thaten fichtbar. Es fcmeben nach Ariofto's fconer Dichtung immerbar einige Schwäne über bem Aluf ber' Bergeffenheit; einige wilrbige Ramen erhafchen fie, ebe biefe hineinfinten, und ichwingen fich mit ihnen jum Tempel bes Anbentens embor. -

Ich lege Ihnen einen Auffat bei, ber mie namenlos gulam; theilen Sie ihn unfern Freunden mit. Er ist nicht mit Comenischem Geist geschrieben, es läst sich aber manches barüber sagen.

<sup>1</sup> Comenii bist, fratrum Bohemorum; accedit el. Panegersia, de rerum humanar, emendatione, edid. Buddeu Halae 1709. Rieger in seiner Gefchichte ber bomitiden Brüber führt an, baß in ber Walfembausbibliothet zu halle noch mehrere Sanbidriften von Comenius sehn sollen; waten nicht einige davon für unfre politisch padagogischen Zeiten bes Drucks werth?

# haben wir noch das Publicum und Vaterland der Alten? 1

### I. Saben wir noch bas Publicum ber Alten?

Um eine vorgesegte Frage zu beantworten, muß man fie erft verfteben. Also:

Bas ift Bublicum? Gin febr unbestimmter Begriff, ber, wenn man alle Eigenheiten bes einzelnen Gebrauche und Diffbrauchs feiner Benennung absonbert, ein allgemeines Urtheil, wenigstens eine Debrheit ber Stimmen in bem Rreife in welchem man fpricht, fdreibet ober banbelt, ju bezeichnen fcheinet. Es gibt ein reales und ibeales Bublicum: jenes, bas gegenmartig um une ift, und une feine Stimme wo nicht gutommen läßt, fo boch gutommen laffen tann; bas ibeale Bublicum ift guweilen fo gerftreut, fo verbreitet, bag tein Luftden uns aus ber Entfernung ober aus ber Rachwelt ben Laut feiner Gebanten guführen mag. Bei jeber Gattung bes Bublicums aber bentet man fich ein berftanbiges, moralifdes Befen, bas an unfern Bebanten, an unferm Bortrage, an unfern Sanblungen theilnimmt, ihren Werth und Umwerth ju fcagen vermag, bas billiget ober migbilliget, bas wir alfo auch zu unterrichten, eines Beffern zu belebren, in Anfebung feines Geschmads ju bilben und fortgubilben une unterfangen burfen. Wir muntern es auf, wir warnen; es ift uns Freund und Rinb, aber auch Lebrer, Burechtweifer, Beuge, Rlager und Richter. Belobnung boffen wir bon ibm nicht anbere ale burd Beifall. in Empfindungen, Worten und Thaten,

Unter ben Alten verstehet man in Ansehung der Kunft die Griechen, in Ansehung der Literatur Griechen und Römer, in Ansehung alles bessen aber worllber das Publicum gefragt ober

i Diefe Abhandlung (von Berber) ericien zuerft gebrucht, Riga 1765. 4. M.

belehrt werben tann, jede Nation die in früheren Zeiten auf uns gewirft hat, mit ber wir uns hier ober bort in Anfehung gefällter Urtheile zu vergleichen, zu messen, Man siehet baß in diegen Geschächtspuntt sowoss die Hebera als die sogenannten Barbaren bes Mittelakters von unsern Alten nicht ausgeschlossen siehe Weichungen unseres Publicums, und in manchem seinen annen Geschmadt constituiret.

Ber find nun bie wir, bie fich mit biefen Alten vergleichen? 3m gangen möchte man bie jetige Generation ber Menichen barunter verfteben. Da biefe boch aber in einen Gefichtstreis ober gleichsam in einen großen Saal beschräntt werben muß um Ruschauerin, Borerin, Urtheilerin, Richterin gu merben, fo wird biefer Rreis balb febr weit, balb febr enge genommen; ja bom weiteften Rreife, ben unfere Ginbilbung taum faffen mag, wirb oft behaubtet mas nur bem engeften, einem febr auserlefenen Rreife gebühret. Mus Erfahrungen feiner Lanbes- und Stabtwelt fpricht man gemeiniglich für bie Chriftenbeit, für Europa, für Belt und Nachwelt, an benen man fich immer eine mpftifde Berfon ober Berfammlung, eine aufgetlarte ober aufzutlarenbe Gemeinheit bentet. Um allen aus biefer Bermirrung entspringenben Difwerftanbniffen zu entweichen, wirb's alfo nothig fenn jebesmal ben Gefichtefreis zu bestimmen, und in Abficht jeber Frage, bie an ein Bublicum gelangt, Beiten und Boller ju untericeiben.

#### 1. Bom Bublicum ber Ebraer,

Das ebräische Bolt warb von seinem Ursprunge an als ein genetisches Indvivolunm, als Ein Bolt betrachtet. Der sterbende Stammvater sprach ju seinen Söhnen silt von gang Reise guffünstiger Zeiten; ja ehe der Sohn des Stammes geboren war, gesschab schon bem gangen gutlinstigen Bolt die Berheistung. Als es in vielen Tausenden um den Berg Sinai gesagert dastand, sprach

ber Gefetgeber im Ramen feines Gottes ju ibm, als ju Giner Berfon, bie biefes Gottes Rnecht und gerettetes Rind fen; und ba er bor feinem Lebensenbe bieß Befet wieberholte, ließ er bas Bolt als Ginen Dann geloben. Er forberte von ihm Achtung und Liebe bes Befetes als von Ginem moralifden Befen. Go fprachen alle Bropheten, benen ber Gefetgeber ausbrudlich Raunt ju biefer Stimme ans gefammte Bolt, ale an Gin Eigenthum Gotte 8. gelaffen batte. Go flein ber Rreis febn mochte in bem mander Brobbet fbrach ober zu feiner Zeit fdrieb, fo groß wird er biefer feiner 3bee nach. Der Bote feines Gottes fpricht jum Gobne Jatob, jum Rnecht Sfrael für alle Beiten. Daber ber bobe, weitfcallenbe Ton bes Patriotismus in ben ebraifden Bfalmen und Bropheten. Wo und in welcher Sprache fein Rachball ertone; er ergreift bas Berg - ein Bublicum wird lebenbig. Man finbet fich in einer Berfammlung, in ber Giner filr alle ftebt, alle fur Ginen. Die Laft ber Gebote, Segen und Rluch trägt bas gange Boll auf feinen Schultern. Dantlieber tonen bon allen empor; auch über bie fleinsten Begegniffe bes Jubivibuums werben fie angenommen, weil bieft Inbivibuum jum gangen Boll geboret. Co tragt in ben Beftrafungen ber Bropheten jeber Ifraelit bie Schulb bes anbern; ber Eroft bes anbern fommt auch ihm ju ftatten; gemeinschaftliche Buniche, eine gemeinschaftliche Aussicht erhebt bas Berg bes freudigen und bes gebrangten Bolfes. Auch feitbem Ifrael unter alle Nationen gerftreut marb, ift biefer Bropbetenton eines Rationals publicums nicht verballet. Alle feine Befange und Gebete fprechen noch ju Gott mit ber Stimme eines verlornen Rinbes, eines gebemuthigten Rnechtes. Benn ein Beift ber Boefie, ber Lehre, ber Ermahnung in biefem Bolle wieber aufleben follte, fo tann er nicht aubers als in foldem Ton jum Bolt fingen und reben. Saben wir bieft Bublicum ber Ebraer? Dich bfinft, febes

Boll habe es burch seine Sprache. Diese ift ein göttliches Organ

ber Belehrung, Strafe und Unterweisung für jeben ber für fie Sinn und Ohr bat. Das Band ber Bunge und bes Ohre fniipft ein Bublicum: auf biefem Wege vernehmen wir Gebanten und Rath; wir faffen Entichliefjungen und theilen mit einander Belebrung. Leib und Rreube. Ber in berfelben Gprache erzogen warb, wer fein Berg in fie fcutten, feine Seele in ihr ausbruden fernte, ber gebort jum Bolt biefer Sprache. 3ch vernehme noch Ottfriebs Stimme; bie Rern- und Bieberfpriiche mancher alten Deutschen, bie ben Charafter meines Bolls in fich tragen, fprechen ju mir; Raiferberg, Luther predigt mir noch; und mas auch von anbern Nationen in meine Munbart meifterhaft Aberging, ift bie Stimme eines Bublicums worben, ju bem auch ich gebore. Deine Stimme, jo fcwach fie jey, bewegt auch Wellen biefes atherifden Weltmeers. Bon ben Millionen bie beutich reben und lefen, werben auch mich einige verfteben und boren, maren es nur fo viel ale Berfius fich anmaffet, aut duo aut nemo ; auch biefe 3mei, lobent ober tabelnb erregen ihre Bellen weiter. 3m Bublicum ber Sprache bat fogar ber niemand ein Obr; er lernt von ober an mir, und fpricht weiter. Und bieg Bublicum breitet fich fort, folange bie Sprache, felbft mit Beranberungen, bauert, bis fie verftanblich ju fenn aufhöret. Rein Gefet tann biefen Fortgang verbieten, feine Dacht ibn aufbeben, bis bie Sprache vertilgt ift; und ebe biefe vertilgt wirb, bagu geboren allmächtige Rrafte ber Beiten.

Richt ber Schriftfeller gehört zu biefem Auslicum allein, sonbern auch ber milivliche Unterweiser, der Geschgeber, der Kelbherr, ber Redner und Ordner. Wittess der Sprache wird eine Nation erzogen und gebildet; mittelst ber Sprache wird sie ordnung- und ehrliebend, folgsam, gestitet, umgänglich, berühmt, sleisig und mächtig. Wer die Sprache seiner Nation verachtet, entehrt ihr ebelsse Publicum; er wird ihres Geistes, ihres inneren und äußeren Ruhms, ihrer Erstungen, ihrer seineren Sittsschied und Betriebsamleit gefährlichster Mörber. Wer die Sprace eines Bolle emporhebt und sie jum träftigften Ausbrud jeder Empsindung, jedes klaren und ebein Gebankens ausarbeitet, der hilft das weiteste und schönste Publicum ausbreiten, oder in sich vereinigen und fester gründen.

Dag unfer Deutschland burch feine Sprache fich bieg Bublicum in foldem Umfange, mit folder Festigkeit gegrunbet habe, wie es batte gescheben mogen, ift febr ju zweifeln. Bange ganber find babon abgeriffen; Provingen und Rreife berfteben einander taum, nicht nur nicht in Reben, fonbern oft felbit nicht in Schriften. Bas in manden Gegenden für Bit gilt, wird in anderen als niebriger Scherg verachtet; bas Bange bat fo wenig einen gemeinschaftlichen Schritt in ber Cultur gebalten , baf fcwerlich eine Borftellungsart au finden mare bie auf alle Theile besfelben, als auf Ein gemeinfames Bublicum, mit gleicher Dacht wirfte. Richt aber nur Brovingen und Rreife, felbft Stanbe haben fich von einanber gesonbert, inbem feit einem Jahrhunderte bie fogenannten obern Stanbe eine völlig frembe Sprache angenommen, eine frembe Ergiebung und Lebensweise beliebt haben. In biefer fremben Sprache find feit einem Jahrbunberte unter ben genannten Stanben bie Befellichaftsgefprache geführt, Staatsunterhanblungen und Liebesbanbel getrieben, öffentliche und vertraute Briefe gewechfelt worben, fo bag mer einige Beilen ichreiben tonnte, folde nothwendig bormale italienifd. nachber frangofifch fcreiben mußte. Dit wem man bentich fprach, ber mar ein Rnecht, ein Diener. Daburch alfo bat bie beutsche Sprache nicht nur ben wichtigften Theil ihres Bublicums verloren, fonbern bie Stanbe felbft baben fich bergeftalt in ihret Dentart entzweiet, baf ibnen gleichfam ein gutraulides gemeinfcaftliches Drgan ihrer innigften Gefühle fehlet. Beibe find auf ihrem getrennten Wege nicht fo weit fortgefdritten; ale fie in Wirtung unb Begenwirfung auf einander batten fommen mogen, inbem ber eine

Theil meiftens an Bhrafen, an Borten obne Gegenftanb, leer bon innerer Bilbung, bangen bleiben mußte; bem anbern bingegen bei aller Mibe bes Fortftrebens ewig und immer eine Mauer entgegen. gestellt mar, an welcher leere Schalle gurudbrallten. Obne eine gemeinschaftliche Lanbes. und Muttersprache, in ber alle Stanbe als Sproffen Gines Baumes erzogen werben, gibt es fein mabres Berftanbnig ber Gemuther, feine gemeinfame patriotifde Bilbung, teine innige Dit- und Bufammenempfinbung, fein baterlanbifdes Bublicum mebr. Entweber bequemt man fich nach ber fremben Dentart bes anbern, und bubit obne Dant und Rraft um beffen leere Borftellungsweise, wie um einen nichtigen Schatten; ober man fpricht und fcreibt nicht fur ibn; er ift ein tobtes ober ein binbernbes, oft feinblich wirfenbes Blieb ber Gemeine. Benn bie Stimme bes Baterlanbes bie Stimme Gottes ift, fo tann biefe ju gemeinschaftlichen, allumfaffenben und aufs tieffte greifenben 3meden nur in ber Sprace bes Baterlanbes tonen, fie muß bon Jugend auf burch alle Claffen ber Ration, an Berg und Beift ertlimgen febn; fo nur wird burch fie ein Bublicum verfländig und verftanden, borend und borbar. Bebe frembe bleibt eine entzweienbe Samariterfprache.

## 2. Bublicum ber Griechen.

Daß bem also sey, wollen wir schöner an ben Briechen sernen. Wahrlcheintich war ihre Sprache ansangs so ungebildet als jede Bollssprache in roben Zeiten; ba stieg Kalliope, da stiegen Götter vom himmel hernieder. Merkur erfand bie Lyra; die Eufher begleitete Apollo mit berzerweckendem Gesange; mehreren Söhnen der Musse sogleitete Apollo mit berzerweckendem Gesange; mehreren Söhnen der Musse sogleitet Apollo mit berzerweckendem Gesange; mehreren Söhnen der Apollo mit herzerweckendem Gesange; mehreren Söhnen der Apollo mit herzerweckendem Gesange; mehreren Söhnen der Bollo mit kannt bestehe fich ein griechische Publicum, in einer seinern Sprache und

einer feinern Bebantenweise. Die Fabelnamen Orbbens, Linus, Mufans find in Abficht ber Birfung bie fie binterliefen feine Kabelnamen; bie Form ihrer Gotter- und Menschengestalten, bie Melobie ihrer Beisheitsfpriiche und Lehren, ber rhothmifche Gang ibrer Empfindungen und Bilber warb bem Dbr, bem Bebachtnift ber Borenben eingepräget, und ging von Munbe gu Munbe, enblich auch in Schriften und Gebrauchen auf bie fratere Rachwelt. Die Befänge bie Somer und anbre Rhabfoben in fleineren Rreifen fangen, waren nicht berhallet; fie tamen gefammelt nach Athen, fie erflangen am Banathenäischen Fefte. Die Somnen ber' Someriben. Lieber und Chorgefange ber verschiebenften Art, bichterifche und mufitalifche Wettftreite gierten und frangten jebe Bolfeverfammlung. jebes öffentliche Spiel, jebe feierliche Religions- und Staatshandlung, Co warb ein Bublicum ber Grieden filr Boefie; balb auch für Brofe. Berobot las feine Geichichte bem verfammelten Griechenlande, wie fo viele Dichter bor ibm ibre Bebichte groferen ober fleineren Rreifen gefungen batten; benn felbft bie Gaftmable ber Griechen hatten eine Art froblicher Bublicitat, und waren nicht ohne Mufen. Auf biefem Bege entftanb bas griechifde Schaufpiel, bas allen feinen Theilen nach ein Bublicum vorausfette und ein Bublicum vergnugte. Auf biefem Bege gelangte bie griechifche Runft gu ihrer Bobe; bie Dufe, bie bem Rilnftler feine reinen, hoben 3been eingab, batte fich auch Belegenheiten, Derter und Blabe geheiligt , wo fie folde mit Burbe zeigen und einem bagu geftimmten Bolt fichtbar machen tonnte. Gelbft in bie Berathichlagungen und Bantereien bor Gericht ging Rebefunft als ein Saupterforberniß über. Indem alles borm Bublicum verhandelt murbe, fo marb bieft Bublicum burch Rebe gefeffelt, burch Runft ber Rebe geführt und gelentet.

Saben wir bieg Publicum ber Griechen? Rein, und in mehreren Gillden ift's vielleicht gut bag wir es nicht haben. Wo fiber Rrieg

und Frieden, ilber Leben und Tod der Bessagten, über Berdienst und Belosnung die Kunft der Kebe gebieten dars, wie vielen Berleitungen ist und bleibt die Seele eines unerzognen Bolls ausgesetzt, die mit ihrem gangen Urtheil im Ohre wohnet! Die Geschichte ber griechischen Republiken, insondersteit Albens, zeigt uns davon eine große Galexie fürchterlich schön gemalter Bespiele, dei deren Ueberblid mancher Nordländer oft mit frohem Schauber sagen vierd: "o der leichsstungen Wieden! Wohl uns, diese Zeiten sind dorchieden Wieden und Belasse wird er vielleicht von den Religions und Schausseigeichseiten, den öffenstein den Bestlämpfen, vielleicht auch vom ganzen Theater in Athen lagen. Und allerdings gehört alles dortsjin und in jene Zeiten

Aber warum hatten wir benn ein Theater, wenn wir fein Publicum filre Theater haben mögen? Warum hatten wir Kunft, wenn es nicht die griechische fewn tann? Warum untersingen wir uns Bergnitgungen des Geschimads zu haben, wenn es kein Publicum des Geschunds geben soll? Warum endlich spielen wir mit Musift, Redelunft, Boesse und Sprache, wenn diese nicht zu Zwecken angewandt werben zu benen sie, allein und verbunden, eigentlich bestimmt und geschäffen sind? Ihrer Ratur nach ersorbern sie ein Publicum; ohne solches sind sie kebt und begraben.

Ein humnus 3. B. gebort feiner Natur nach für eine Berfammfung. Der Dichter ber biefe nicht um sich erblicket, nimmt dimmet und Erbe, Balber und Felfen zu seinen Juhörern und Bengen. Die Stimme eines lurischen Dichters rufet ein Publicum an und auf. Der Sänger, ja selbst ber Geschichtscheiber großer Begebenheiten sorbert einen Areis von Männern, Weibern, Jünglingen und Kindern um sich ber, denen Seis von Männern, Weibern, Dhr und Seele tönen. Sie öffinen ihm nicht etwa nur eine Bilhen, auf ber er in ihrem Beifall seinen ganzen Rubm eente, sondern ihre Gemilither selbst sind seine Arena, der Schauplat, das Biel, das

Maß seiner Wirtung. Die Sene, die der epische Dichter nicht also beschreibt daß sie den Angen des Zusöeres sichtbar wird, also daß angin der Seele der handelwen mit gehaltenemt Interesse also das judie der Bereichen mit gehaltenem Anuern vorzehet, ist teine epische Seene; die Begebenheit die der Geschichtsforeiber im Zusammenhange ihrer Bessen, wo möglich auch ihrer Ursachen, nicht also gegenwärtig zu machen weiß daß dem Zubörer seine eine estares Urtheil darüber reiset, ist eine mangelhast erzählte Geschichte. Der lurische Dichter, der mit selner Aumft in der Seele des Horenden nicht den Grad von Theilunghung trifft auf den seine Kunst als auf den Punkt ihrer Bolltommenheit rechnet, hat auf ein Richts gearbeitet, und verschlicht seine Wirkung. Alle biese Productionen also wollen ein Publicum, auß welchen sie gleichjam hervor∗, auf welches sie anwildschen, aus welchem sie die Koch ihrer Kunst nachmen.

Bo find nun in Deutschland bie Obeen unserer Geschichtschreiber, unferer fprifden und epifden Dichter? Bo find bie Schulen in benen man bie ebelften Gefange ben Jünglingen ans Berg legt, unb fie nebft ben iconften claffifden Stellen ber Alten nicht etwa blog beclamirt, fonbern in bie Geelen fdreibet? Rur mas felbft Beftalt bat, tann Gestalt geben: nur Ramme tann Ramme verbreiten, Ein Atbem aber tann auch aus Runten eine Ramme weden und viele tobte Roblen entründen. An glübenben Funten bat es Deutschland nicht gefehlet, fie find aber nie jur Flamme angefacht worben. Der fogenannte Dinnegefang mar hofgeschmad; er ging vorliber. Die Beiten ber Reformation brachten flebenbe Gefahr ., bantenbe Lobgefange in ben Dund vieler; fie gingen mit ber Gefahr borüber. Der breifigjabrige Rrieg wedte Stimmen mancher Art für beibe Barteien; bie Felbberren ber Ligue murben ebensowohl als bie Relbberren und Retter ber Union gebriefen, und unter ben letten find bie Ramen eines Ernft bon Mansfelb, Chriftian bon Anhalt . Johann Ernft und Bernharbe von Beimar, Berbere Berfe. XXXV. 3. Bhilof. u. Gefch. X.

Suftab Abolhhs, Georgs von Baben, ber bentichen Muje nicht frembe geblieben. Leiber aber ist diese leine Tochter Anemosynens, ober sie ist von ihr zwischen Schal und Wachen erzeuget. Nach bem welthhällichen Frieden vergaß man aller Gesahr, und hat ilber hundert Jahre, dann und wann unsanst ausgerlittelt, saust geschiefen. Alle wedenden Stimmen, leise und lauter, sind berzsebens gewesen; unsere Dichter waren ober dießen Bersmacher, Reimschwieder, siet einem halben Jahrhundert las man Boltaire, und ließ die dentsche Geschichte erröthen und schweigen. Sie schweigt noch, und darf an eine Geschichte des deutschen Geschwaads, der deutschen Cultur, der deutschen Festivitäten und Lustbakeiten nicht ohne Beschämung denken.

Auf bem Theater wird ein Bublicum ober ein Theil besfelben einem anbern Bublicum jur Schau vorgestellt; offenbar war bieg bie 3bee ber Griechen im Trauerfpiel mit bem Chor, im Luftfpiel mit bem einzeln ober in Daffe personificirten Bolle. Theater und Buicauer bingen alfo wie Bilb und Abbilb, wie Seele und Rorper aufammen; fle wirften an und gegen einander; eine wurde burch bas anbere gehoben und belebet. In Stalien und Frantreich (England tenne ich nicht) ift bieft auf ben besten Bilbnen auch alfo; baber ber Theatergeschmad in biefen Lanbern fo lange umberirrte, bis er einen Buntt ber Bereinigung mit feinem Bublicum fanb, und fich entweber burch mufitalifdes ober burch bramatifdes Spiel in eine Mitte bes Gebens und Rebmens, bes gegenseitigen Genuffes umb Belehrens fette. 3ch zweifle ob bieß in Deutschland, wenige Charaftere und Scenen ausgenommen, je ber Fall gewefen. Daß man es wenigstens auf bie Bereinigung und gegenseitige Ausbildung bes Gefdmade ber Bilbne und bes Bublicums febr fpat und auferft felten angeleget bat, ift aus ber Geschichte bes beutschen Theaters Mar. Auffer ben alten Dofterien. Rlofteragenben ober Marionetten tam bie Bubne ale Soffeierlichteit nach Deutschlanb; bas Boll

Date to be but to the or

warb bingugelaffen, fich an biefen prachtig gefleibeten Sof - und Staatsrevolutionen, bie binter ben Lichtern vorgingen, ale Bobel gu erbauen. Un manchen Orten Deutschlanbs bat bie Bilbne biefe Softbeatergeftalt und Berwaltung beibebalten, und fiebet alfo gang aufer bem Bebiete ber Runft, weil fie gur Sofetiquette geboret. In andern Brovingen gieben Banben umber (wie man bie Schaufpieler mit bem alten beutschen Selbennamen guweilen noch fett nennet); fie geben, wie es bie Deutschen von jeber gern thaten, aus Banbe in Banbe, und nehmen Dieufte, nachbem fie bezahlt und gebungen werben; ware es nicht unvernänftig und graufam von ibnen ein Ibeal ber Runft, ein correspondirendes Bublicum au forbern? Einzelne Dichter und Schausvieler baben fich, ich mochte fagen fiber bas Mögliche binaufgeschwungen; fie tomten aber teine neue Belt um und vor fich ichaffen; biefe milffen auffilbren mas jene geben, wie fie es mit anbern aufführen tonnen, und wie am Enbe ibr Bublicum gebietet. Da ich bier teine Rritit bes Theatere fdreibe, fo bemerte ich nur Eine, bag bei une, wie mich buntt, burche Theater bas Bublicum gebilbet werben milffe, nicht aber burche Bublicum bas Theater. Files Theater baben wir noch tein richtenbes Bublicum, eben weil bie theatralifche Runft im Ginne ber Griechen bie Runft ber Runfte ift, von ber felbft nicht jeber Dichter, noch weniger jeber Liebhaber, am wenigsten enblich ber fich beluftigenbe Babel Begriff hat. Schmeichelt man beffen Gaumen, und beluftiget fich an feinem Beifall, fo ift man am Ranbe; man verbirbt und ver-Welche Raume aber haben wir noch auszumeffen ebe nicht an ein gebilbetes Bublicum, fonbern nur an bie Bilbung biefes Bublicums nach beutscher Gitte und Lage gu gebenten ift! Und boch gibt es aufer einem mit Ginn und Boblgefallen beleb. ten Schaufpiel fein Schaufpiel; es wirb ein Baus voll Buppen, ober wir find in ichlechter Befellicaft.

Goll eine Ration feine Einbilbungefraft haben, fo wolle man

biefe auch nicht weden; fie ichlummere. Wedet man fie, fo bilbe man fle auch aus; man laffe nur Stude bie filr fle finb, und biefe auf eine Reife aufführen baf man bom bofen Gefdmad bee Bublicums nicht abbange, fonbern biefen Gefchmad ausrotte, ober ibn jum Guten lente. In Athen entftanb bas Theater ju Mefchblus Beit aus bem boben Gefühl ber Freiheit und bes Sieges über ben großen Ronig: bieft Gefühl ftimmte bie Seele jum Anblid anberer großen Begebenbeiten, bie tragifch vorgestellt wurben. In Frankreich und England ift bas Theater (bie Mobificationen ber Zeit abgerechnet) auf abnliche Beije entftanben; benn wenn man von großen Begebenbei. ten feiner Beit bort ober liefet, fo will man biefe and burch Runft bearbeitet und von ihr vorgestellt feben. Das Bublicum ber Welt wird fobann von felbft ein Bublicum bes Theaters. Gleichergefialt forbert bie Romobie, bie Charaftere und Sitten vorftellt, eine anichauenbe Renntnig ber nation, eine leichte Erifteng, eine fich felbft bestimmenbe moralifche Freiheit. Der burftige Rnechtesfinn ift eine mephitische Luft in ber jebe Rlamme erftidt wirb.

Die Philosophie ber Griechen hatte eigentlich fein Bublicum, wie bie Kinfte; ihrer Natur nach hatte fie beffen anch nicht notbia.

Die ättesten Beisen ber Griechen waren Gesetzgeber; und wohl bem Bolt bessen Beitegeber Weise sich sien Gesetzgeber Weise sind, ber der Griebes erchien in einer bedrängten Zeit; sein Aublicum waren Privatgesellschaften ober einzelne Bersonen; seine Methobe war auf die Antwicklung der Grundfale des Abhren, Guten und Schönen in diesen einzelnen Personen berechnet. Und diese, büntt mich, sey der Zwed der wahren Philosophie, Selbstbilden, der Verber kann und will dabei nur eine Sedamme unspere Gedanken, ein Withesser unsper wegen, arbeitenden Kräfte werden. Soltnates hatte seinen eignen Genius, der nacher nicht oft, aber doch hier und da, 3. 23. in

Montaigne, Abbison, Franklin u. a., wieder erschieuen ift, umd bie eigne Bearbeitung bes menschlichen Geiftes und Willens zum Zwed hatte. Bon der Stimme des Publicums hangt biese nicht ab; vielmehr wird sie ob burch solche behindert, daher Sotrates mit dem Sophiften, die das Publicum fimmten und misstimmten, fat immer im Streit lag.

Die Sofratifche Philosophie gebieb ju mehreren Schulen: in biefen gab's eroterifde und efoterifde Buborer - abermale ein Unterfdieb ben bie Ratur ber Sache billigt. Gin grofies, ungusgefonbertes Bublicum, bas Detaphpfit fpricht und über Detaphpfit entideibet, ift ein Ungebeuer: und wenn man bon einer nation fagen tonnte fie babe nie für etwas als für Metabbofit Entbufiasmus gezeiget, fo fagte man biefer Nation nicht viel gutes nach. Tenobbon und Blato behandeln bie Bbilofopbie febr vernunftig: allenthalben loden fie folde ale eine Blitbe bes menfolichen Beiftes und menfchlicher Gefchafte berbor. Der Denter Ariftoteles fcbrieb für tein anberes Bublicum als für feine Coule; baber bie gange Form feiner Schriften. Epitur und Beno gingen mit beranberten Grunbfaben auf gleichem Bege; jebem ihrer Schiler blieb es frei bie Metabbofit ibrer Gecte an Stelle und Ort gu laffen, bagegen aber bie mabre, bie prattifche Philosophie fur Leben und Bublicum befto fraftiger anzuwenben. Dieg ift ber mabre Gotratismus.

Wenn eine philosophische Schule als solche aufs Publicum wirten wollte, nub auch hier und den machtig gewirft hat, war's ber Ppthagoreismus; wir wissen seer wie es ism exping. Und was damals in Neinen zubereiteten Kreisen uicht geschah, wann wird es erfolgen? Ein philosophisches Publicum ift ein höchftes Bild, zu welchem man ftreben lann, das man aber ja nirgend gauz und realifirt zu erbifden glaube,

Wo alfo bie Griechen ftanben, fieben wir in Anfehung bes Bublicums mehr und minber mit ber Philosophie noch jeht; jeber

ber es sehn kann und werben will, muß sich felbst jum Philosophen bilben. Der Lehrer hält ihm die Wahrheit vor, damit er sich solde autonomisch zueigne; denn Weisheit läßt sich fo wenig als Zugend und Genie von andern fernen.

Die Schulen ber Bbilofopbie inbeffen, bloft ale Sanbleiterinnen betrachtet, mit welcher erftaunlichen Dacht tonnen fie aufe Bublicum mirten! Ein Lebrer ber Bbilofopbie wie er fenn foll, bat ein Reich über menichliche Geelen, in welchem er machtiger ale ein Ronig gebietet. Er bflangt Grunbfate, er gibt 3been, er ftellt Sbeale feft, bie nachber auf taufenb Gebanten und Sanblungen feiner Buborer, ja aller berer auf welche fie wirten, ertamten und unerfannten Ginfluft baben. Unfägliche Birtungen z. B. bat bie floifche Bbilofopbie, ber Epicureismus, Blatonismus, Bothagoreismus in ber Reibe ber Dinge bervorgebracht und wirb fie bervorbringen, wenn auch unter neuen Ramen, mit anbern Mobificationen unb Kormen. Go lange es Bernunft und Willen im Denichen gibt, fo lange mirb es ein perborgenes, ftilles Bublicum für Bhilofophie geben; nur erwarte man biefes nie fichtbar auf einem Martt ober in einer Schule. test this is a section of the seal

Fassen wir, was gesagt ift, zusammen (benn vom politischen Publicum ber Sriechen wollen wir nicht reben), so ergibt sich haß in Ansehung der Sprache, ber Kunst und des Geichmacks gegen die Griechen, wie wir sie jetzt nehmen, wir eigentlich noch gar kein Publicum haben und gehabt haben. Mit Wohsesallen haben wir und eine Cultur andichten sassen, den schaben und Prodingen burchaus nichte wissen, und schummern auf biesem erträumten Kuhme. Ich sirche und bosse das und die und besteht werbe. Unsere Nation kennet sich schwerfiel, bald ist est kleigions e, bald politische Kartei, bald die unsibersteigliche Schunge eines Standes und Ständschens, was die Stimme, ja sogar nur den Gedonnten an ein theilnehmendes Aubsseum, selbst in Sachen nur den Gedonnten ein theilnehmendes Aubsseum, selbst in Sachen

bes Gefcmade und ber Bilbung, gefdweige bes allgemeinen Intereffes, theilet und aufbalt. Belde Berte ber Biffenicaft, bes Rleifes, ber Bertheibigung Deutschlands ober irgendeines allgemeinen Rugens find au Stanbe gefommen, ju benen ber Beitritt eines ansehnlichern und reicheren Bublicums aus mehreren ober allen Provingen nothig war? Die reichern Stanbe find babei jebergeit am untheilnehmenbften geblieben: und iene alten Ginrichtungen, bie eigentlich boch für Wiffenicaften und Cultur ber nation bestimmt finb. Domcabitel unb Stifte, maren, fammt bem gangen Theile ber Ration ber bie frangofifche Cultur liebte, filr beutide Biffenicaften gewöhnlich gang tobt; baber wir benn, trot alles Brivatfleifies, trot mancher fühner Unternehmungen boll guten Butrauene, bas bafür bufen mußte, an Dingen biefer Art unfern Rachbarn, Britten und Frangofen, ja felbft Danen und Schweben weit nachftebn. Die bentiche Literatur, eine rliftige Arbeis terin und Dienerin bes Biffens, erscheint in einem Bettlermantel von Maculatur; fie richtete felten etwas mehr aus ale wohin Brivatfleiß, einzelnes Genie reichet. Die unschätbaren Sammlungen ber Runft, bie in vorigen Jahrhunderten ein vorlibergegangener Bofgeschmad aufammengebracht bat, fteben oft unter barten Besetzen ber Claufur als Beiligenbilber ba, anschaubar, nicht immer brauchbar, noch weniger wedenb, am wenigsten begeifternb. Ueber ben Wertb unfrer beften Productionen haben fich bie Stimmen unfres Bublicums nach Jahren und Jahrhunderten noch fo wenig vereiniget, baf wenn nicht Ausländer ben Ton angegeben und mit Gewalt fefigefett batten, felbft über Leibnit Bertienft Deutschland noch in ber größeften Unficherheit mare. Inbeffen geht ber Weg ber ftillen Bilbung fort. Bas uns nicht genommen werben tonnte, ift beutide Sprace, beutider Berftanb unb guter Bille; biefe werben, wenn und fobalb fie es bermogen, einmal ein beutiches Bublicum bilben. Die Bernunft geht auch ihres Weges fort unb ift in allen Beiten und Erbraumen nur Gine. Der Beidmad

enblich ift eine Rationalpflauze; wo sie nicht gepfiegt wirb, ober bes Bobens und Klima's wegen nicht anders als in ichtechen Treibbäusern auftenmen tann, da geset sie durch Unfreundlicheit bes himmels unter. Have!

### 3. Bublicum ber Romer.

Bon biesem werbe ich nur wenig sagen bliefen. Was in ihm Kunff und Schomad war, sammte von den Griechen ber, die meistens anch seine Mithelser blieben. Ms Ueberwinderin sammette Kom; sie erfand aber nichts neues. Auch die Sprache der Kömer bildete sich nur durch die Griechen zu einer reinen und ewigen Sprache.

Das Bublicum alfo, bas filr bie claffiche Dentart in Rom blubete, mar ein erbeutetes, fünftliches Bublicum; bie Ginrichtung ber Stabt felbft mar bon einer Art bag vielleicht teine Reicheftabt fie fich auf bauernbe Zeiten wünschen mochte. Beber bas Bolt, noch ber Senat berbienen, aufer ber Rildficht baf fie Berren ber Belt werben wollten und maren, absolute Sochachtung; einen Populus Romanus, ber mit romifder Anmagung für feine Stimme Brob und circenfifche Spiele begehret, wünschten wir uns auch nicht. Ebenso menia Clienten und Canbibaten nach romifcher Beise. Also bas Forum und ben Senat an feine Orte geftellt, blieb benen Romern bie ein bauernbes Publicum fuchten nichts als mas auch wir baben, ber Beifall und bie Stimme ber erlefenften eblen Romer. Diefe borten ibren Bortrag ober tauften ibre Rolle; fie billigten und migbilligten, wie es ihnen gut bilntte. Daß aber in ben beffern Stellen ihrer Gebichte Lucres und Catull, Borag und Birgil, Dvib, Tibull, Broperg u. a. fo claffifc ausgearbeitet, vollenbet und icon ichrieben, zeigt bag fie fich feinere Borbilber, fcarfere Lefer und ein boberes Bublicum bachten als viele unfrer Dichter und Schriftsteller ju benten gewohnt finb. 3bre eigne Bilbung und bie Bobe auf welcher Rom ftanb, trug bagu bei. Der Geschichtscher Kome schrieb bie Geschichte ber Westmonachin; sier Dicter langen in ber römischen Sprache; in beser
kellten ihre Rechtsverständigen Uerheite aus, als bie Stimme ihrer
großen Redner dahin van; — mit dem allem können wir uns nicht
gleichen. Wenn aber unste Sprache eine Schwester ber griechischen
ist, da die römische nur die angenommene Tochter berselben van, so
häten wir, sobald wir uns aur römischen Denfart erheben könnten,
eine weitere Lausbahn vor uns als jeine. Ueberwinder der Welt
wollen wir nicht werben; was aber in uns könnischen der Welt
wollen wir nicht werben; was aber in uns könnischen der Konten
bieser einst größere Rame noch einen Werth hat) beutschen Charakter
enthält, warum sollten wir das einer Sprache nicht geben können,
bie einst in viel roherem Justande auch eine Servin der Wett
war? Dichter und Geschichtschere, Rechtssehrer und Gesehgeber,
warum wurdet ihr zu solcher Zeit nicht auch wie sene silr ein fortbanerndes Publicum Ferren der Erde?

### 4. Bublicum bes Chriftenthums.

Als der Urheber des Christenthums seine Stimme erhob, berbitette er mit derselben ein Publicum ihrer die Klete. Er tindigte ein antommende Reich an, zu dem alle Nationen gehören, und das nicht in äußerlichen Erremonien, sondern in Uedungen des Seistes, in Bolltommenheiten des Gemilies, in Reinheit des Derzems, in Bedoachtung der strenglen Billigetit und einer verzischenden Liede, unter den Wenschen bliche. Dahin zielen seine Kedner, dage ristete er andre aus, und das Gebet das er seine Schiller sefret sir darliber ein dittendes Bekenntniß. "Es soll ein Reich zu nuns kommen in dem alles Chrwildig geeftt, jede helige Phicht gethan, und der Billie Gottes aus Arden in willig und vollkommen wolldracht verde, wie ihn die schieden gesier aussilben." Seine Stimme, die Stimme siener Boten in Lehren und Schriften ertlang; es entstand eine

Gemeine, ein driftliches Publicum unter mehreren Nationen, bas fich zu biefer Lebre, Pflicht und Hoffnung befannte.

Saben vir noch bieß Auslicum? Allerbings, die kleinfe deiffeiche Bersammlung ift ein Synnbol ber Einen allgemeinen Kirche bie unter hundert Bölkern der Erbe lebet. Diese war und ift die und da mit Mißbeauchen bebeckt, mit Mißverfandnissen umnebelt; der veine klare Sinn der Stillung dieser Eriste sowen munung, ir auf alle Zeiten und pum Gesöude der gesonmten Menschheit wirkender Zweck bleibt aber unverkennbar. Nicht in der Prachtgestalt eines deilicht der unverkennbar. Nicht in der Prachtgestalt eines deilichen flozen Geseiches, in der aufmunternben, sanfeten Gestalt einer trößenden Friedendbolfchaft wirkt dieß moralischen Spiklut auch zu der frengsten Pflichten. Wo zwei der der versummelt sind, lebt der Sitter dieser Berfammlung; im Indatt leiner Lehre selbs liegt ihr Zweck, die Anferdanung eines moralischen Gebäudes bis zum Ende der Zeiten.

Es ift traurig wenn biefer 3med, auf ein feiner Natur nach. fortgebenbes emiges Bublicum gu mirten, bie und ba berfannt wirb, inbem man entweber Barticularmeinungen, fogar Specu. lationen ine Chriftenthum mifchte, bie bagu burchaus nicht geboren, ober ben tobten Buchftaben tobtbuchftablich bebanbelt. Bebem Dentenben bleibe feine Brivatmeinung über bieß und jenes; jeber fpecula. tive Robf fcmude fein Lebrgebaube mit feiner beften Speculation aus; nur bie Chriftenbeit, als Bublicum betrachtet, bleibe bamit verschonet. Die Lebre und ber 3wed bes Stifters fen ober werbe ein reiner Strom, ber, was ibm von national - und Barticularmeinungen wie ein trilber Bobenfat anbing, mehr und mehr nieberfolägt und abfett. Go thaten es icon bie erften Boten bes Chriftenthums mit ihren fübifden Borurtheilen, je mehr fie in bie 3bee eines driftlichen Bublicums, eines Evangeliums für alle Bolfer eintraten; und es tann nicht fehlen bag biefe Lauterung bes Chriftenthume burch fanfte ober raube Mittel nicht mit ben Jahrhunberten

fortgeben follte. Es ift febr lebrreich bie Rolge au bemerten mit ber fich in ber fogenannten Rirchengeschichte bie barte Sulfe bes Christenthums gebilbet, bie und ba aufgelofet und jebesmal einen reicheren Rern, einen feineren Camen ber Fortpflangung gemabrt bat; fo wird bas Wert, mit ober obne Ramen bes Urbebers, fortgeben bis ans Enbe ber Beiten. Manche Formen finb gerbrochen, anbre werben fich auflofen; nicht burch außere Bewalt, fonbern burch ben innern treibenben Reim felbft, ben bie Conne ruft, bem bie gange Ratur ibre Starte gubauchet. Bludlich, wenn man in ein Bublicum tritt an welches biefe Stimme in reinem Rlange tonet. Gie umfafit alle Stänbe, bringt burch alle Gewolbe, und trifft ben wefentliden Buntt ber Menichbeit. Ueber augenblidliche, enge Berbaltniffe, felbft über bie Schranten ber Raffungefraft biefer einzelnen Berfammlung binmeggerudt, abnet man ein fortgebenbes erlefenes Bublicum und athmet bie Mura einer reinmoralifden Butunft.

# 5. Bublicum ber Literatur.

Das Christenthum hatte ein Band unter Bollern gelnühft, wie es burch bie Eroberungen Alezanbers, ber Römer und hunnen nie gelnührt worden; seinem Zweck nach ein friedenstiftendes Band, so oft es auch ju Streit und Kändeln Gelegenseit gab ober gemistraucht wurde. Ju ben handen der Borsehung tword es zugleich ein Band ber Cultur, einer gemeinschaftlichen Cultur ber Boller. Wechselleitige Rechte und Pflichen lamen baburch zwor nicht in bleibenden Gebrauch, boch aber in ein anerkanntes Licht, in eine immer neu angesangene Uebung. Die Böller Europens wurden sich nicht nur befannter, sondern auch durch gegenseitige Bedliesnisse, bei gemeinsamen Zwecken und Bestrebungen, einander unentbehrlich; ihre Tendenz ward immer mehr und mehr auf Einen Puntt gerichtet. Erstindungen lamen biegu, die bei

biefen gemeinschaftlichen Beburfniffen ein Bolt bom anbern borgte, worin eins bem anbern vorzueilen fuchte; es entstaub in ibrer Bervolltommnung ein Betteifer unter ben Rationen, Run fonnten nicht fo leicht mehr Bebanten, Berfuche, Entbedungen, Uebungen untergeben, wie in Zeitraumen ber einft von einander getrennten Böller; bas Samentorn, bas bier und jest teine Burgel fanb, trug ein gunftiger Bebbyr auf einen milbern Boben, wo es vielleicht unter neuem namen gebeibete. Im Drud ber Beiten und bes Rlima's ichloffen fich Bunfte aufammen, bie mit gemeinsamer, oft etwas rober Sand bem Rleiß, ber Thatigfeit, allmablich auch ber Erfindung und bem Beift ber Menichen Schut und Dauer berfcafften, bie alfo, wiewohl fie burch Brivatleibenfchaften und brildenbe Berhaltniffe bas Wert ber Borfebung oft ju binbern ichienen, julett basselbe boch forbern mußten. Durch alles Reiben ber Boller, ber Befellicaften, Bunfte und Blieber unter einander erwuchs immer ein groferes ober feineres Bublicum, bas in Streit unb Friebe, in Liebe und Leib aneinander theilnahm. Auf biefem Wege befam bie robe Runft, ber bom Beburfnig erpreffete Fleiß ber Einwohner Europens nicht nur biefen gangen Belttheil, fonbern burch ihn auch alle Welttheile jum gemeinschaftlichen Boben. 2Bas für ben Rrieg und Sanbel, für bie Geefahrt und ben Lugus erfunben und ausgeubt warb, verbreitete feine guten und fcablicen Wirfungen auf alle Belttheile unfrer bewohnten Menschenerbe; alle Boller Europa's greifen biebei in einander und halten unfern Erbball für bas Bublicum, worauf fie ju wirten haben.

Bon frilhen Zeiten her find Schulen und Universitäten ein Mittel gewesen für Kenntniffe und Wissenschaften ein Publicum zu verbreiten; ja sie find es noch. Selbs die Scharsstungen in mehreren geistlichen Orben slüchteten sich hinter ihre Schusmauern, und breiteten von da ans ihre Meinungen weit umber Was man nicht sehren durste, darliber dieputite man nach aladentischen Seletzen,

und übte bie Denttraft ber Deniden. Biclef und Luther ichutte bie Universität, und auch buß batte fie geschütt wenn er fich nicht auf bas treulofe Bort eines Raifers verlaffen batte. Debr noch aber ale Schut gab bie Universität ben Meinungen ihrer Lebrer : auch Gewicht, Starte, Ausbreitung. Taufente junger Leute aus verschiebenen Lanbern, in Jahren ba bie Geele alles mit Liebe erfaßt, ba Bilinglinge ben Lebrer nicht obne Begeifterung anfeben, borten ibre Stimme, und trugen ibr Wort, jeber in fein Baterland, gut feinem Gefchafte. Jahre nach Jahren wechseln biefe Boglinge ber Universitäten; ale Schaaren von Bugvogeln tommen fie, rauben bas Bort bes Lehrers und fliegen bamit in ihre Lanbe. Gin großes achtungewürdiges Bublicum! bas bilbfamfte, wirfungereichfte, beffen bie Menfcheit in ihrem jetigen Buftanbe fabig ift, und welches noch lange, in immer verbefferter Gestalt, bauern moge. Die Jahre bes Jilnglings auf ber Atabemie find ihm zeitlebens bie liebsten Jahre; mas er ba mit Luft jur Biffenicaft, im erften Reuer ber Begeisterung, noch unbefannt mit Laften und Sinberungen bes Lebens, ober mit jugenblichem Duth, biefe verachtenb ale Beute bes Wiffens, als Regel ber lebung amabm, bas bleibt ibm lang ober immer ein froh erworbener Schat, eine beilige Regel.

Haben wir noch bieß Publicum ber Schulen und Universitäten? Wir haben's noch, und es hat sich (was man auch sagen möge) nicht verschilmmert, sondern verbessett. Seltner treten ieht bie roben herre erwachtener Streiter auf diese Feld des Wissens und Lernens; zartere Jünglinge sind es, in denen das Wort des Lehrens auch zartere, deshalf aber nicht unträssigere Wurgeln schillen Bern sie es nicht mit der Klinge behaupten, so hangen sie ihm besto gewissenhafter an; der Lehrer sprach filte sie slechen sie den best der sieden sie bei den bestogen sie ihm bestogenische und weckte ihr eignes Nachbenken, siere mit ihm wirkenden Kräse. Einst lernte man und behauptete; er custiviert und besser. Statte des ebemaligen Secten und Rausseistes nehmen mehrere Universie

G00,

taten eine feinere Tenbeng an, Gefellicaften ber Biffenfdaft, pothagorifche Schulen gu werben, in benen fich bie erlefenften Junglinge nicht jum Biffen ber Dictaten, fonbern jur Biffenicaft, gur Uebung und Runft ihres Lebens ober Befchafte bilben, fcones Bublicum, wenn ber Lebrer ben Werth feines Gefcafts fühlet, Glaube niemand baf mit Biclef, Suf, Lutber biefe große Wirtung ber Universitäten vorüber feb; bie Reformation auf ihnen in jeber Wiffenschaft, Facultat und Lebre ift noch nicht fillgestanden; ja fie wird und fann nicht fillsteben, folange Univerfitaten ba find. Debrere Lebrer Giner Facultat, mebrere Faculaten, mehrere Universitäten gegen einander find gemeiniglich in Wettftreit; biefer Bettftreit muß mit ben Jabren nicht abnehmen, fonbern wachfen. Je mehr bie Sandwertsbinberniffe geschwächt werben (bieß muffen fie nothwendig), je mehr bas Wert ber Atabemien ein Wert bes Beiftes und einer freien llebung wirb, besto mehr entzundet fich ber Betteifer mit reinerer Rlamme. Univerfitaten find Bacht. unb Leuchttburme ber Biffenicaft; fie fpaben aus mas in ber Ferne und Frembe borgeht, forbern es weiter, und leuchten anbern fetbit bor. Univerfitaten find Cammlungs= und Bereinigungs. plate ber Biffenicaft; aus ihrer Bufammenftellung und gegenfeitigen Befehdung ober Befreundung entspringen bort und bann neue Refultate, Universitäten enblich follten bie letten Freiftatten und eine Soutwehr ber Biffenfcaften fenn, wenn folde nirgend eine Freiftatt fanben. Bas allentbalben berfannt wurde. was im Gefcaft bie und ba feine Stimme webrlos erbube, follte bier einer unparteifchen Aufmerkfamkeit und eines Beiftanbes geniefen ber von teinem Einfluß geffort wurde. Irre ich nicht, fo ift bief mehrmals geicheben; bie Rathichlage ber Lebrer baben Berfolgungen aufgehalten, bie bie Rathichlage ber Staatsmeifen nicht unterbrilden mochten; und fo febe ich auch für bie Butunft Rath. ichlage ber Lebrer auf Universitäten bervorgeben, benen bie Rath.

ichtlige blöber Weisen kaum bestehen mögen. Bis also bie Universitäten sich setoft unnoth machen, unterstütge man ihren Werth; ihr Publicum wird noch lange burch ein besseres nicht erseht werben. Bumächst gitt biese von ben Universitäten Deutschlands; fast find sie einzige Gattung beutscher Inflitute bie jedes Aussand mit Recht ebret.

Ein noch größeres Publicum hat uns bie Buchbruderei verichaftet; es ilt febr gemist unb fast universeischich. Welche Mithe oftete es in ältern Zeiten Bücher zu haben, mehrere zu verzeichen und über einen Inbegriff von Wiffenischaft zu urtbeilen! Jeht überschwemmen sie uns; eine Fluth Bücher und Schristen aus allen sür alle Rationen geschrieben. Ihre Bücher und schristen in beise um unser Ohr, baß manches zarte Gehör schon jugendich übertäubt vourde. In Büchern spricht alles zu allem; niemand weiß zu voem? Oft wissen wir auch nicht wer spreche? deun die Anonhmie ist die große Stitin bes Marttes. Bon einem sochen Publicum wußte weder Rom noch Griechenland; Gutenberg und seine Gehülsen baben es sür die gange Welt oesisitet.

Was ift darliber zu sagen? Dieß, daß es, ungeachtet aller und der schnöden Mistrade, ein großes Geschent, ein unwiderunstiches Privilegium sit die menschick Ersellschaft und ein ungebeures Mittel der Vorlehung seh, dessen von die die vor unserm Auge siegen. Was geschehen ist, können wir nicht vor unserm Auge siegen. Was geschehen ist, können wir nicht vor unserm Auge siegen. Was geschehen ist, können wir nicht vor unserm Auge siegen. Was gesche eine Aufarungszweig sie Hundel und Arbeit, sondern als eine Anda der Sprache, so weit die der Sprache, so weit die Vorlehen kannen sie eine Vorlehen der Wetk, wenn sie mit vereinten Kräften sie Druckesstute träten, könnten bie arme Familie dieses Lettensaftens, das Aspl und den Telegrahh menschlicher Gedansten, nich zerstören. Ja, wer wollte es zerstören, da es, nebst einigem Bösen, so unsäglich dies gutiste gestiste hat, und seiner unschlichtigen, deer trössigen Vatur nach nothwendig noch

fliften wirb. Der Rebner übertanbt mich; ber Schriftfteller fpricht leife und fanft; ich tann ibn bebachtig lefen. Der Rebner blenbet mich mit feiner Geftalt, mit feinem Gefolg und Anfebn; ber Schriftfteller fpricht mufichtbar, und es ift meine Sould wenn ich mich bon feinem Wortbrunt bintergeben, ober mir bon feinem Gefchmats bie Reit rauben laffe; ich foll ibn brufen, ich barf ibn megwerfen. Gegenfeits ift auch freilich bas Irrfal und bie Berflibrung bes Rebnere vorlibergebend und in einem Rreife befehloffen; bas Gift und Brrfal bes Schriftftellers, feine Gbre und Schanbe bauert. Er felbft tann fie nicht, als etwa burch Befferung, burch Biberruf gurlidrufen; und auch baburch wirb, mas gefcheben ift, nicht ungefdeben. Ber weiß ob bieft Blatt bes Biberrufs ober ber Biberlegung in bie borige Sand tommt, ober ob es bem Irrthum gleich wirtet? Das Bublicum ber Schriftfteller ift alfo bon eigner Art; unfichtbar und allgegenwärtig, oft taub, oft flumm, und nach Jahren, nach Jahrbunderten vielleicht, febr laut und regfam. Bertoren und boch unverloren, ja unverlierbar ift was man in feinen Schoof fcittet. Man tann nie mit ihm abrechnen; fein Buch ift nie geschloffen, ber Proceff bor und mit ibm wird nie beenbet; es lernt immer und tommt nie zum letten Refultat.

Man hat biefem ewig Ummindigen Bormfinder seigen wossen, die Cenforen; aber, wie die Ersahrung gezeigt hat, mit fruchtlofer Misse und meistens mit dem widrigsten Ersog. Der Ummindige toftet am liedften was man ihm versagte; er suchet auf was man ihm vinterhalten wollte; das Berbot eines Bortrages an dies Paticium ift gerade das Mittel selfst einem unnitzen Wort Ansehen, Gewicht und Aufmerkankeit zu geben. Und welcher beschieden Mann wird ein Bormund des gesammten Menssenerenandes, des Publicums aller Zeiten und Länder zu seyn wagen? Lass jeden Weisen wiesen keinen mach seiner Weise, wenn er in

zweifelhaften Fällen nur fich nennet und niemand per-

Es feb mir erlaubt mich bieruber au erflaren. Der meifefte Cenfor, wenn er auch bie Stimme eines gamen, ja bes aufgetfarteften Staates borftellt, tann, in bem mas lebre und Meinung betrifft, ichwerlich bie Stimme bes Bublicums, ber fich ein Schriftfteller freiwillig unterwirft, auf ober liberwiegen wollen. Wenn fein Urtheil auch bie Weisheit Salomo's mare, wenn es bie Rlugbeit aller vergangenen Jahrhunderte enhielte und bem gebrüften Berflanbe einer großen Bufunft boreilte, fo fehlt ibm bod Gine, bie Legitimation biegu, benn weber bie Bor- noch Nachwelt bat ibn bariiber beurfundet. Der Schriftfieller wird alfo gegen ibn immer bie Einrebe haben bag er bem Urtheil ber Belt borgreife, bag er fich unbefugt eine Enticheibung anmage bie nur bem Bublicum im weitesten Ginne bes Borts gebubret; er wird bon biefem Babft eines fleinen Staates an bas allgemeine Concilium appelliren, bas allein und gwar nur in immer fortgebenben Stimmen ein Richter bes Babren und Kalichen febn tonne. Babricheinlich merben ibm viele Stimmen beitreten; und bei bem grofeften Recht wirb ber Cenfor, ber Form nach, und um ber Folgen willen, Unrecht bebalten. 3d barf nicht wieberholen mas man, mo es Babrheit gilt, über Freiheit ber Meinungen, bie nur wiberlegt, nicht aber unterbrüdt werben bürfen, fo oft und viel gefagt bat.

Wenn man also bem Publicum teine, auch nicht bie tollesten Meinungen rauben bart, indem der Staat, wo sie ihm falich ober geschrich scheinen, lieber ihre ossen eine Widerlegung veranlassen mag damit zum Bortheil der Welt die Finsterung vom Lichte bestegt werde, so dars bei bieser ungedundenen Freiseit, bei der Achtung die der Staat selbst dem Publicum erweiset, da er ihm nichts vorenthält was irgend ein Schristselfer ihm darbringt, der Staat wohl auch sorbern daß jeder Schrists Werke. XXXV 3. Beliol. 11, Gesch. X.

bem Bublicum etwas bargubringen gutfinbet. Und gwar biek in allen Schriften, über jeben Gegenftanb, Recenfionen frember Bucher nicht ausgenommen. Denn wie batte ich ein Recht Ancnomie ju verlangen wo ich mich bors Bublicum brange und ju ibm meine Stimme erbebe? Ginen freiwilligen gebrer ber Belt unb Rachwelt muß man fennen; er muß fich, wenn ihm Pflicht, Recht und Bahrheit lieb ift, nicht verbergen. Ein Dann ber öffentlich fpricht, flebet fur fein Wort, fonft nennet man ibn einen Feigen ober Lugner. Mit biefem einzigen leichten, wie mich buntt nicht ungerechten Mittel, wie mancher Redbeit, wie mancher Berleumbung wilrbe borgebengt, bie jest blof binter ber Anonymie Sout fucht. Wie borfichtiger, überbachter und gehöriger wurde man jum Bublicum fprechen, wenn man wuffte baf man nicht obne eigne Ebre ober Schanbe ju ihm fprechen fonnte! Und verbient bas Bublicum, ber ehrwilrbigfte Rame ber genannt werben fann, bie Befellichaft aller Guten und Eblen, nicht biefe Achtung? Beber Schriftfteller würbe beranlaft in ber würbigften Geftalt bor ihm gu ericheinen, feine Stimme bor biefem großen Tribunal befcheiben boren ju laffen, bagegen aber auch, mas er meife behauptet, ftanbhaft ju vertheibigen, ein ehrlicher Betenner ju fenn ber bon ibm bem Bublicum gemelbeten Babrbeit. Jene Binteltragereien, aufgefangene Gerlichte, erftoblene Berfonalitäten berloren fich bon felbft; tein Ehrliebenber wollte mit folder Baare offentlich am Martt fiehn, bie icanblich ift und fure Bublicum nicht geboret. In Griechenland und Rom fcamte fich fein Schriftfteller feiner Berte; auch unter une barf fich tein Stanb einer Schrift, wenn fie gut ift, fcamen; bem bochften wie bem niebrigften Stanbe follte Anonymie nicht erlaubt febn, und überbandt biefelbe für bas mas fie ift, für Sinterlift, Schimpf, niebriges Gewerbe und Reigheit gelten. Ber jum Bublicum fpricht, fpreche ale ein Theil bes Bublicums, alfo öffentlich, mit feinem namen. Z offerth month on it.

Roch ein viel mehreres mare über bas Berhaltnig bes Schriftfiellers jum Bublicum ju reben. Jebe Gattung ber Scribenten fcreibt filr ihre Battung Lefer, bie fie ibr Bublicum, ibre Belt nennen. Aus fröhlichen ober traurigen Erfahrungen, welche Schriften am meiften gelefen werben, tann man alfo auf ben Gefcmad, auf bas Dag ber Bilbung bes Bublicums fcliegen bem biefe Schriften bor anbern ober ausschliefenb mobitbun. Die mittelmäßigen, bie leichten, üppigen, lufternen finben naturlich bie meiften Lefer; viele gerlibmte Schriftfteller baben nur burch Beugniffe anberer ihren Ruhm erlangt, und ftebn auf guten Glauben, ungelejen, in ben Bibliotheten. Das Bublicum hallet nur ihre Ramen wieber. Defibalb aber wird fein guter Ropf, wenn er es nicht bes Bauchs wegen thun muß, sich unwilrbig (wie man fagt) jum Bublicum berabftimmen, ober feinem lüfternen faliden Beidmad frobnen. Der Schriftfteller foll bas Publicum, nicht bief ben Schriftfteller bilben. Delila fdnitt Simfon bas Baar ab und ilbergab ibn fraftlos ben Philistern; fie verspotteten ibn und er mußte vor ihnen fpielen.

Nicht die Blätter bes Baums— die Keime, Bilithen und Friichte sind bein ebessies. Picht das zahlreichste, sondern das verständigste Publicum ist mit seinem Beisall die Ehre des Schriststellers, sein Zwed und Lohn. Das Urtheil dieser vielleicht wenigen Leser danert sort und wirtt weiter. Oft sinder und Schriststeller diese Februar nach seinem Tode; Minos und Acacus sind's die mişarteisse liber ihr richten. Dem Homer schaftse Lyturg und bie Pijsspratiben ein größeres, ein attisches Publicum; dem Milston Abdison, Garrick dem Shakespearen. f. Nichts ist ans genehmer als einem verdienten Toden Gerechtigkeit zu erweisen, und liber seinem Grade die Stimme eines bessen Grecht zu erweisen, und liber seinem Grade die Stimme eines bessen Tode die Ehren daheren Publicums zu werden. So hat Nousseau nach seinem Lode die Ehren kandere genossen die Ausgeber genossen die Verlau nach seinem Lode die Ehren tut Wucher genossen die Verlau von gesten Ledzeiten sich gugu-

eignen wußte; und so gibt's bei allen Nationen andre Autoren bie berilbmt find, andre bie es ju fenn verdienen.

An Liebe und Achtung gegen seine besten Schriftsteller (wenige ausgenommen) flebet Deutschland feinen cultiviten Nachbarn, Franzosen, Engländern, Italienern, nicht vor, sondern nach; der größere Kheil des Publicums lennet sie nicht und trägt wenigstens sie nicht eben im Ber, und Seele.

Saben wir alfo bierin (ich will nicht fagen bas Bublicum ber Alten, fonbern nur) bas Bublicum ber Frangofen, Englanber, Staliener? Ber biefe lanber fennet und Deutschland fennet, antmorte. Un ben Schriftflellern liegt es ichwerlich; fie thaten mas fie tonnten, manche vielleicht zu viel. An Charafter und an ber Berfaffung ber nation liegt es; an ber Uncultur und Uncultibirbarteit (wenn mir ju Bezeichnung eines Barbarismus ein barbarifdes Wort erlaubt ift), am faliden Gefdmad und ber genetifden Robbeit mander Stänbe und Lebensarten. Bei weitem ift unfre Sprache noch nicht fo gebilbet, jebem Bortrage, jeber Art bes Biffenswürdigen fo zugebilbet als bie Sprachen unfrer Nachbarn; vielmehr baben wir mit einer benachbarten Ration zu fambfen baft ibre Strace bie unfere nicht gang vertilge. Erwache alfo, bu folafenber Gott. wenn bu nicht etwa bichteft ober über Felb gegangen bift; erwache, beutsches Bublicum, und lag bir bein Ballabium nicht rauben. Aus bem tragen Schlummer, aus bem niebrigen Stola. ber bas Befte megwerfenb verachtet, aus ber Unmaffung, bie bem Schlechteften bas Brivilegium bes Beften ertheilen ju tonnen glaubt, aus ber nie theilnehmenben Ralte, aus ber volligen Geelenentfrembung, alaube mir, wirb nichts, und tann nichts werben. Die Beit, ba bas alles galt, ift boriber. Unfanft aus bem Schlafe geruttelt, erwache und zeige bag bu fein Barbar bift, bamit man bir nicht als einem Barbaren begegne. Deine Sprache, bie Schwester ber griechischen, bie Ronigin und Mutter vieler Bolter.

für gang Europa haft bu fle ju fichern, auszubilben, ju be-

Sollten wir aber blog in Reben und Schriften, im Lehren und Boren ein Bublicum baben? feine für unfre Sanblungen? feine für unfer ganges Dafenn? Rein Bublicum bas auf uns mirtte, worauf wir burd unfer Beifpiel, burd unfer Borbilb fcmeigenb mirten? Zweifle baran niemand, ja auch baran niemand baft biefe fille Birtung in einem fleinen Rreife von machtiger Birtung fen. Sie ift reell; in ihr ift nichts Schein und Schminte. Der Rreis in bem bu lebeft und bein Befchaft treibeft, ift bein Bublicum; fen bieft flein ober groß, bu bragft in basfelbe bas Bilb beiner Eriftenz. beiner Dent. und Sanblungsweise. Siemit wirtft bu unvermertt ober bemertet auf bie Deinen, bie nach beinem Dufter ober mit Ginfluffen bon bir fortwirten, auf beine Mitarbeiter, Untergebene ober Borgefette. Leife ober fturmifc verbreiten fich alfo Bellen und Wogen mit und ohne beinen Ramen auf beine Beitgenoffen und bie Rachwelt fort. Go baben ju allen Beiten bie wilrbigften Manner auf ihr Bublicum gewirtet; fle fprachen mit ber ftarten -Stimme ihres thatigen Beifpiels, und bachten nicht baran baf im größeren Bublicum ihr Rame genannt wurbe. Das icharffle und ebelfte Bublicum maren fie fich felbft, ber Aufmunterer, Benge und Richter ibrer Sandlungen , ein Gefet bas in ihnen lebte. Bobl uns, wenn wir une bieft Bublicum find; wir haben fobam bie laute, oft febr unfichre und unreine Stimme ber größeren Belt nicht nötbig.

# II. Saben wir noch bas Baterland ber Alten?

Griechen und Können war das Wort Batersand ein ehrwürdig jüßer Name. Wem sind nicht Etellen aus ihren Dichtern und Kednern bekannt, in denne Shine des Batersandes ihm als eine Mutter tindliche Liebe und Dantbarteit, Lobpreisungen, Wünsche und

Seufzer weiben? Der Entfernete febnet fich barnach gurild, boffnungeboll ober flagenb ichauet er gur Begenb besfelben bin, empfängt bie Lufte bie baber meben, ale Boten feiner Geliebten. Biebergegeben bem Baterlaube, umfauat er ce und fuffet feinen Boben mit Thranen. Der in ber Entfernung Sterbenbe vermacht ibm noch feine Afche; auch nur ein leeres Grabmal bes Anbentens wünschet er fich bei ben Seinen. Filre Baterland gu leben bief ihnen ber bochfte Rubm; füre Baterland ju fterben ber füßefte Tob. Wer mit Rath und That bem Baterlande aufhalf, wer es rettete und mit Rrangen bes Ruhms fchmildte, erwarb fich einen Gig unter ben Göttern: Simmels- und Erbenunfterblichfeit war ibm gewift. Dagegen wer bas Baterland beleibigte, es burch feine Thaten entehrte, wer es verrieth ober befriegte, in ben Bufen feiner Mutter hatte ber bas Schwert geftoffen, er war ein Bater, ein Rinber-, ein Freundes. und Brubermorber. Cariorem decet esse patriam nobis quam nosmet ipsos. Dulce et decorum est pro patria mori u. f. Saben auch wir bieft Baterland ber Alten? und welches find bie geliebten Banbe bie uns baran feffein?

Der Boben bes Sanbes auf bem wir geboren sind, tann sitt sich allein dieß Jauberband schwertich intlipsen; vielmeste wäre es die bärteste aller Lanen wenn der Mensch als Baum, als Psianze, als Bieh betrachtet, eigen und ewig, mit Seele, Leib und allen Kräften dem Voden gugehren milste auf welchem er die Welt sal. Darte Geletz genug hat es über bergleichen Erbeigenthilmlichteit, Eigenhörigsteit u. f. gegeben, und gibt es noch, der ganze Ganz der Bertuunft, der Eustur, ja selbst der Industrie und der Ruttereibes oder der Muttererbe mit sanften Banden an ein Baterland zu Inilpsen, und sie von der Santen Schweist, im Tode mit ihren Alfoe blingen sollen, allmählich zu entsessen.

Alls noch Nomadeuvöller in der Welt umberzogen, wisse Räge Zeiten sang inne hatten und in biesen ipre Sater begrussen, da gab der Boden des Landes den diese Silter besaften, oder besten, nach zum Namen eines Landes der Bater, "An unsver Bater Gräbern erwarten wir euch," rief man den Feinden zu: "auch ihre Asche wollen wir schligen und nnser Land sichern." So ist der heisige Name entstanden, nicht als ob Menschen aus dem Boden entsproffen wären. Pur Kinder tonnen das Batersand lieben, nicht erbeschorne Anechte oder wie wis gelangene Stladen.

Bas uns im Baterlande querft erquidt, ift nicht bie Erbe auf bie wir finten, fonbern bie Luft bie wir athmen, bie baterlichen Sanbe bie une aufnehmen, bie Mutterbruft bie une fauget, bie Sonne bie wir feben, bie Befdwifter mit benen wir fbielen, bie freundlichen Gemüther bie uns wohlthun. Unfer erftes Baterland ift alfo bas Baterhaus, eine Baterflur, Familie. In biefer fleinen Befellichaft leben bie eigentlichen und erften Freuben bes Baterlandes, wie in einem Ibullenfreife; in Ibullen leibt und lebt bas Land unfrer erften Ingend. Geb ber Boben, feb bas Rlima wie es wolle; bie Seele febnt fich babin gurild, und je weniger bie fleine Befellicaft, in ber wir erzogen murben, ein Staat mar, je weniger fich Stanbe und Menschenclaffen barin trennten, um fo weniger Sinberniffe finbet bie Einbilbungefraft fich in ben Schoof biefes Baterlandes gurlidgufebuen. Da borten und lernten wir ja bie erften Tone ber Liebe; ba ichloffen wir querft ben Bund ber Freundschaft und empfanden bie Reime garter Reigung in beiben Beidlechtern; wir faben bie Sonne, ben Mond, ben Simmel, ben Frühling mit feinen Baumen, Blutben und bamale une fo fügeren Friichten. Der Beltlauf fpielte bor uns; wir fabn bie Jahreszeiten fich malgen, tampften mit Befahren, mit Leib und Freube - wir fommerten und winterten une gleichsam in bie Belt ein. Diefe Einbrude, moralifd und phpfifd, bleiben ber Ginbilbungefraft eingegraben; die zartere Ninde des Baums empfing sie, und since gewaltseme Bertilgung werben sie nur mit ihm sterben. Wer bat nicht die Senfzer und Alagen gelesen mit benen selbs Godiander sie ihrem Augenblande ensternten, mit benen ste aus der Custum Europa's durch alle Gesahren bahin zurülchstrebten? Wen tienen nicht noch die Senfzer der Afrikaner ins Ohr, die aus ihrem Baterlande gerandt wurden? In einsachen kleinen Gesellschaften lebten sie da; in einem Johlentande der Auflanderen lebten sie da; in einem Johlentande der Jugend.

Die Staaten, ober vielmehr Stabte ber Briechen, benen ber Name bes Baterlanbes fo theuer und lieb war, foloffen fich unmittelbar an biefe fleinen Gefellicaften an: bie Gefetgebung begunftigte biefe, und leitete von ihnen ursprunglich ibre gange Energie ber. Es mar bas Lanb ber Bater bas man befditte, es maren Jugenbgenoffen , Gefchwifter und Freunde nach benen man fich febnte: ben Bund ber Liebe, ben Innglinge foloffen, billigte und nilbte bas Baterland. Dit feinen Freunden wollte man begraben fenn, mit ihnen genieken, leben und flerben. Und ba bie ebeln Borfabren biefer Stamme bas Gemeinwefen, ju bem fie geborten, unter bem Schuts ber Götter errichtet, mit ibrer Dilbe und Arbeit bezeichnet, mit ihrem Blute befiegelt batten, fo warb ben Rachtommen ber Bund folder Gefete, als ein moralifdes Baterlanb beilig: benn bober ichatten bie Griechen nichts als bas Berbienft ber burgerlichen Ginrichtung, baburch fie Griechen geworben, und ilber alle Barbaren ber Welt erhöhet maren. Die Gotter ibre 8 Lanbes waren bie fconften Götter; feine Belben, Gefetgeber, Dichter und Weifen waren in Ginrichtungen, Liebern, Denkmalen und Reften unfterblich; biemit brangten ibre öffentlichen Blate und Temvel: ber Sieg ber Griechen fiber bie Perfer allein machte ihnen ihr Land, ibre Berfaffung, ibre Cultur und Sprache gur Rrone bes Beltalls. 3m Aether folder Ibeen ichwammen bie Griechen wenn fie ben Ramen bes Baterlanbes oft ebel gebrauchten, oft auch mif-

Owner or Coople

brauchten. Mehrere Stäbte theilten diesen Auhun, jebe auf ihre Weife. Und was Rom fic an seiner Wellbesericherin, bem Sammelplat, alles Sieges und Ruhms bachte, bavon zeugt die römische Geschichte.

In die Zeiten Griechenlands oder Roms sich zurückrölinischen wöhre ihöricht; diese Augend der Welt, so wie auch das eizem Alter Beiten unter Koms Sertischaft is vorillber; schwerlich dürsten wir, wenn auch ein Tausch möglich wäre, in dem twas wir eigentlich begehren, dei dem Tausche gewinnen. Sparta's Baterlandseifer drückten unt die Helbert, sondern die Würger selbst und mit der Zeit andere Griechen. Alben siel seinen Bürgern und Colonien oft hart; es wollte mit süßen Phantonen getäusche fewn. Die römische Baterlandssliebe endlich ward nicht silt Italien allein, sondern silv Avon selbst und beschen die aufgruchen was wir am Baterlands achten und lieden milisen, damit wir es würdig und rein lieben.

1. Hi's, daß einst Götter vom himmel nieberstiegen, umb unsern Bätern dieß Land anwiesen? Mi's, daß sie ums eine Resigion gegeben und unsere Bersassung selbst eingerichtet haben? Ueberstam dern dern der Begesterte Egeria unsern Ruma mit Träumen? — Eitler Ruhm; benn wir sind nicht unsere Bäter. Sind auf Winerda's heitigem Boden der großen Göttin wir unwerth, reimen sich Ruma's Träume nicht mehr mit unsern zeiten, so stege Egeria wieder aus der Quelle, so sasse dasse die Winerda zu neuer Begesterungen sich vom himmel bernieder,

Dhne Bilber ju reben, es ift für ein Bolt gut und rühmlich große Borfahren, ein bobes Alter, berühmte Götter bes Baterlandes ju haben, solange biese es zu ebein Thaten answecken, zu würdigen Besimmungen begeisten, solange die alte Zucht und Lehre bem Bolte gerecht ift. Wird sie von biesem selbst verspottet, hat sie sich fliberlebet, oder wird gemisbraucht: "was hilfe bir (ruft Horaz seinem Baterlande gu), stolzer pontischer Mast, was hilft bir beine wornehme Absunft? was hessen dir die gemasten Götter an beinen Wänden?" Ein miligig besessen, don unsern Borfahren träge erserber Ruhm mach uns bald eitel und unserer Borfahren träge erserber Ruhm mach uns bald eitel und unserer Borfahren unwerts. Wer sich einsilbet von Hause aus tapfer, ebel, bieber zu sein, kann leicht verzessen zu niehn, kann leicht verzessen zu niehn, kann leicht verzessen, das in einem Kranze zu ringen, ben er von seinen Urahnen an schon zu bestigen glaubet. In solchen Wahn von Baterlande zu, Medigionse, Geschlechts-, Ahnenstolze ging Judäa, Griechensand, Rom, ja beinahe jebe alte, mächtige ober heilige Staatdversassung unter. Richt was das Baterland einst war, sondern was es jeht ift, können wir an ibm achten und lieben.

2. Dieß alfo tamm, außer unfern Rinbern, Bermanbten unb Freunden . nur feine Ginrichtung , bie gute Berfaffung febn, in melder wir mit bem mas uns bas Liebfte ift, gern und am liebften leben mogen. Bhofifch breifen wir bie Lage eines Orts, ber bei einer gefunden Luft unferm Rorber und Gemuth wohltbut; moralisch icoaben wir uns in einem Staat glidlich in bem wir bei einer gefebmäßigen Freibeit und Gicherheit bor une felbft nicht errothen, umfere Milbe nicht verschwenben, uns und bie Unfrigen nicht verlaffen feben, fonbern ale murbige, thatige Gobne bes Baterlanbes jebe unferer Bflichten ausliben und folche vom Blide ber Mutter belobnt feben burfen. Griechen und Romer batten Recht bag über bas Berbienft, einen folden Bund gestiftet zu baben, ober ibn zu befeftigen, ju erneuen, ju läutern, ju erhalten, fein anberes menfchliches Berbienft gebe. Allr bie gemeinschaftliche Sache nicht ber Unfern allein, fonbern ber nachtommenichaft und bes gefammten, ewigen Baterlanbes ber Menschbeit zu benten, zu arbeiten und (grofies Loos!) gludlich zu wirten: mas ift biegegen ein einzelnes Leben, ein Tagmert weniger Minuten und Stunben?

Beber ber auf bem Schiff in ben fluthenben Bellen bes Deeres

ift, fühlet fich jum Beiftanbe, jur Erhaltung und Rettung bes Schiffs verbunben. Das Bort Baterland bat bas Schiff am Ufer flott gemacht; er tann, er barf nicht mehr (es feb benn bag er fich binausfturge und ben milben Bellen bes Meeres überlaffe) im Schiff, als war' er am Ufer, muffig baftebn und bie Bellen gablen. Geine Bflicht ruft ibn (benn alle feine Gefahrten und Beliebten find mit ibm im Schiffe), baf wenn ein Sturm fich embort, eine Befabr brobt, ber Wind fich anbert, ober ein Schiff binanichleubert fein Kabrzeng zu überfegeln, feine Bflicht ruft ibn baf er belfe und rufe. Leife ober laut, nachbem fein Stanb ift, bem Bootefnecht, Steuermann ober bem Schiffer; feine Bflicht, bie gefammte Boblfabrt bes Schiffes ruft ibn. Er fichert fich nicht einzeln; er barf fich nicht in ben Rabn einer erleienen Ufergesellschaft, ber ibm bier nicht zu Gebot ftebet, traumen; er legt Sanb an bas Wert, und wird wo nicht bes Schiffes Retter, fo boch fein treuer Fabrgenofi und Wächter.

3. Sollte uns asso nicht, eben im Sinne der Alten, die Stimme jedes Blirgers, geseht das sie auch gedruckt erschiene, als eine Baters landsfreiheit, als ein heitiges Scherbengericht gesten? Der Arme sonnte vielleicht nichts thun als schreiben, souh hötzt er wahrscheinsig etwas besseres gethan; wollet ihr dem Seufzenden seinen Athem, der ins wilse Leere hinausgeht, rauben? Voch werther aber sind dem Berfländigen die Winte und Bied derer die weiter sehn der find dem Leerschieden der sich wenn alles tanget. Alber sie seinen nicht mur; in einsagern delicht, wenn alles tanget. Alber sie seiner unzweiselbasten Kunst, höhere Resindungen zeigen sie, vermöge einer unzweiselbasten Kunst, höhere Resintaugen zeigen fie, der zum Schweigen bringen, weit ihr bloß nach der gemeinen Arithmetil rechnet? Sie schweigen leicht, nud rechnen weiter; das Vaterland aber zöhlte an biese slillen Rechner. Ein Vorschritt den sie glistlich angaben, ist mehr als zehntausend Eeremonien und Sobbrische werts.

Sollte unser Baterland biefer Rechentunst nicht bedilten? Sep Dentischand tahfer und ehrlich; tahser und ehrlich ließ es sich einst nach Salien und Krita, nach Galien und Ergalien und Krita, nach Galien und Ergalen, nach Stalien, Sicilien, Kreta, Griechenland, Palässina silbren; unster tapfern und ehrlichen Borsahren bluteten ba, — und sind begraden. Tahser und ehrlich siehen die Dentischen innerhals und außerhals ihrem Baterlands siehen bei Dentische zich, wie die Geschichte zeigt, dingen gegen einander; der Freund fritt gegen den Freund, der Bruder gegen den Bruder; das Baterland ward gerrlittet und blieb verwaiset. Sollte also anser kernlich ward gerrlittet und blieb verwaiset. Sollte also anser der Lapfer- und Erhischen und noch etwas anders noth seyn? Licht, Ausstläung, Gemeinsinn, ebler Stolz, sich nicht von andern einrichten zu lassen, sonnten sieden, wie andere Nationen es von jeher thaten; Deutsche zu sept auf eignem vo 516 ef glüßten Erund und Boden.

4. Der Ruhm eines Baterlanbes tann ju unserer Beit fomerlich mehr jener wilbe Eroberungsgeift fenn, ber bie Geschichte

Roms und ber Barbaren, ja mander ftolgen Monarchien wie ein bofer Damon burchfturmte. Bas mare es für eine Mutter, bie (eine zweite argere Mebea) ihre Kinber aufopferte, um frembe Kinber als Stlaven zu erbeuten, bie ihren eigenen Rinbern über furz ober lang gur Laft werben? Ungludlich mare bas Rinb bes Baterlanbes. bas, babingegeben ober verlauft, ins Schwert laufen, verwiften, morben mufite um eine Gitelfeit zu befriedigen, bie niemanben Bortheil gebieret. Der Rubm eines Baterlanbes tann ju unferer Beit und für bie noch icharfer richtenbe Nachwelt tein anderer febn als baß biefe eble Mutter ihren Rinbern Giderheit, Thatigfeit, Anlaß au jeber freien, wohltbätigen Uebung, tura bie Ergiebung verschaffe. bie ibr felbit Cout und Rut. Burbe und Rubm ift. Alle Boller Europa's (andere Belttheile nicht ausgeschloffen) find jett im Bettftreit, nicht ber forberlichen, fonbern ber Beiftes. und Runft. frafte mit einander. Wenn eine ober zwei nationen in weniger Beit Borfdritte thun, an benen fonft Jahrbunderte geborten, fo tonnen, fo bilrfen andere Nationen fich nicht Jahrhunderte gurudfeten wollen, obne fich felbft baburd empfinblich ju fcaben, Gie miffen mit jenen fort; in unfern Beiten lagt fich's nicht mehr Barbar febn. man wird als Barbar bintergangen, untertreten, verachtet, mifibanbelt. Die Beltepochen bilben eine giebenbe Rette, ber gulett tein einzelner Ring fich wiberfeten mag, wenn er auch wollte.

Baterländische Enltur gehört hiezu, und in dieser auch Eustur der Sprache. Bas ermunterte die Griechen zu liven rühmlichen und siehen Arbeiten? die Stimme der Pflicht und des Ruhmes. Wodurch dinften sie sich vorziglicher als alle Nationen der Erde? durch ihre cultivirte Sprache und was mittelst derselben unter ihnen gepflanzt war. Die imperatorische Sprache der Römer gebot der Welt: eine Sprache des Gesehes und der Thaten. Wodurch hat einen Jahrhunderte beit Geschen die einen Jahrhunderte so viel Einfluß auf alle Bölter Europa's gewonnen? nehft andern so viel Einfluß auf alle Bölter Europa's gewonnen? nehft andern

Urfachen vorzuglich auch burch ihre im bochften Ginne bes Borts gebilbete Rationalfprache. Beber, ber fich an ihren Schriften ergote, trat bamit in ihr Reich ein und nahm Theil an ihnen. Sie bilbeten und migbilbeten; fie befahlen, fie imponirten. Und bie Sprache ber Deutschen, bie unfere Borfabren eine Stamm. Rernund Belbenfprache nannten, follte wie eine Uebermunbene ben Giegeswagen anderer ziehen, und fich babei noch in ihrem beschwerlichen Reiche- und hoffthl bruften? Wirf ibn weg, ben brudenben Comud, bu wiber beinen eigenen Willen eingezwängte Matrone, und fen, was bu febn tannft und ebemals wareft, eine Sprache ber Bernunft, ber Rraft und Wahrbeit. 3br Bater bes Baterlanbes, ehret fie, ehret bie Gaben, bie fie, unaufgeforbert und unbelohnt und bennoch nicht unrühmlich barbrachte. Coll jebe Runft und Thatigfeit burch welche mancher bem Baterlanbe gern ju Bulfe tommen mochte, fich erft wie jener verlorne Sobn auferbalb Landes vermiethen und bie Frucht feines Rleifies ober Beiftes einer fremben Banb anbertrauen, bamit ihr folche von ba aus zu empfangen bie Ehre baben möget? Dich buntt, ich febe eine Zeit tommen -

Doch lasset uns nicht prophezeien, sondern hinter allem nur demerten daß jedes Baterland ichon mit seinem slissen Annen eine moralische Tenbenz habe. Bon Bätern fammet es her; es bringet uns mit dem Pamen Bater die Erimerung an unfte Jugendzeiten und Ingendspiele in den Sinn; es wedt das Andenken an alse Berdienten vor uns, an alle Witrdigen nach uns, denen wir Wäter werden; es knührt das Menschengeschiecht in eine Kette sortgesender Gieder, es knührt das Menschengeschiecht in eine Kette sortgesender Gieder, det midt beneiten Vilder, Schwestern, Berlobte, Freunde, Kinder, Ettern sind. Sollten wir uns anders auf der Erde betrachten? Miliste ein Baterland unstehn, das ja auch mit denselben Banden seine Gieder verkulbste? Dat die Tred nicht sitt uns alse Naum? Liegt ein Land nicht ruhig neben dem ansen

bern?. Cabinette mögen einander betrügen; politische Maschinen mögen gegen einander gerückt werden, bis eine die andere zersprengt. Richt fo rilden Baterländer gegen einander; sie liegen ruhig neben einander, und stehen sich als Familien bei. Baterländer gegen Baterländer im Blutkampf ist der ärgste Barbarismus der menschischen Sprache.

42.

Leibnig' Beiffagung ift eine alte bewährte Bahrheit. Gine Gemeingeit ohne Gemeingeift franket und erflirbt; ein Baterland ohne Ginwohner bie es lieben wird zur Biffe, und ein Jans, an Meeresufer, auf Sand gedanet, als ein Platregen fiel und ein Gemässer auf bat band, und wehten die Binde und fließen an bas Hans, ba fiel es und that einen großen Fall, sagt Sriftus.

Das Enbe bes 27. Briefes.

<sup>1</sup> Schmibte neuere Befchichte ber Deutschen. B. 4, R. 9 u. f.

Gliebern, gangen Nationen, verjünget es fich, und fieht aus ber Afche wieber auf.

Gebr iibel ift's baf wir in ber Geidicte bie Deinungen und Grunbfate ber Bolfer, bie bort und bann berrichten, jo wenig bemertt finben. Dan fieht Erfolge, oft fpate Erfolge, und muß bie vielleicht langft im verborgenen wirtenbe Triebfeber triiglich erratben. Roch feltner werben in ihr bergleichen berrichenbe Deinungen und Grunbfate in ibrer Abftammung und Fort. pflangung genealogisch verfolgt; man fieht fie bie und ba wie Strome aus ber Erbe brechen, und fich, inbeg ihr Lauf unter ber Erbe fortgebt, bem Auge verlieren. Am feltenften find Geschicht. idreiber mit wirtlich moralifdem Blid über Borfalle unb Berfonen. Go oft man bon einem agphtifden Tobtengericht ilber bergangene Beiten fpricht, fo felten ilbt man es aus; weil vielen Beidreibern bie Biegfamteit bes Beiftes fich in vergangene Reiten gu feten, anbern bie Bage bes Urtheils, ber moralifche Ginn feblet. Und feblet biefer, ober ift er fchief und verborben, fo wird bie Befcichte felbft berberblich. Ihr Urheber fiebet mit falichem Blidt; er maat mit betrijgerifden Gewichten.

Beispiele davon anzusilhren erlassen Sie mir; über Inben, Briegen und Romer, über Christen und Barbaren, über unse und entermed Nationen sind dergeichen in Menge dorhanden. Je täusigender geschrieben, desto verderblicher; und o wer mag ben unmoralischen und unmenschlichen Stumpfsinn nennen, mit dem man helden, Thaten, Begebenheiten und Redolutionen unter Alten und Renen so oft knechtisch anstante, 206 und Tadel wie ein gedungener Elender ausstheilte, und die unichtliche gerfolgten zuweiten noch im Grade verfolget. Eine Geschichte der Meinungen, der praktischen Grundsätze der Bölter, wie sie hie und da herrichten, sich veretben und im stillen die größesten Folgen erzeugten, dies Verschied, mit bellem moralischen Sinn, in gewissenhafter Bristung der

Thatsachen und Zeugen geschrieben, ware eigentlich ber Schüffel gur Shatengeschichte. Wegelin, ein benkender Geschichtioricher, hat biefen Geschichtpunkt oft im Blid; weil er aber zu systematisch benket, so verlieret er sich auf ber ungeheuren Bahn meiftens in buuleln, zu allgemeinen Maximen.

Und boch bangt von biefem icharfgehaltenen Augpuntt aller Ruten ber Gefchichte ab; bie Figuren bes Gemalbes merben untreu. verworren und buntel, wenn man ihnen bieft Licht raubet. Wie viel 3. B. ift über Macchiavelle Rürften gejagt worben, und boch zweifle ich ob mit ausgemachtem Refultate? indem einige bieg Buch für eine Satire, andere für ein verberbliches Lebrbuch, andere für ein mantenbes, fcmachtopfiges Mittelbing amifchen beiben balten. Und ein Schwachtorf mar mabrlich Macchiavell nicht; er mar ein geschichte und welterfahrner, babei ein redlicher Mann, ein feiner Beobachter und ein marmer Freund feines Baterlandes. Daft er ben Werth und bie Korm von mancherlei Staaten gefannt babe, bavon geugen feine Detaben fiber ben Livius; und baf er fein Berrather ber Menschheit werben wollte, beweiset jebe Beile feiner anbern Schriften, fomie bis jum Alter binan fein geführtes Leben. Bober nun bas Difiverftanbnif biefer Schrift eines Schriftftellers. ber fo bestimmt, rein und icon ju fdreiben mufite? Bober baft bieg Migverflandnig fich zwei Jahrhunderte erhalten und ben feinsten Röpfen mitgetheilt bat, fo bag ibm felbft ber große Berfaffer bes Anti-Machiavelle nicht entfommen mochte? Und boch ging bas Buch zweiundfiebengig Jahre umber, gebilligt und gelesen; niemand fant barin arges. Macchiavell batte es einem Flirften aus einem

ubt Begelin ift feitem geforben. Er rube fanft. Sein Geift bat viel genacht, viel combiniret 3ch wünschte nich bag feine binterlafftenn Schriffen untergingen, jeber feiner Auffche ift eine Sanfabeit teter Gebanten, bie wenigstens immer eigne Gebanten veranlaffen, ober verbeffern und beftarten. Der große Konig felbft bat feine Schriffen gelesen und geebet.

bon ihm geliebten Sanfe, bem Reffen eines Bapfies, jugeichrieben, ber ihn bochiett, bem er bamit gewiß teine Schande machen wollte. Mich blinft bas gange Mifverftanbnig ruhre baber bag man ben Buntt nicht bemertt auf welchem bamals bas Berhaltnig ber Politit nub Moral ftanb.

Beibe hatten fich fichtbar und völlig getrennet. Die Beiten Aleranbers VI. und Cafar Borgia's maren amar boriber; aber auch Julius und Leo, Franfreich und Spanien, Rloren; und bie fleinen Tyraunen von Italien, ja jenseits ber Alpen wollte niemanb ale Regent und Bolititer Moralift fenn. Dan lacte bie Tramontaner aus bie ins Regierungswefen fo enge Begriffe brachten; benn von Erlangung ober Erhaltung ber Dacht, und von ben Mitteln bagu, infonberbeit von Berschmittheit und Rlugbeit fen, glaubte man, bier bie Rebe, nicht aber von Gute und Beisbeit. Die Religion, bon ber Moral gang abgefonbert, mar felbft Bolitit, beren Sauptgefet ilberhaupt bie Staateraifon (la ragione del stato), beren Baubtmarime es mar bie Dinge, jebes au feiner Beit. im Buntt seiner Reise nuten au tonnen (conocer las cosas en su punto, en sa sazon, y saber las lograr). Eine folche Bolitif brachte Rarl V. nach Deutschland; baber er auch bie Reformation nie anbere anzuseben vermochte; eine folde libten Ronige, Rurften, Staatsminifter. In allen bolitifchen Schriften mar fie anertannt; faft jebe Stabt Italiens mar Jahrhunberte lang ihr Schauplat gewefen, und war es noch. Bier fdrieb Macdiavell feinen Principe gang in ben Begriffen feiner Beit, gang nach Borfallen bie bamals jebermann in Anbenten waren. Aus biefen hatte er eben feine politifchen Sate abgezogen, und belegte jeben berfelben mit Beifpielen begangener Fehler. "Wenn bieß euer Sandwert ift," fagt er gleichfam, "fo lernt es recht, bamit ibr nicht fo unfelige Bfufcher bleibet, ale ich euch zeige baß ibr fepb und maret. 3hr habt feinen Begriff als von Macht und Anfeben; mohl, fo braucht wenigftens bie

Klugheit, die euch jur sichern Macht und Italien eublich einmal jur Ruse leitet. Ich fabe euch euer Werf nicht angewiefen; treibt ihr's aber, so treibet es recht." Daß bieß die Haltung der Gedanten in Machiavells gangem Buche sey, wird jeder Unparteilische filhsen.

Damit wird es nun weber Satire, noch ein moralisches Lebrbuch, noch ein Mittelbing beiber: es ift ein rein politifches Meifterwert für italienifde gurften bamaliger Beit, in ibrem Gefdmad, nach ibren Grunbfaten, ju bem 3mede gefdrieben ben Dacdiavell im letten Capitel angibt, Stalien bon ben Barbaren (gewiß auch bon ben ungeschidten lehrlingen ber Fürftentunft, ben umrubigen Blagegeiftern Staliens) gu befreien. Dieg thut er ohne Liebe und Bag, ohne Anpreifung und Tabel, Bie er bie gange Gefchichte als eine Ergablung von Ratur. begebenbeiten ber Menichbeit anfab, fo fdilbert er bier auch ben Rurften ale ein Geicopf feiner Gattung, nach ben Reigungen. Trieben und bem gesammten Sabitus ber ibm beimobnet. Richt anbere batte er in feinen Detaben jebe anbere Regierungeform beauget; nicht anbere batte er feine feche Bucher von ber Rriege. tunft, feinen golbnen Gfel, ben Belbbegor aus ber Solle, ber auf Erben ein Beib nabm, feine Clitia und Manbragola gefcbrieben; er ließ jebes Ding in feiner Art febn mas es mar ober fepu wollte. Baren Gie biermit noch nicht befriedigt, fo foll meinen reblichen Staatsfecretar ein Beiliger rechtfertigen, ber bas mas jener mit einer feinen Reisfeber entwirft, mit einem Rirchenbinfel ausmalet. Alfo fpricht ber beilige Thomas von Aquino:- Doch ich mag meinen Text mit ben barbarifch fraftigen Worten bes Rircheuvatere nicht entweihen. Lefen Gie folde in Naude considerations politiques sur les coups d'état, gleich im erften Capitel. 3ch wollte baft biefe fleine Schrift bes Raub e, bie nach feiner Gewobnbeit voll Gelebrfamteit ift. überfett und mit bem au ibr geborigen biftorifden Commentar, ben eine fratere Ausgabe icon befitt, begleitet erschiene. Ohne sartastische Anmertungen, mit bem ruhigen Blid, mit welchem Machiavell ben Livius ober Barbeirac bie Moral ber Kirchenväter ansah, mußten auch Naube's Betrachtungen über die Staatsfreiche besugt werben. Man blidte damit in welchen bunklen Abgrumb ber Zeiten!

#### 43.

Run anberten fich aber viele Dinge jenfeits und bieffeits ber Alben. Die Reformation entftanb: fie entlarbte ben Unfing ber firchlichen Bolitit fo idredlich baft immer auch einige, obgleich wenige Strablen auf bie Staatepolitit fallen mußten. Befuiten entftanben, bie ein feineres Gemebe ju frinnen, und bie Cabinetie fclauer gu regieren wußten. Rarl V. machte in Italien Orbnung; es froftallifirten fich bie fleineren Staaten, und nur ben groferen einer Ratharina von Medicie, Beinrid VIII., Rarl V., Bhilipp II. ftand es frei in ber alten großen Macchiavellischen Manier zu verfahren. Da enblich ftanb ein Jefuit auf, flagte bas Buch an, und es murbe verbammt, 72 3abre nach feiner Ericeinung. Macchiabelle Spftem warb verbammt, weil es von ben Staaten ju grob, bon ben Jefuiten jett feiner ausgelibt marb; man wollte ben alten Deifter nicht mehr anertennen ber biefe Grunbfate ju flar erbonirt batte, und war überzeugt, ber Junger fen jett über ben Deifter. Richt ohne; biefe Bolitit aber fillrate fowohl ben Illnger als ben Meifter, und o mare fie filr unfer Menfchengeschlecht enblich begraben! Bas ift ein Principe Machiavelle feiner Ratur und Gattung nach? Der fonigliche Silngling, ber einen Anti-Macchiavell fdrieb, batte einen Anti-Principe fdreiben follen, wie er ibn and nachber (außer vielleicht in Fallen ber bringenben Roth ober ber Convention) für Belt und Rachwelt rubmlich gezeigt bat. Vivre et mourir en roi, mar fein großes Wort ber Bflicht und Ebre.

Bu beinem Grade wallsohrette ich einft, mein Anti-Machiavell, Bugo Grotius. Du schriebst lein Recht bes Krieges und Friedens, benn du warest fein Peinig; du schriebst ", vom Rechte bes Krieges und Friedens." Und zwar sammeltest du bazu nur Collectaneen; nicht aus Italien und beiner Zeit allein, sondern vorzäglich aus den guten Alten, and ben Gelegen der Bernunst und Billigetet, aus der Religion selbst; woraus benn allmählich ein Recht der Boller erwucks, wie man in den barbarichen Zeiten es nicht hatte erkennen mögen. Las dich das Ungemach nicht gereuen, heilige Seele, das du beiner guten Gennbläge und Bennisungen wegen bier erdustetelt. Resigionen hast du nicht vereinigen können wie du wolltest; aber Grundsige der Menschen haft du nicht vereinigen können wie du wolltest; aber Grundsige der Menschen haft du nicht vereinigen können wie du wolltest; aber Grundsige der Menschen haft du nicht vereinigen können wie du wolltest; aber Grundsige der Menschen haft du wereiniget, und auch Böller werden sich eins und such Böller werden sich ein zu ihnen vereinbeken.

Bei Guftan Abolph fanb man, als er in einem Ausritt meuchelmörberisch gefallen war, Grotins' Buch im Zelte aufgeschagen; bie ebessen Manner in Schweben, Frankrich, Solland, Deutschland liebten und ehreten ibn; die gange europäische Nachwelt is feine Berblindete und Berbundene worben. Was seitbem liber Recht ber Böller, ilber Natur- und Bernunstrecht geschrieben worben, gebet auf Grotius Babn.

Nach so ungeheuren Fortschritten ber Zeit konnte man freilich amit Institution ber Prinzen nicht auf Macchavells Wege bleiben. Er selbst märe bei veräherten Zeitumständen nicht barauf geblieben; und o hätten wir von Macchiavell das Bild eines Kürsten sie unsere Tege! Anser den Zeiniten, die eine Politica de dios noch lange trieben, flanden andere Briuzenlehrer, sa Wotte le Bayer, Nicole, Bossuck, Kenelon aus; wie ihre Grundsüge befolgt sind, zeigt die Geschicke. Nach den stiltmischen Zeiten in denen Languet, Milton, Hobbes schrieben, gaben Algernon Sibney, Lode, Shasebury, Leibnig mildere Grundsüge an, die in unseen Tagen Vonsseaus einknie wieden.

Birtungen erregt hat an bie sein Berfasser schwerlich bachte. Wie gern tehrt man aus bem Tumult bieser Zeiten zu ben friedlichen Geiftern Grotins. Lode, Leibnis gurud!

"Beil ben Predigern ber Menscheurechte, " sagt ein neuerer Lehrer bes Staatsrechte; "aber berfäumen sie ja nicht vorher Menschenpflichten zu lehren. Um jene in ihrem ganzen beilenfange einzuführen, mitsten wir erft eine Rajorität von Menschen haben, die sähig sind biese in ihrem ganzen Umsange anszullben." — 3ch sege Ihnen bas kleine Buch bei, a and bem biese Stelle genommen ift; Sie werden in ihm noch weit mehrere dieser Art; wir wollen ihn bei seinmen Bort halten. Bort batten bieser Art; wir wollen ihn bei seinem Bort halten.

## 44.

Auch Leibnig unter den Propheten? 2 Was es mit den gewöhnlichen politischen Prophezeiungen sir eine Bewandtschaft habe, wuste der scharfilmige Mann besser als gemand. "Auf Ausecchnungen sür die Judmist" sagt er in einem Briefe, 3 "gede ich nichts. Jene Prophezeiungen, die man in alten Bildbern gelnuben haben will, sind von denen geschrieden die die alse Arciag zwischen Krantreich und England im Simme hatten; die Ersahrung aber lehrt daß alle die sich an so etwas gewagt haben, gefäuscht wurden. Zweiten können bergleichen Prophezeiungen nilgtich senn, dem Böbet, wie man es nemnt, durch einen srommen Betrug Muth zu machen; dei Berständigen aber haben sie so menigen Werth daß sie bielmehr dem Ansehn und dem guten Ausbewarten Nachtheil bringen, inden sie keinen gründlichen Ausbeweis zuschsen, ohne velschen von der erblicher

III. Jose In Gorgle

<sup>1</sup> Chlogere allgemeines Staaterecht. Gettingen 1793.

<sup>2</sup> Begiebet fich auf bas Ente bes 37. Briefes.

<sup>3</sup> Felleri Otium Hannov, p. 108.

Mann, ber seine Pflicht verstehet, nicht so leicht etwas behauptet."
"Gewisser möchte ich," sährt er fort, "das voraussagen das wenn in Deutschland die Dinge nicht besser gemacht werben, \*\* einen längern Biderstand seisten werde als wir uns einsüben. Wir Deutschen brauchen unsere Kräfte nicht genug. — Statt also uns mit schwiedelnden Probbegeiungen einzuschschied, ist guter Rath nöchig dass wir unser Rerben anspannen, und mit Beiseitsehung jeder Brivatssehassichet fürs gemeine Besse sogen."

An andern Orten indes spricht er von den Boraussagungen fluger Männer anders. "In meiner Ingend," sogte er, 4 wollte ich um Abhandlung davon schrieben, " wobei er Seneca, Zacitus, Nachiavell, Conring, Votichius, Dach zum Beispiel ansilitet. Wir ihm ihm asse nicht Inrecht, wenn wir noch einige Wicke siede sieder liebersche liebersche ibe Dinge um ihr anszeichnen. Er blidte weithin, er tabe scharf und ohne Gulle: er war frohmittsig und redlich.

"So oft ich," fagt er 2 zu seinem Freunde Ludolf, "den gejährlichen Zussand der Dinge um uns her, und babei unsere Trägbeit, unsere verlehren Nathschläge betrachte, so oft schäme ich mich unser vor den Augen der Nachwelt. Offendar geht es dahin ans daß in Europa sich alles drüber und dernette kepte, und daß ob vir Odt selch zum Genährsmann unsere Ruhe häten. Ueber Akteuigteiten streite man; ums Große deklimmert sich niemand, so daß es Etel und Ueberdruft macht an die Geschichte der gegeundärtigen Zeit nur zu beuten. So gar sehr bestätigen wir Deutschen die ungülnstigen Uttbeile der Aussänder von uns durch unfer Betragen."

- "Im Felbe ber Biffenschaften fteden wir noch in ben erften Begen. Gin Schidfal verhinbert uns bag wir bie Schätze ber

Epist, Leibnit. edit. Korthold. P. 1. p. 366. Felleri otium Hannov. p. 217.

<sup>2</sup> Felleri Ot. Hannov. p. 121.

Ratur nicht forgfältiger auffrahen und größern Ruben baraus gieben. 3ch bin ber Meimung bag bie Menichen fast unglaubliche Dinge gu Stanbe bringen tonnten, wenn se mehreren Fleiß anwenbeten. Um ihre Angen aber ift eine Binbe gezogen, und man muß die Seit erwarten, ba alles reif feb. "

"Bie bie englische Societat Naturbersuche gusammenträgt, so sollte eine andere feyn bie Regeln bes Lebens, nugliche Be-mertungen und berftedte Borfchlage, wie ber Zufanb ber Mentchen zu verbeifern fen, gusammentrige." 2

"Aus ben Schriftsellern sollte man ausziehen, nicht nur was irgend nur einmat, sondern von wem es guerst gesat feb. Dier muß man von den äteften Zeiten ansangen, doch aber nicht alles ergählen, sondern was zum Unterricht des menschlichen Seschlebes dienet, auswählen. Wenn die Welt noch taufend Jahre seht, und so wiel Budder wie heutzutage fortgeschrieben werben, so strock ich aus Bibliotheften werden gange Sidde werden, beren viele dann durch mancherlei Zusälle und schwere Zeitumflände ihr Ende finden werden. Daher wäre es nöttig aus einzelnen, und war den Driginalschriftsellern, vie andere nicht ausschrieben, Etlegen wie Photius zu machen, und ihr merkolitbiges mit den Worten des Schriftsellers selfst zu sammeln. Was aber merk mit die, sann, bei der großen Berschiedenseit ber Köpfe und der Untellich nicht ieder berurtbeilen."

"Ich glaube baß es bei ench viele geschielte Manner gibt. 3 Indessen mache ich einem großen Unterschied zwischen gründlichen Kenntnissen, bie den Schalb bes menschlichen Geschlechts bermehren, und zwischen ber Notiz von Thatsachen, die man gemeinigsich Gelehrsamleit nennet. Ich verachte biese Gesehrsamseit

The Cooyle

<sup>1</sup> Felleri p. 412.

<sup>2</sup> Felleri p. 147.

<sup>8</sup> Felleri p. 27 an einen Englanter.

nicht, beren Werth und Ruhen ich einsehe; bennoch aber wulnsche ich voh man sich mehr an vos Gründliche hielte, benn es gibt allent-halben zu wenig Personen die sich mit dem wichtigsten beschäftigen. Richts ist so sich von System der Natur zu haben. Würden wohre Kenntnist vom System der Natur zu haben. Würden wiele dies Studium liebgewinnen, so wilrbe man weit gelangen, nicht nur in Midsicht aus Bequentlichkeiten des Lebens und der Gesundheit, sondern in Midsicht auf Bequentlichkeiten des Lebens und des schundheit, sondern in Midsicht auf Weisheit, Tugend und Glidt; fatt bessen das man sich jett mit Kleinigseiten abzibt, die uns ergölzen, nicht aber vervollstommen und veredeln. Unter Vollkommenheiten rechne ich nichts als was uns auch nach biesem Leben bleiben kann; die Kenntnis von Kactis ist wie die Kenntnis der Straßen in London. Sie ist gut, solange man bort ist."

"Das göttliche Naturlicht in uns zu vermehren, hat man veierlegigt au thun nötigig. <sup>1</sup> Buerst jammte man eine Kenntnis ber vortresstichten Ersindungen die schon gemacht sind; sodam erforsche man was noch zu entbeden ist; endlich bringe man beides, das Ersundene und nech zu Ersindende, in Lodgestage an den Urteber der Katur, zu erwedung der Liebe zu ihm und zu den Menschen. Wären die Sterklichen so gillestich daß ein großer Monarch diese der Dinge einmal sin sein Angleren wilte zur Schre Gottes und zum Wohl des Menschengeschsechts mehr bewirft werden als wir sonst in vielen Jahrenveten ausrichten möhren."

"Ich hatte im Sinn manderlei Gebanken, die das Wohl des Arthfoldige" and die Betreffen, unter dem Namen: "deutsche Kathfoldige" and Licht zu fellen; es ift der verdriestisch Worte in den Wind zu derhauchen, und nach Art der Declamatoren, die in Schulen über die beste Form der Republik zu Athen oder Karthag'o reden, Dinge vorzutragen die niemand anwendet. Die besten Gebanken werden verächtigt wenn man sie öffentlich hinskelt; unfer

<sup>1</sup> Felleri p. 19.

Feinde werben baburch mehr gewarmt als gebändigt. Indeffen befige ich manches Uleberbachte, bas auch großen Männern wichtig geschienen hat, und in unfern Zeiten bem Gangen sehr nilhtlich sehn tonnte. Bor allem bin ich mir ber Trene bewuft, und ber Liebe jum allgemeinen Beften."

Gewiß bergeiben Gie mir baf ich bon Leibnit' Beiffagungen fobalb auf feine Borfcblage übergegangen bin; eines tlugen Dannes Beiffagungen find Borichlage bes Beffern. Richt auf Biffonen. fonbern auf Erfahrungen und auf jene bauerhaften Bernunftprincipien find fie gebauet, bie auch in die fernfte Butunft reichen. Da gludlicherweise bie Atabemie ber Wiffenschaften, beren ruhmwürbiger Stifter Leibnig war, in manchem icon jum erften Blan besfelben gurildgelehrt ift, fo mare es vielleicht gut bag fie in allem babin gurfidtebrte, und aus Leibnis' Schriften und Briefen fammtliche Borfclage fammeln liefe, bie er jur Erweiterung ber Biffenfchaften und jum Bobl bes menichlichen Gefchlechts feinen Freunden ober ber Belt offenbarte. Ungebeuer vieles ift feitbem noch nicht gescheben, mas er au thun fich vornahm ober von aufen ausgeführt wünschte; er ift une in biefem allem ber nabere Baco, ber, mit genauerer Renntnig ber Sache als ber Englanber befag, bie Luden ber Biffenicaften, bie Mangel unferer Ertenntniffe und Bemilbungen anfab und feine Entwilrfe, mit Grunben unterftutt, juweilen febr vollftanbig betaillirt bat. Jungen Mannern murbe ich baber feine Briefe und Schriften nicht nur als eine reiche Fundgrube bon Gebanten, fonbern auch ale ein Directorium ibrer Bemilbungen anbreifen : wobin fie ftreben follen, was allenthalben filr bie Denfcheit noch ju thun fen. Gliidlich ift, wer einen folden Begweifer frühe gebrauchet.

Felleri p. 4. 5.

45.

Oft habe ich zu unfern Zeiten gebacht: "wenn Leibnig lebte!" Er lebt inbeffen in feinen Schriften, und wir tonnen aus feinen nuntern Urtbeilen, bie fich auf alles Merfrolltbige feiner Zeit erftredten, auch filt jett viel Autgen gieben.

Sie missen mit welchem Eiser Leibnig sich um die Bereinigung der Religion beward und verwandte. Filt die damalige Zeit blieb seine Misse iruchtlos; inbessen 1868 bruchtlose siene Kribe iruchtlos; inbessen des Fruchtlose feiner Borischafe, die allenthalben voll Berstandes waren, ist für ums lehrreis, Ein damaliger Regeut wollte die Sache klitzer angreisen, und eine Bereinigung der Secten, nicht in Lehren, sondern im Gebräuchen, nicht mit gutem Willen beider Theile, sondern durch Beschle, durch Zwang bewirten. Ein untlächiger Rathyeder schrieb zu Beschäuchung bieser Mittel ein Arcanum Regium in pietistischer Form. Lesen Sie wie sich die gegen Friedensbesserberer Leibnig und Molanus barüber ertlären; 1 das Gutachten endyt also: "Der neuen Regel das ein evangelischer Kites Papst in seinem Gebiet sey, muß man nicht misserauchen. Bei den verkändigen Katsolischen selb-ist ein Algemeines Concisium der Kirche wo nicht über, doch nicht unter dem Vanste."

Hend Sie was Leibnig von Spielen urtheilt: "Ich wilnichte daß jemand alle Arten von Spiel mathematich behandelle, und sowohl die Gründe ihrer Regeln und Geletze als ihre voruehmsten Kunspfliche angäde. Unfäglich viel zur Ersindungstungt brauchbares liegt in den Spielen. Und dieses daher, weil die Meuschen im Scherz sinnericher als im Ernst zu sehn pflegen; denn iberhaupt geht uns bester von der Jame was wir mit Lust verrichten.

"Es tonnte ein Spiel ausgebacht werben, bas man bas Spiel ber Borforge ober ber Zufälle nennen tannte; wenn bas ge-

Korthold. epist. Leibnit. T. 1. p. 88.

<sup>2</sup> Felleri Ot. Hannov. p. 165.

fdiebet, mas tonnte fic jutragen? Beil biefe Bufalle jum Theil allgemein und auf vieles anzuwenben find, mußte ein Befet febn, folde bei einer neuen Frage nicht wieber ju gebrauchen, ober man tonnte bie allgemeinen Bufalle gar ausschließen - und bas Befet machen bag man nur Bufalle anflibre bie bermieben werben tonnen, ohne bag bie Banblung felbft unterbleibe. Den möglichen Bufall tonnte ber eine, bas Mittel bagegen fein Rachbar fagen u. f."

"Man batte bormale ein Fragfpiel: mogn ift bas Strob aut? man tonnte es bas Spiel ber Effecte, ober cui bono nennen. Go tonnte ein Spiel ber Urfachen ober Mittel eingeführt werben, 3. B. womit tann bief ober bas gethen werben? Solde Spiele icarfen ben Berftanb, und führen ju ernfthaft Gutem, ba anbere Boffen nur ju ernftbaft Bofem führen.

"Man bat ein Gebachtniffpiel, ba man fich übt etwas auswendiggelerntes, fower auszusprechenbes mit machfenber Rebe bergufagen; bergleichen Spiele tonnten noch mehr erfunben werben, nicht au Bermehrung ber Seelenfrafte allein, fonbern auch an Uebung ber Tugenben. In manden Spielen ift Beideibenbeit, Magigung nothig, wie im Ronigfpiel u. f. 3ch wollte bag Comenius baran gebacht batte, ba er fein Buch: bie Soule ein Spiel, beransgab." 1

Bei unfern fürchterlich großen Beit - und Menfchenfpielen find Ihnen biefe Leibnitifden Gebanten nicht bisweilen eingefallen? Benn bas gefdiebt, mas tonnte fich gutragen? Bie tann es vermieben merben? unb wenn esfich gutragt, mas bilft bagegen? Ferner: mogu ift bas Strob gut? cui bono, bief ober jenes? Das gange Leben ber Menfchen ift ein Spiel; mohl bem ber es froh und mit Berftanbe fpielet.

Bon Spielen gur Bhilofophie. Die Urtheile bie Leibnit nicht nur über bie Alten, fonbern auch über bie Scholaftiter

<sup>1</sup> Korthold, epist. Leibnit, Vol. III. p. 278.

und die Reformatoren der Philosophie, über Jordanus Brunus, Campanella, Baco, Hobbes, über Grotius, Lode, Cartes, Buseudorf, Shastesbury u. f. fället, sind, odwohl immer in seinem Sessische, mit einer Umparteilichkeit, einer Wilde und so allgemeinen Theilnehmung entworfen daß ich diese großen Gemilths wegen Leibnig gern zum Schutzeist der gefammten Philosophie wilnische. Bon hundert merkwilrdigen Aeusserungen hier-ilber öhren Sie eine ilber Cartes! <sup>4</sup>

"Ich wilnische daß tressische Manner die teere Hossinung, Oberherren im Neich der Philosophie senn zu fönnen (arripiendas tyrannicis in imperio philosophico) ausgäben und den Chygeiz eine Secte slissen zu wollen sahren ließen; dem eben hieraus entheringen jene ungeschiedten Parteitichseiten, jene seeren und eiteln Bulchertriege, die der Wissenschaft und dem Gebranch der fostbaren Zeit so sehr schacken. Archimedianer, Apollinianer; alle sind von Einer Secte, der Wahrbeit zu solgen, woher sie sich anbieten nöge. Auch wird niemand geboren werden der sich das gange Patrimonium der Gelehrsamseit zueigne, der das gange Patrimonium der Gelehrsamseit zueigne, der das gange Wenschaftscheft an Geist überstreffe und alle Sterne um sich her aussissisch vie die ätherische Sonne. Wir wollen den Des Tartes soben, ja gar bewundern; dessigate und aus einer nicht beren nicht bemeert hohre mehren, die jener nicht bemeert bat."

"Nichts fteht bem Fortfommen ber Wiffenschaft so fehr entgegen als jener Anechtobienft, in ber Philosophie eines andern Gebanken gan paraphrasiren; und eben biese Paraphrasirelunst balte ich sile bie Utsache, voarum von ben bloß Cartesfanern ebensowenig neues und ausnehmendes geleistet werde ale von ben Aristotesstern geleistet worden, nicht aus Wangel bes Genie's, sondern des Sectengeilis, der Partessiucht balben. Wie nämsich unsere Einbildungskraft, wenn

<sup>1</sup> Ibidem p. 392.

ihr eine Melobie allein vorschroebt, schwerlich und mit Milhe zu einer andern übergeht; wie der der mindkässig einer geschlagenen Strasse olgst eine neuen Wege entbeden wird, so sind auch die die Einem Autor sich einverleiben seibsgite Annehte diese Autors, die er durch Gewohnheit in Dieust und Besitz dat; zu etwas neuem und verschieden siemen sie ihr Gemilit nicht ertheben. Und doch sie des anneh das die die Serfchiedenbeit der Wisse auf denne man die Wabrbeit gesindt bat."

Richts verebre ich an Leibnit mehr ale biefe große, unbarteiifche Jugenbfeele, bie bis ans Enbe feiner Tage alles mit Freuben aufnahm was irgend ber Biffenicaft biente. Reine Form wies er verächtlich ab; in allent fucte er bas Befte. Bon ausfcbliefenben Leibnitianern batte er fo wenig Begriff, baf vielmebr feine Schriften und Briefe barauf arbeiten, in Butunft alle Secten ju vernichten, aus alten und neuen bie Babrbeit ju fernen, und auch einer fonft folechten Schrift ben Beitrag nicht abguläugnen, beu fie bem Gemeingute ber Menscheit liefert. 3ch wlinfchte bag feine Bebanten, feine Urtheile über bie verschiebenften Schriftfieller in ibrer gangen großen Unparteilichfeit für Stünglinge ausgeboben, und als Leibnit Beift, ale bie einzige, immer frifde und neuftromenbe Quelle ber Wiffenschaft bargeftellt wilrben. Bor einigen Jahren erfcien, wie mich blinft, eine Schrift, bie ber Beift bes Berrn bon Leibnit bieß; mahriceinlich aber ift's nicht ber rechte Beift gewesen, benn er ift ohne Wirtung balb verschwunden. Doch mas fage ich Birtung? Sat Leibnit auf Die beutiche Ration gewirft? Sogar feine Schriften find von uns noch nicht gefammelt; und nachbem ein Auslander fie fur uns zu fammeln bie Dilbe nahm, baben wir fie noch nicht einmal ergamet.

46

Bollen Gie fich überzeugen bag Leibnit auch bei feinen Lebenszeiten in Deutschland eine ziemlich frembe Bflanze gewesen, fo lefen Gie bas Leben, bas fein nachfter Befannter, Edarbt, von ibm geschrieben; feine Befanntmachung baben wir bem gelehrten Murr gu banten. 1 Die blubenbe Moë fanbte reiche Gerliche um fich ber; allenthalben wollte fie Burgeln ichlagen, und neue Abfenter pflangen. Es gelang ihr bie und ba, ungeachtet bes ftraubigen Erbbobens : und mare Leibnit bie Stiftung einer Atabemie ber Biffenichaften zu Bien und Dresben fo gegliidt wie ibm bie Atabemie ju Berlin gludte, welche unnennbar gute Folgen batten fich feitbem verbreitet! Gein Beift lebte in einer ibealischen Belt, im Reich aller bentenben , füre Bobl ber Menichheit wirtenben Beifter. Für biefen großen Staat ichrieb er feine Auffate, meiftens auf Beranlaffung frember Meugerungen, und unterhielt einen fo ungeheuern Briefwechsel bag man ihn einen Mitarbeiter und Brafibenten ber Befammtatabemie aller europäischen Biffenschaften nennen tonnte. In feinen naberen Berbaltniffen aber mar er bier Ranglei-Revisionsrath, bort Befdichtichreiber bes fürftlichen Saufes; bier ichrieb er für einen Bfalggrafen ber Ronig von Bolen werben, bort für beutsche Rlirften bie Befanbte beim Friebensichluf haben wollten u. f. Er unterhielt bie Filrften mit Curiosis (wenn es auch nur ein wunderbar geftalteter Rebbod fenn follte). Fürftinnen mit finnreichen philosophischen Bebanten, Rengierige mit bent mas fich in anbern ganbern gutrug ; erfand filr ben Bergban Wertzenge, Mafchinen, Windmilblen und — that boch nicht zur Gnige. Zwei Jahre vor feinem Tobe ward bem alten Mann nachbrildlich befohlene: "bie Siftorie bes Saufes bor allen Dingen fertig ju machen," und ale er begraben marb, "war bas einzige zu verwundern (fagt fein getreuer Amanuenfis und College Edarbt) bag, ba ber gange Sof ibm gu Grabe gu folgen in-

Murre Journal gur Runftgefdichte, Th. 7. G. 123.

"Beil er nicht zum Abendmahl ging, sagt Edarbt, schalten die Prediger oft öffentlich auf ibn; er blied aber bei seiner Weise. Gott weiß was er vor Motiven dazu gehabt, die gemeinen Leute hießen ibn daher inszemein auf baltbeutisch Edvenitz, welches qu'in e croit rien heißet." Ans seinen Schriften und Bemühungen silt die Bereinigung der Kiechen kennen wir seine reinen und ausgeklärten Reinigionsgrundsätz genugsam; gewiß kann man ihm nicht den Borwurf machen daß er au wenig gesolauft babe.

"Lurz vor feinem letten Augenblid wollte er noch etwas aufschreiben. Als ihm Papier, Tinte und Feber gereicht wurden, fing er an zu schreiben, das er aber nicht mehr lesen konnte als er es

<sup>1</sup> Jur Erlauterung biese Umflandes wird in ben schafbaren Jushen gu Erd arbie Lebensbeichreibung folgendes angegeben: "Der König war damals nicht mehr in hannver. Der Womarch fland eben nicht allzuwohl mit bem Wiener Hofe, und est missiel ihm daß elb nich 1713 ohne Eraubniss nach Wien gegangen, und über anderthalf Jabre außen liebe, auch bie Reichsbefratssselle angenommen batte. Se. Walfelt sogten baber einstendes, dach ein handen, weiches verloren gegangen, zu hannver ausgertommelt wurde, dalb im Schrig, halb im Ernst: "Id mus wohl meinen Leibnis auch ausetrommeln lassen, mu zu ersabren wor zu zu fehren mag." — ein merkwolzige Ersabuterung der

bei dem Licht durchsehen wollte. Er zerriß das Pahier, warf es weg und legte sich zu Bette. Er verschiet nochmals zu schreiben, verfüllte sich die Augen in seine Schlafmilge, legte sich auf die Seite und entchtlief sanft, nachdem er sein ruhmvolles Alter auf 70 Jahre, 4 Monate und 24 Tage gebracht hatte." Lesen Sie Edarbis Lebensbeschreibung; das dardarus die ego sum wird Ihnen manche Seite ins Ohr stilftern.

Fontenesse fagt in seiner Lobschrift gar artig: "aus vielen Hertelse habe das Miterthum nur Einen Derfaltes gemacht; er sehe einen andern Rath als den Einen eistenitz in viele Gesente zu becomponiren; dem sonst wilrde bei dem beständigen Uebergange von Schriften des verschiedenschrieben Anfalts, alle zu einer und derzeichen Zeit geschrieben, diese unaussischiede Wisspung von Gegenständen, die in Leidnig Kods seinen und der eine Aber die der die eine Aben nicht berwirte, eine Berwirtung und ein embarras in sein Eloge beingen." Und doch wünsschie ist sah daß Leibnigens Batersand diese embarras, diese passages brusques et frequens d'un sujet à un autre tout opposé, qui ne l'embarrassaient point, in Leibnigens Kreiten nicht gebracht hätte, um den Einen Derfales in mehrere Serkuse zu decomponiren. Wie anders konnte Newton in England seine Werte vollenden!

Sie vissen damover aussetzungen Berlassenstein ber laubesherrlichen Bissisolotet zu hamvoer aussetwahrt wird, und es sit zu erwarten baß bie Regierung, die sit alle und allerei Wississchaften mehr als irgendeine andere in Deutschlaub thut und gethan hat, einem bazu tilchigen Manme, unter gegedener blitzgeslicher Terene, die Belammtachung bes Inhalts berselben ansstrage. Der einzige Band, den Rasse und Kässenschaften der die kieft mehr werth als Leibnigens Tepedices sich bet leicht mehr werth als Leibnigens Tepedices selft; und wer unternähme es sitt den kleinsten Zeiten Leibnigens in Ansehung der Ide verantwertlich zu werden, die er darus mur binvart?

Berbers Berte, XXXV. 3. Bbilof, u. Gefch. X.

Dantbar erkenne ich jede Blume die eine würdige hand nicht auf Lidnig' verscharte Asch, ondern dem einigen Ehrenmas streuet, bas er sich ziehlt errichtet hat. Die Bolfsiche Schlie, baungleie, bungleise keiner Denkart war, hat ihm gleichsam ein Kenotahhium gebauet; durch sie ist eine Karbeit der Begriffe und eine Präcisson des Ausdrucks in unser Sprache gebracht worden, die ihr vorher undekannt waren. Sollte, da ihre Periode vorliber ist, zemand noch sieht Bedenfen tragen Leibnitzens Briefwechset mit Wolf herauszugeben, der, was er auch enthielte, dem sehren undet andere als zur Spræckenschen fonnte?

- Auch außer biefer Schule, wie jugenblich lieb ift mir alles was Leibnis ehret und in sein Licht ftellt. Bebe Zeile, die Käftner, in mancherlei Art und horm jur Ehre und jum Berständnis seines Landmannes schrieb; von Cochins jede liene Abhandlung in der Mademie der Wissenschaften zu Berlin (wären doch von ihm noch mgebruckte Abhandlungen vorhanden!) sind mir schöne Reste von Bbilosopben der alten Zeit.

Hören Sie was Leibnig von seinem Censorgeist saget: "Niemand hat weniger Censorgeist als ich habe. Sonberbar ist zie ken mit gesällt das meiste was ich sese. Sond ich nämlich voeiß wie verschieden die Sachen genommen werden, so sänlich wei kwie verschieden die Sachen genommen verden, so sänlich wertheidigen ober enthaubigen könnte. Sehr sellen ihr da har in Velen etwas ganz misstätte, obselich freilich dem einen dieß, dem andern das mehr gesallen möchte. Ich die niemal so gedanet daß ich allenthalben am liebsten aussichen aussichen aussichen ausschen dem bemerke was lobenswerth ift, nicht was Tadel verdienet." Könnte der Geist der Philanthropie selbst dissiger und mitber denten?

Und boch warum erfuhren eben bie friedliebenben, die billigsten Gemilither, Erasmus, Grotius, Comenius, Leibnit so manchen übeln Dant ihrer Zeitgenossen? Die Ursache ift leicht zu finden: weil sie parteilos und jene mit Borurtheilen befangene streitende Parteien waren. Diesen gaben Unwissensjeit, Eigennutz, sindes Derfommen, geftänkter Stosz und zesen andver spurien dod Streigewoße ober ben Dolch der Berteumbung in die Hände; jene kämpsten friedlich hinter bem Schilbe ber Wahrbeit und Gilte. Der golbene Schilb ber Wahrbeit und Gilte bleibt; ihre Streiter tönnen persönlich sallen, aber ihr Sieg ist wachsend und unsperblich.

### 47.

Bei unserer weitverbreiteten beutschen Sprache, bie auch in fernen Ländern gesprochen und geschrieben wird, tommen nicht selten kleine Schriften jum Borschein, die einer allgemeinen Ausmetsamteit und Theilnehmung werth waren. Ans Danemart, Brugen, Bolen, Kur- und Liefland, wohl gar aus Amerika wären bergleichen zu nennen; jeht werbe ich Ihnen aus einer Keinen Schrift:

"Bonbomien, gefdrieben bei Eröffnung ber neuerbauten

- fchen Stabtbibliothet;"

einige schene Gebanten auszeichnen. Damit mich aber nicht eine Jugenbliebe zu ber Stabt, für bie bie Schrift zunächst geschrieben ift, angenehm täusse, will ich ihren Namen nur ans Ende bersparen, und bloß das Allgemeinnützliche bemerken.

Der Berfaffer fangt, wie es febn muß, von ben Grundveffen feiner Stabt.

# ben burgerlichen Tugenben

an. "Ehrenbenenmungen," fagt er, "welche Betriebfamkeit, Mafigung, Liebe jur Orbnung anbeuten, bie gebet bem Stäbter. Sie erinnern ifn an Engenben, auf welche fein Wohlftand gegründet fil. Ein Gewerbe bas ohne biefe Stabttugenben burch blindes Glid, burch träge Schlaufgleit getrieben werben könnte, ift nicht bas unfrige." "Sie glängen nicht biese Tugenben, aber sie wärmen. Sie erhalten bie Gemilitjer rusig; die Reigung ju städitichen Sewereben nnd Beschästungen wird badurch gesärtet, sowie die Sucht nach äußern Bozzügen diese Sewerbe verleidet. In Siädeten ist eine Ehre die Regierungen nicht geben, nicht nehmen können. Wohlfand ist die Bodt für Siädet. Man bentt sich dabei Mittel und Genissten Han bentt sich dabei Mittel und Genissten gut Acquivalent von dem Wohlgeboren zu pa haben, ist dier das gute Acquivalent von dem Wohlgeboren zweiten zu beschilben. Jene kreise eines delster Worzug es ist den zweiten zu beschilben. Jene berroische Zeit verlangte Ausspherungen; Armuth, Genberrungen varen damals auch Blürgertungenden. Sie sind be is nicht mehr. Die Anmuthungen an den Stadtblürger sind jest: er soll erwerben, soll das Erworbene genießen; aber zu einem sehen Wohlfande ist nur durch Rechtschensche in der Verdischemsteit und Vertießemsteit zu gelangen."

"Bu biefen Bürgertugenden Anleitung geben, das ift in der Macht der Regierung; und es thut dem Herzen wohl, bei Eindringung in den Geist einer Berfassung an Anleitungen und Antriede mu ihnen gu treffen. Bei neuen Einrichtungen ift insonderheit daran gelegen den Geist davon gleich richtig aufzusaffen. Dieser erkannte Sinn der Gesetzgebung, in Blut und Sast verwandelt, geht sodann in gute Grundfäse über, die au Aufrechtsaltung der öffentlichen Stüdsseligseit so trästig mitwirken. Der gute Geist ist nie einer Gesnien, leicht zu erbalten, wo derselbe bereits sange gewaltet dat."

Diefe Grunbfate, benen ber Berfoffer viel Localintereffe einftreuet, filbren ion bei feiner neuerrichteten Bibliothet jum großen Samptiat:

"Brattifde fittliche Aufflarung ift gute Bolteerziehung."

"Die Bicher in ber alten Stadtbibliothel, " sagt er, "waren größtentheils aus ben aufgehobenen Klöftern gesammelt; und so ftanden nun hier, wie vormals in Zellen, bicke Mönchsgelehrsamteit in Thierhanten, feltene Bibelausgaben an Retten, alles ungelefen, in lichtichenen Gemächern."

"Religion und Gelehrfamteit wohnten unter einem friedlichen Dache; sie gingen aber nicht hand in hand, sondern eine jede biefer ernsten Bewohnerinnen ging sür sich siene niesamen dunkeln Pfab. Die Diener der Religion waren Sammser und Bewohrer der zu einer klinftigen Anwendung modernden Schätze der Weisheit. Ueberbaupt hätte die Religion der Ehristen, deren praktische Eehen kleich die Religion der Ehristen, deren praktische Eehen klieberbande ist die Religion der Ehristen, den Mussam den Geschenkeit auch entbehren fönnen. Sie behielt aber nicht lange ihre edle Einsalt; es entstand die Wissenschaft Zweologie genaunt, die von gesehrten Justigen wie von frommen Tänschungen durch alle neue Kraft noch nicht bat gereinigt werden fönnen."

"Diese Religion, welche geossenbarte Bernunst und die reinste Moral ift, wülde mit stitlicher Amstärung zugleich hieber gesommen seun, wenn sie nicht bereits in Silben im Grunde verdorben gewesen wäre, wie sie den da nach dem treußerzigen Norden kam." (Dier gehet der Bersasser die nähern Umflände dieser Ansunst durch.) "Die Religion also, welche Schlierin der Wenscheft seun sollte, trat diese mit berrschssichen Kußen; sie predigten ich mehr Wilted ker Weral, sondern Erniedrigung. Sie silbete Leidengen, die Luckle aller Woral, sondern Erniedrigung. Sie silbete Leideigenthum ein und hob jedes andere Eigenthum auf; sie herrsche, satt durch Beispiel gehorchen zu sehren." — Der Bersasser versossel das daher mehr noch im Krieden als im Kriege bewirtte Sittenwerderbniss und Siedt ebel sort:

"Bir wollen diese Miggeburten der Zeit nehmen wie sie damals nach den Meinungen und der Denfungsart der Menschen darin gesormt werden sonnten. Wir wirden in dersellten Lage dasselbe Gepräge angenommen haben. Last uns aber anch mit derselben Bulligseit das gnte, durch Resigion nicht belehrte, sondern untersochte Boll bekanteln. Es war von Natur nicht unfährig gum

Guten, benn es war ichon auf bem letten Grabe ber Cuftur ber blitgetlichen Gesellschaft; es trieb Acterbau, es seine Defern. Als es aber burch seinen Ungsauben Freiheit und Eigenthum verwirtt haben sollte, als Obifer zu Hosselbern gemacht wurden und der Sauerteig ber Staverei Jahrhunderte sang in seinem Eingeweide gewülftet hatte; da — verlangte es seich nichts mehr als — Brod und Authen von seiner Herrichaft. Es verlaugte nicht Kreibeit."

"Wie ift benn ein Boll ju zwingen glidflicher zu seyn als es elcht sen will? Zwang und Furcht find Bolizeimittel. Das moraliche Gute, wobon bier bie Nebe ift, kann nur burch Befferung bes Willens bewirft werben."

"Daju gab man ja bem Bolle Lehrbücher? Lehrbücher einem Bolle bas nicht lejen tonnte, nicht lernen wollte. Auch Lernen beite auf Lernen wollte. Auch Lernen und feine Arbeit, ber es sich so untwillig unterzieht als jeder andern Arbeit, weil es basir hält daß nicht ihm, sondern seinem Herrn die Krilchte aller Arbeit gebühren. Gebet dem Bollt mehr als erchen interricht, gebet ihm Exziehung. Gewöhnt es ju Begriffen von Eigenthum, und ihr werdet es einer bürgerlichen Glidfeligkeit empfänglich machen. Durch ein zugestichere Cigenthum würde das Boll Zutrauen zu sich und zu seinem herrn wieder erhalten."

"Gebt ihm Erziehung; macht ben Menichen in ihm froh und empfindend. Jeht muß es arbeiten; bann wird's arbeitfam werben."

"Bebt ihm Erziehung. Lehret ben Staven genießen. Schafti ihm mehr Bedürfniffe als Schlaf und Trunt; laßt ihm mehr on bem ersten als von bem letten. Jener König gab ben Befehl in seinem Lanbe baß ber Bauer nicht anbers als in Stiefeln, bes Sonntags, zur Kriche sommen sollte. Durch bieß besohlire Beblitzuß vermehrte er bie Cuttur anf bem Laube und ben Reieß in ben Stäbten. Wenn unfer Laubsauer seinen Fuß mit ber haut bes filt sich geschlachteten Biebes flatt wie jetzt mit ben Sänten ber bazu ausgerotteten Bäume bekleiben wirb, bann wirb er sich achten und sowohl sich als bas Land besser cultiviren lernen,"

"Diese Mittel, Eigenthum, Frohfenn und Bedürfnis sind Sad. und Lage-Erziehung, die gur Bildung wirffamer ift als Bortunterricht. Ein Gutsberr gad seinen Landbautern reinlichere Bohnungen und einen Spiegel barin, um sich ihre Gestalt vorhalten zu können. Diese Anleitung gur Seibsschäung, zur Reinsichseit ift auch gute Boltderziehung."

"Bogu aber alle biese Berfeinerungen? Die gegenwärtige große Anwendung unwilliger Kräfte schaft schon bem Lande Ueberstuß und zieht answärtige Reichtsumer bahin. — Glandt davon nichte. Ein Land ist arm wo die wenigsten genießen und die meirsten arbeiten mussen. Es ist alsbann nicht der Ueberssuß der aus dem Land gest, sondern der entzogene Geung. Was dassilt ins Land gegen wird, sie nicht wahrer Reichtsum, und wenn dieser in baarer Minge dahin läne. Reichtsumer sind die welche durch größere Custur des Landes entsleben und im Lande genossen werden. Auch war bei den Mittelin zur Bildung des Bolls nicht die berreckt Bereicherung der Sertschaft die Kbsicht, wenn gleich die Bernehrung der Einflünfte eine Folge ihrer Auslagen bei diese Villung sen wirde.

"Ein in fich erniedrigtes Bolt tanu, wie gejagt, nur burch fangfame gebuldige Leitungen auf ben Weg, fich feiner Exiftens gu freuen, wieber gebracht werben. Und es ift billig bag bie welche Gliter erben, die baranf haftenben Schulden begahlen."

Te felle offe mobil mir ibm Ghulden be Grieben begahlen, in

"So sollte also wohl ein jeber Gutsbester ber Erzieher feiner ber Erbe zugeschriebenen Arbeiter sehn? Allerdings, und ber Regent ift aus angestammter Schuldpflicht ber Erzieher bes Landes.

"Die besolbeten Boltslehrer find zu biefer Erziehung bie gugeordneten Rathe ber Landesbesiter. Diefer ehrvolltige Stand beuft jeht allgemein über seine Bestimmung nach, und findet bag bieselbe nur baburch auf die kluftige Glidfeligkeit wirken kann wenn er die gegenwärtige beförbern hilft. Durch praktische Amveitungen aus der Ratur- und Sittenkebre, durch Anteitungen in Gewerben und Witthsschäfteangelegenheiten, worin berselbe auf dem Cande ohnebiss mit berssochen ist, werben diese Bollssehrer jeht mehr ausrichten als jemals durch unfruchtbare Dogmen zu bewirken ist. Warum gesellen sie sich nicht, diese unsere Bollssehrer, den Eingebornen des Landes zur Hilfe?"

"Seil bir, Gerechter auf A.\*\*, ber bu mit beinen Erbmenschen, wie mit Mitmenschen, einen gesellschaftlichen Bertrag fiber gegenseitige Pflichten errichtetes! Leicht sey bir bafür beine Erbe! Bu beinem Grabe sollten bie Söhne bes Lanbes und ber Stabt wall-dabten, um gemeinnsthige Gestunnungen, richtige Einsichten iber ihr gemeinschaftliches Interesse als Relauten von de mitunkringen."

Der Berfasser kehrt nach dieser menschenfreundlichen Umsschapt zu seiner gesieden Batersadt zurüld. "Die Meinere Menge in Städen, agt er, ist der zu besenchten, insondersteil in einer Jandelsstadt wo Freiheit umb Ontdung bald nothwendig werden. hier war ansangs der Resiede Unterricht ein Monopol der Domsperren. Kaussente, heinde von allem Zwang, entzogen sich auch diesem Lehrzwang und schieften ihre Stöne nach einer auswärtigen Schule, die damals wegen einer besseren zehrnethode berühmt wurde. Diese kamen mit ihrem dort versoglen Lehrer zurüld und zündeten sier das erste neue Licht an das unan bamals nicht, so bessehen wie jeht, Austläung, sondern dreifter, Resormation nannte. Die Berbessenung kam asson das und bamals nicht, so besscheiden wie jeht, Austläung, sondern dreister, Resormation nannte. Die Berbesserigung kam asson das und bamben son und der Burden und wenn sie Grund und Bestand haben soll, von der Jugend und vom Untervrichte."

"Bücher trugen bamals noch wenig zur Aufftärung bei. Was auf einheimischen Gymnasien und Afabemien bamals geschrieben und gelehrt wurde, mag wohl Gelehrsamkeit gewesen sewn, beförberte aber, nach Materie, Form und Sprache, in ber fie verschiesten war, keine Art ber Auftlärung. Und so verschieste immerhin fruchtteere Gelehrfamkeit, abstracte politische Speculationen, aber gute praktische Wahrheiten behaltet nicht in verschlossener Dand. Sittliche russige Auftlärung vollenbet was bas ichnelle Licht ber Erleuchtung nur beginnen konnte. Sie hat vollenbet wenn biese tiese Einsicht in bie Natur ber moralischen Dinge allgemein geworden ist:

"daß alles öffentliche und privat-Wöfe Unsim und Thorheit sind,"
"daß Rechtschaffenheit Stadtweisheit und Staatslingheit ist."
"Zwar ist Bollenbung nicht das Loos von hienieden, aber eine jede vermehrte sittliche Auftlärung erleichtert den blitzgesichen Regierungen die Sorge für die öffentliche Glüdseligteit." — Werden Sie nicht geneigt nach einem solchen Eugang unsern Oberbibliothetar weiter zu hören? "Daun gedeihet," fagt er, "Ausstläung wenn auf die untere Wasse Liebt von oben berabfällt."

# 48.

Als Gefchente ber Gutmilthigfeit flehen bor bem Eingange feiner Bibliothet gwei Röpfe

# homer und Montesquien.

"Der erste mit dem Stempel der noch nicht verschlissenn Natur sisse Ehrsurcht ein; man sindet sich, auf seinem Angesicht verweisend, so bedaglich und mit sich selbst zustieden. Der zweite drückt dei aller dischen beiter edeln Zilge die hödigte gesellichaftliche Enturn ab; ihm gegenüber wird man ausmertsam auf sich und empfindet Unruhen. Guter Alter, wie würdest du in einer Unterredung mit dem Präsidenten bei seiner Darstellung der neuern positischen Eineichung in der Welt flaunen! Der ariadnische Faden diese Staatsweisen würde die ihr dam aus dem anscheinenden Gewirve beraushelsen. In deiner Zeit welch einsacher Gang der Vingel die Eugenden wie

einförmig! die Sitten wie schlicht! Die Männer waren alle tapfer, bie Weiber alle häuslich. Seht Stände, beren jeder verschiedene Pflichen, verschiedene Tugenden, verschiedene Chre hat. Welche Kebern sind bei Bervollkommung der bilrgerlichen Gesellschaft in die verzeisserten Staatsgebäude gelegt, daß alles, ohne sich zu hindern, zu Einem Zweck wirte! Sie sind

"geordnete blirgerliche Freiheit, eine gesetzliche ausübende Gewalt, und Ebrfurcht für beide."

Der Berfaffer führt uns über China, bas treffenb geschätt wird, ju feinem Grunbfat:

Sitten unterftuten bie Berfaffungen.

"Stäbtische Gebräuche," sagt er, "belacht von bem Hosmann bem nur Erifette wichtig ift, ehrwürdig bem Staatsmann ber einsicht wie sie an Tugenben hängen und plasmnen des bisten was wir Sitten nannten. Wenn vorbem laute Hausanbachten gehört wurben, so war bieß nicht größere Frömmigleit (die wohnt nur im Bergen), es war gute Sitte welche Ehrerbietung gegen Hausätter, Ordung im Jauswesen, Regelmäßigkeit in Geschäften und Gewerbe vermehrte. Dat doch die einzige gute Manusactur, die bei uns Bestand gehabt hat, der Gebrauch einzessischer, die Töchter der Stadt sind wie die Listen auf dem Felde; sie spinnen nicht, aber — sie firiden. Alles von der arbeitsamsten Dand bis zur schönsten friedt, auch bei freundschaftlichen Beluchen und bei größern Jusammentlinsten. Bringt diese gesellschaftliche Dandarbeit, die hier in Ehren sie, in Berachtung (dies ist das Mittel Gebräuche abzuschafsen): wie viel Tugend und Wohlsand gingen zugleich verloren."

Der Berfaffer geht mehrere gute Gebrauche feiner Stabt mit feinen Bemertungen burch und tommt ju einem anbern Sate:

Arbeit und Gebulb führen jum Boblftanb.

"Die neuen Ergieber," fagt er, "fuchen ben Schulweg ebiner ju machen; fie burften ibn nur fur bie Jugenb ju ihrer praftifchen Bestimmung gerabe gieben. In Lebranstalten wurbe alsbann bie Bilbung bes fünftigen Burgers fo anfangen wie fie in Dienstjahren fortgesett wirb. Go leicht in ben Gewerben bes blirgerlichen Lebens bie Theorien fenn mogen, fo erforbern fie boch in ber Anwendung anhaltenbe Uebungen, um bie in Befchaften nothwenbige Fertigfeit. Bunttlichfeit und Buberläffigfeit fich eigen gu machen, Die in Stabten von bebachtigen Borfabren angeordneten langeren Dienft - und Lebrjahre waren wohl gut ben brauchbaren Dann in ber burgerlichen Gefellichaft zu bilben. Der Ritter wie ber Raufmann, ber Raufmann wie ber Sandwerter mußten burch bie Grabe von Anappen, Buriden und Gefellen gebn, ebe fie ein Deifterrecht erhielten. Der ungebulbige Genius unferes Zeitalters bricht lieber berbe Friichte als bag er ibre Reife abwarte. Es gebort nunmehr auch icon barn ein Bercules, um auf bem Scheibewege ber Tauglichfeit ober Untauglichfeit im Staat, jener Berfilbrerin, bie mit Geifblafen jum unzeitigen Genuffe lodt, nicht ju folgen, fonbern mit langfamen Schritten bie Bobe ju erfteigen, wo ber grilnenbe Rraug bes Boblftanbes aufgestedt ift."

Muf biefer Bobe fpricht ber Berfaffer

bom Gemeingeift,

ber alles in Rudficht bes Gangen betrachtet, bem mahren Schutgeift ber Stabte.

"Das Alterthun." sagt er, "hatte so viel öffentliche Gebänbe, prächig durch ihre Größe; Alabemien, Colisen, Theatern.f., bie wie die Lust zum freien Gebauch waren. Die neuere Zeit hat lauter eingeschränkte Besthungen, öffentliche Gebäube, wo der Eintritt vor der Thir begahlt wird. Sind in unsern engen Kreisen Berz und Geist beschafter wie in jenem und romantischen Alter, so streben wir jetzt besto sichere nach einem nicht zu hoch gestetten Ziele."

"Gemeingeift (public spirit), diese Benennung ftammt von der brititischen Insel; wir verefreten ihn aber lange vorher unter dem ehrbaren Namen, der Stadt Beste B. Diese Mort hatten untsere Boralten oft im Mande. Ihre Errichtungen und Berwoltungen, von welchen wir noch die Bortheile geniesen, bezeugen daß sie die Sorge silr das Beste der Stadt auch im herzen getragen haben. Die Stadt ist ebenso glidclich auf die Borstellung: "wir arbeiten ausammen für uns und unsere Kinder, als auf ihre Lage gegründet."

"Un ber tobtenben Gleichgilltigfeit für ein Brtliches allgemeines Befte maren Regierungen weniger Soulb als Theologen, Staat 8beamte, Bhilofophen. Die Theologen querft fagten: bie Erbe feb ein Gafthaus fur Durchreifenbe, bie nur im himmel Burger maren; ale wenn ber bort ein guter Burger merben tonnte ber bier ein folechter mar. Die niebern Staatsbeamten rebeten nur bon einem Rronintereffe; ein Bort, worin tein Ginn ift, wenn biefes Intereffe mit bem allgemeinen Bobl in Biberfpruch genommen wirb. Und nun bie Bbilofopben mit ibrer Alleweltebilrgericaft, bie nirgent au Saufe ift? 3ch bin ein Burger ber Stabt, und nichts mas meinen Mitbarger barin angeht ift mir fremb. - Diefe Befinnung ift beidrantter, bat aber mehr Energie ale ber Terengifche Aussbruch bom Theater gelagt: homo sum etc. "Da bift bu mas rechts! antwortete Leffing von ber neuern Bubne. Und mas ift auch in einer bestimmten bilrgerlichen Gefellschaft ber Denfc in abstracto, und ein Bilrger in concreto ber gangen Belt ?"

Der Berfasser verfolgt ben Gemeingeift seiner Stadt auch in bie öffentlichen Gesellichasten; benn "wo niftet," wilrbe ber Spaher Montaigne sagen, "bie Tugend sich nicht guweisen bin?" Andringend und local zeigt er daß praktische Gelebrte seiner Stadt unentbehrlich sind wnd wie sie ihr nilhlich werben; er tommt endich auf die Gelchichte ber Lectüre. "Blicher," sagt er,

"bie Ginfuhr frember Gebanken, ift hier zollfrei. Eine Cenfur wäre niltslich: nur Werke von wahrem innern Werth sollten eingeführt und gelesen werben können."

"Bu uns schießen von Messe zu Messe so menblich viele, einander durchteugenbe, auf die veredetten Ampen Dentschlands geworsene Lichstrabsen, daß vor zu vielem Licht der Tag oft nicht zu sehen ist. Durch weichen Bust von Schristigen mußten wir uns durcharbeiten, ehe wir auf die wenigen Bogen

"Etwas, was Leffing gefagt bat,"

geriethen, worin so ftart die Wahrheit gesagt wird daß das Gute in der dürgerlichen Gesellichaft nicht besohen, sondern nur aus freiem aufgellärtem Willen entstehen tann. Wie viel große Bände musten wir durchblittern ebe wir auf die

Ueber bie Ginfamteit

tamen. Diese flößen Geschmad an häuslichen Freuden ein, erregen Wiberwillen gegen geift und zeitverberbenbe Zerstreuungen, gegen muffige Beschäftigungen u. f.

"Wirtungen vom Bildetlesen waren nicht so selten wie noch meine Papier zu nus tant. Damals waren sier von Zeit zu Zeit herrickende Verle. Pamela, Clarissa, Grandis onzen bier von sein zu Zeit herrickende Verle. Pamela, Clarissa, Grandison sollen sieh in der Regierung und theilten diese mit keinen andern Komanen. Auch wurden sie nicht silt Romane gehalten, sondern aus bie Eristen doutsonwenere Wusser ist, zum Schaden der Racheiserung, durch die nachherigen vielen Caricaturen verloren gegangen, so daß sich ein Komansseld in dem zur Birkung nöchtigen Terdieriere Triftenz samm noch erholten mag. Als unsere Sandstier nur noch den alten Sirach vorzulesen hatten, leiteten seine weisen Lehren Ingend und Alter. Als unsere Todger nur noch den Trommung Sellert lasen, vonsten sie eine Woral auswendig. Eine Seschiedung mit der Selchickte der Lettie hängt mit der Selchickte ber Sitten ser zu gammmen."

Gern möchte ich auszeichnen, was der Verfasser liber die Naturgeschichte sagt, wenn es nicht zu socal wäre. Er rectamirt alle Naturmerkvültzigkeiten aus Privatsammlungen in die Hentliche Sammlung: "biese hieber zu liesernden Stüde blieben einem jeden und würden zugleich ein allgemeines Gut."

"Es gibt alfo noch." fabrt er fort, "auf biefer mit Dag und Bewicht jugetheilten Erbe Bliter bie gemeinschaftlich befeffen werben muffen. Duffen, benn aus ben brei Reichen ber Ratur haben bie einzelnen Stude erft einen Berth, find ju Betrachtungen und jum Unterricht erft geschicht wenn fie in Gin jebem Bernbegierigen offenes Behaltnif gebracht finb. In geigenben Brivatbewahrungen werben fie ber Aufmertfamteit ebeufo entzogen ale wie fie in ber meiten Belt gerftreuet lagen." - Dit eblem Entbufigemus zeigt er bie brattifche Rutbarfeit biefer Biffenicaft für feine Stabt. "Gewifi." fagt er. "bangt von einem verebelten Beidmad eine verebelte Thatigleit ab. Der Gefdmad an Naturtenntniffen verleibet bas Gefallen an aller Fripolität und gibt feinen Liebbabern ben Drang ju mancherlei nutbaren Ausführungen. Alles mas bie Begetation beförbert unb ber natur bie Gier unterlegt, worauf fie brittet; aller Begwurf, fogar tobte nachbleibfel von allem mas Dbem und Bachsthum gehabt bat, von Raturtenntniffen begleitet wirb es mit Intereffe angefeben merben."

"In biefem Cabinet wie vormals in ben Tempeln find bie intanbifden Raturbeobachtung ein niebergulegen. Diese Wetterund Krantheitsjournale, mit ber jährlichen Ernte und ben Mortalitätsliften in Bergleichung gebracht, würden zu einer allmählichen Kalenberverbefferung Stoff geben; mit einer plöhlichen Berbefferung bat es nirgend glidten wollen. Der Mensch, ber einmal vom Benten abgebracht ift, befindet fich bei seinen Zeichen und Bundern so behaglich wie ber Philosoph bei seinem einmal angenommenen Spftem. Naturtenntniffe bringen auf ben Weg ber Bahrheit gurlid und lehren Aberglauben tennen und verachten."

#### 49.

Leicht werben Sie benten mit welcher Gemulthsstimmung ber Berfasse in ben großen Bildersaal ber vier Facultäten eintritt. Er läst einen Beripatetifer fünfzig Denkschritte in die Länge machen, und ibn fragen:

"Alle bie ungeheuern Palete, Theologie, Jurisprubeng begeichnet, milffet ihr flubiren, jene um Gott verehren gu lernen, biefe um mit euern Mitblirgern in Friede gu leben?"

"So ift es mohl bei end eine gelehrte, sower qu erlernenbe Runft wie fromme Gestunung qu erregen und barnach qu banbeln fig 3 fir habt besondere Gelehrte bie Gesteye wiffen, bie alle andern boch auch befolgen sollen? Wenn eure Gelehrten biese Wiffen, bie die anbern boch auch befolgen sollen? Wenn eure Gelehrten biese Wiffenschaftlen für bie übrige Wenge ternen und anwenden, so ift es bequem für diese Wenge, wenn dieß fremde Wiffen im Leben und im Sterben ibr qu qut tommt."

"Welch ein Schat da in bem anstoßenden Schrank für die heckenture! Ihr werdet wohl, seit Dippokrates, der nur noch den Sang der Krankseiten beobachtete, die Mittel gesunden haben ste alle zu heben? Zu seiner Zeit war das Leben turz, die Kunft langt; jeht ist's wohl im umgekehrten Berhältniß?"

"Aber die angelegentlichste Frage des Mannes im Mantel wlitbe gewesen sen: wie viel speculative Wahrheiten don den neuern philosophen gefunden wochen und im philosophischen Schrant aufbewahrt fländen? Eine einzige, antwortet der Berfasser, don meinem Freunde Kant, diese: daß wir noch seine Philosophie, keine reine hatten. Eine Wahrheit die er bewiese hat, und die Sokrates der ihm, ohne Beweis, so ausdrückte: wir wissen nichten. Durch

schweigerische Speculationen liber liberstumliche Dinge abgeleitet, ließen wir das uns jum Bearbeiten angewiesen Kelt mit bem eingestreneten Samen in uns berwachsen deligen. Nachbem ber Schut bes angemaßten Wissens, wodurch die Bermunft mit sich selbst in Wiberspruch kam, bom herzen gerämmt warb, konnte basselbe für bas Sittlichgute frei schagen."

"Wir ersahren nämlich burch unsern innern Sinn bie unbebingte Forderung: recht ju ihn. Wir ersahren in uns die Preiheit nach dieser Forderung ju handeln. Bon biesen beiden Thatsachen tommen wir sicher ausgehn und sicher ichließen: wir sind moralischen Ursprungs. Ein höchstes moralisches Wesen hat dieß Geseh und biese Freiheit in uns gelegt; unsere Bestimmung ift moralisch, selbstverbiente Gildseligleit. Wer mir in meinen letten Augenbilden noch eine gute Sandlung vorzuschlagen hat, bem will ich banten, sagte Kant zu seinem ihn besuchenen Freunde."

Unneundar schön und nilglich ware es gewesen, wenn diese reine Absten ihr Kants von allen seinen Schillen (von den bestern und besten ihr's geschehen) erkannt und angewandt worden wäre. Das Sas womit er unsern Berstand und unsere Bernunst aberidend geschärft und gekäutert hat, die Nacht nit der er das moralische Sesta womit er unsern Wertand und niere Bernunst aberidend geschäft und gekäutert hat, die Nacht nit der er das moralische Frichet erzeugen. Und niemand wäre es eingefallen, seiner Absicht gerade zuwider, das Dorngebilsch, womit er die berierte Speculation eben verzäunen wollte und mußte, zu einem Gartengewächs auf jeden nuchdaren Ader, in jede populare Runst und Wissenschaft ich erngekallen ihr Ausgeschaft, die einziges und erviges Nahrungsmittel nicht anzunemhsehlen, sondern durch gute und bösse Klinste aufzuderingen und anzubeschen. Zbod ging es dem griechsschen Softentes in seinen Scholen anderes?

3d habe bas Blid genoffen einen Philosophen zu tennen ber mein Lehrer war. Er in feinen blubenbften Jahren batte bie frobliche Munterfeit eines Junglings, bie, wie ich glaube, ihn auch in fein greifestes Alter begleitet. Seine offene, jum Denten gebauete Stirn war ein Git ungerftorbarer Beiterfeit unb Freube; bie gebantenreichfte Rebe floß von feinen Lippen; Scherz und Big und Laune ftanben ihm gu Gebot, und fein lebrenber Bortrag mar ber unterhaltenbfte Umgang. Dit eben bem Beift mit bem er Leibnit, Bolf, Baumgarten Crufius, Sume briffte, und bie Raturgefebe Replers, Remtons, ber Bhufiter verfolgte, nahm er auch bie bamale ericheinenben Schriften Rouffeau's, feinen Emil und feine Beloife, fo wie jebe ibm befannt geworbene Raturentbedung auf, würdigte fie, und tam immer gurud auf unbefangene Renntnif ber Ratur und auf moralifden Berth bes Menichen . Boffer . Naturgefdichte, Naturlebre. Mathematif und Erfahrung maren bie Quellen aus benen er feinen Bortrag und Umgang belebte; nichts wiffenswürdiges mar ibm gleichgültig; feine Cabale, feine Gecte, fein Bortheil, fein Ramenehrgeig batte je fur ibn ben minbeften Reig gegen bie Erweiterung und Anfhellung ber Babrbeit. Er munterte auf nub gwang angenehm jum Gelbftbenten; Defpotisnus mar feinem Gemuth frembe. Diefer Mann, ben ich mit großefter Dantbarteit und Sochachtung nenne, ift Immannel Rant; fein Bilb ftebt angenehm por mir. 3ch will ibm nicht bie barbarifche Inschrift feten bie einft ein febr unwürdiger Philosoph empfing:

Noster Aristoteles, Logicis quicunque fuerunt Aut par aut melior; studiorum cognitus orbi Princeps; ingenio varius, subtilis et acer,

Omnia vi superans rationis etc. — software mit dem Berfasser Bonhomten ihn, seiner Absicht nach, Sotrates nennen, und seiner Hillosophie den Fortgang Herreres Werk. XXXV. 3. Böttse n. Gefch. X. 19

biefer seiner Absicht wünschen, daß nämlich nach ausgereuteten Dornen der Sophisterei die Saat des Berstandes, der Bernunst, der moralischen Gesetzgebung reiner und fröhlicher sprosse; nicht durch

3mang, fonbern burch innere Freibeit.

Berzeihen Sie biese mir angenehme Erinnerung; ich tomme gurfild zu meinem Antor. Eine Hilfswissenschaft für seine Stadt, bie bürgerliche und Basserbautunft, ist ibm in ber Ordnung bie nächse. Seine Urtheise darüber sind scharfsinnig, seine Winsche wohlgemeint. Der Mann im Mantel gest die Stadt durch und um; erdlich tommt er an sein geliedes Thor gurud, das die Inschift bat:

"Ungestörte Betriebsamkeit, Pax, Theilnehmung an einander, Concordia, Und am Gangen, Pietas.

Diefe, nicht Ball, nicht Keftung erhalten bie Stabt."

— Jeht treten wir jum enchtlopabischen Schranke. "Der gelehte Thurm, von Diberot und d'Alembert (sammt ihren Mitarbeitern) aufgeschrt, sollte den Schat aller göttlichen und menschiehen Kenntnisse enthalten. Diesem gallichen Zon hat die blürzerliche Gesellschaft Berbindlichkeit. Er schaffte schläckernen Gelehrten und ihren Schriften da Eingang wo sie ihn nie gehabt hätten. Se entstand in Büchern eine Berathschagungsklimme, gegeben von dem freidenkenden Berstaund, dernommen in Cabinetten, gehört dei Berwaltungen, wo dieher den bent fernommen in Cabinetten, gehört de Berwaltungen, wo dieher den die Bertwaltungen, wo dieher den die Bertwelten batte. Bahrheiten lamen in lebhaftern Umlauf, und geherte Kenntnisse wurden ein gemeines Gut sitt sebe Bisspegierde."
Wie wahr! Die französsische Encystopädie, so unvolltemmen sie war, dat selbst durch die Bertolgungen die sie erstitt, eine Wirfumg hervorgebracht die ihr so leicht leine volltommenere Encystopädie wird absorbinnen können und mößen.

Sest bie claffifde alte unb nene Literatur; bie fonen

Runfe ber Handelschaft, wo ber Beriasser im Scherz eine neue Muse, die Rochtunft, ben altern, vornehmeren Musen besissiget. "Schöne Kunst ober Wissenschaft," sagt er; "die Erziehung eines jeden Botls sängt elementarisch mit dem Essen an. Bo biefes noch nicht mit Orduung, Reinsichtleit und Geschmack geschiecht, da ist die Entur uoch nicht beim Anfange. Dieser Taskigenus, der in einer Sandelssadt, von man auf innere Gite achtet, zuerst den guten Grad der Bolltommenheit erreicht, bilft bilden. Unfere Töchter, unter der Anslissung ihrer Milter, mögen also immer die Ehre des Pauses dem hellen Dereb behaupten, wosihr die Minner jeht des Jauses dem kritten. Rehnet sie, ehe sie zu den schollen. Wissenschaften Wissenschaften Weisen Schules den Geschieden Wille mit der reinlichen Schinze, mit der tostenden Junge und Salz in der verständigen Sand. Sie läßt ihren geistreichern Schweserin gern ibren undeskrittenen Rann."

Der Berfasser geht bie andern schonen Kinfte, ben Blid auf ieine Stadt gehestet, durch, und endet mit bem wahren Spruche: "Der silt das Schöne gebildete Sinn leitet den guten Auswand. Dem verderblichen Auswande des Blirgers seht nichts Schranken als die Bildung eines seisten Sinnes silt Gerechtigkeit und Pflicht. Ausstiche Weisheit im Nationalgeiste suchet zu pflanzen durch jede Kraft der Resigion, der Beispiele und Staatstunft. Dieser moralische Sinn freitet nicht mit dem Sinne filr Schönheit; beibe sind vielmehr nahe mit einander verwandt, beibe führen auf des Menschen leiten Jwecf, seine Bereddung."

3ch übergehe ben Abschnitt, ber von einer uns ziemlich fremben Literatur, und von ber bem Bersasser vaterländischen Geschichte redet, so manche patriotische und seine Bemerkung, 3. B. über das Berditnis der Stände gegen einander, jeht und in andern Zeiten er enthält. — Vor der historischen Band endlich, wo die Ressen und Basser vor bei Reisen au Basser und Basser und Basser vor bei Reisen au

fügt ber Berfasser hingu: "Möchten zu allen bicsen, mit historischer Kritit ausgesellten Thalsachen, die dem gemeinen Auge so dunt durcheinander laufen, die Idea unseres Compatrioten 4 — der öffinende Schliffel synl So wäre denn, trot aller unschuldigen Leiden in und außer der die ber blügerlichen Sesellschaft, trot der des beständigen Fortund Rückschrite in berfelben, und des immer wechselnden Zerstens und Aussausse, trot aller Wirtnungen und ausgeinenden Brecklosse und Aussausse, trot aller Wirtnungen und anscheinenden Brecklosse feit in der Geschichte des Menschen, doch darin ein immer färleres Ausblicken der Humanität dem philosophisch sociellschaft zu, der Wensch werde darin immer menschlicher. Ein Altar, dem Schutzgeist der Erde errichtet!

"Es gehört für die Newtone in bem Sturz eines Apfels die Ordnung des Welftigfenns zu finden. Wir andern, deren Theodicee sich damit behilft die moralische Ordnung der Dinge sey durch einen Apfelbig geftöret worden, dreben uns ohne tieferes Nachdenken rubig um unsere Are, ohne zu wissen wie voir bei den großen Umwäszungen

<sup>1</sup> Dicht leicht ift mir ein Unbenten unerwartet erfreulicher gewesen ale bas in biefer Schrift; benn von ben 3been qu einer Bbilofopbie ber Beidicte ber Denichbeit ift bier bie Rebe. Dantbar gebe ich's gurud, ob es gleich, mas bas Buch betrifft, in bie Bolte eines leifen Zweifele gebullt icheinet. Bebe mir bas gute Blud Raum und Beitumftante jene Ibeen, ju benen biefe Briefe vorbereitent mit geboren, ju vollenten. Done ein Demton ju fepn, mußte ich ben Charafter unferes Wefchlechte, feine Anlagen und Rrafte, feine offenbare Tenteng, mitbin auch ben 3med mogu es hienieben bestimmt ift, in fein fimpleres Bort zu faffen ale Sumanitat, Denichbeit. Andere vortreffliche Denfer find mir feitbem bierin gefolget (mobei es einem jeben überlaffen bieibt fich ben Begriff ter Suma nitat enger gu benten); unter benen ich nur Gine neuere gebantenreiche Schrift anführe: Uleber Sumanitat, Leipz. 1793, beren Berfaffer ich nicht tenne. 3m folgenben Theil biefer Briefe merben einige Blatter über bie Rrafte ber menfolicen Intelligeng eingerudt merben, bie ber bezweifelten Aufgabe ein großes Licht geben.

ins Gange eingreifen, und laffen bie Borfebung barilber bei unferer Betriebfamileit walten."

50.

Biber Billen muß ich ben Artifel ber Sanbelebibliothet mit allen feinen ichonen Borfcblagen übergeben, um ju einem Briefe gu tommen, in bem fich bie Geele bes Berfaffere ber Bonbomien gang zeiget. Er hatte einen Schrant für Bublicitat beftimmt: "in ibm batten alle öffentlichen Berbanblungen, bie bas gemeine Stabtwefen betreffen, Berathichlagungen, Borichlage, Borftellungen, abgelegte Bermaltungerechnungen gur Belehrung und gur Rechtfertigung niebergelegt werben tonnen;" bas Bort ging nicht burd. Auch flatt ber Materialien gur vaterlanbifden Geichichte aus bem Ardiv hatte ber Bibliothefar eine fcone Camm. lung von Rirchenvatern unterzubringen u. f. Da biefer Brief auf einer Reife in Deufchland gefdrieben ift, und auf allen Seiten Blide bes feinen Staatsmannes, gemilbert mit ber Bonbomie bes Burgers. verrath, fo zeichne ich einige Bemerfungen mit bem Anbenten einiger Berfonen aus, bie auch uns werth finb, 3. B. ilber bie breufifche Staateverfaffung.

"If mehr Freiheit im Daubel und weniger Freiheit im Denten bem prenfischen Staat erspriefisch? Der Janbel tann nicht ohne Freiheit, ber preußische Staat aber wohl ohne großen answärtigen Saubel blüßen. Der wahre hanbelsvortheil eines Landes ift immer in bem lebhasteren inneren Bertehr. Weniger als die Freiheit im Handel leibet die Geistesfreiheit Einschräntung zum Besten der preußischen Ctaaten. Diese Staatsmasspine ist ganz das Wert der Freiheit des Beistes, die, durch die targe Natur bes Bobens anssehert, so viel vermochte daß sie ein Land, welches nur einer geringen Macht sähig zu seyn schien, weit ilber das Mittennässig

erhoben hat, durch Beleuchtung ber Grundfabe, die baher besto standbaster besolget wurden. Die prensisische Kriegemacht ist zur Beschültung bes Landes sürchterlich; aber ohne seine, unabsängig von berselben, freiwirtenden Geschäftsmänner würde Friedrich selbst bieß Wert der Regierungskunft nicht zu ber Bollsommenheit gebracht haben."

"Ich fühle mich glüdlicher unter einer Regierung geboren zu fepn welche bie blürgerliche Freiheit weniger einschränft, glüdlicher in einem Lande bessen Antur reicher ist als baß es nöthig wäre bem Unterthan die Staatssparbliche Sessändig vorzusalten; Geist und Berz des Bürgers haben hier mehr Spielraum. Aber in der benachbarten Monarchie ist es doch nicht Aleinheit in der Staatsbunst, diese Einschräntung wie eine ans Kenntniß der Sach nothwendige Diät vorzusspielsen und zu Geodachten." Der Berlassen nimmt babei die prenssische Megierung, gegen den Borwurf daß sie militärisch sey, in Schutz, "Was würde anch aus dem Staat werden, sagte ein Hauptmann, wenn die welche Gewalt in Händen bestwegen auch alles thun dürsten?"

"In Bertin," fahrt er fort, "nuchte ich nicht Sparta, sonbern Athen, wogu die Stadt mehr als das Thor hat. Für wissenschaftliche Unterhaltung, worin Ticero die Beluftigung der Alten setz, is bier gesorget. Gelehrte in und außerhalb Geschäftlen verfammeln sich; wider gelehrten und politischen Betrug, sir Mahrbeit waren alle eingenommen; außer dieser Uebereinstimmung für gute Aufstärung sand ich überigens die Meitungen über Personen und Sachen so berschieden daß der Berlinismus hier wenigstens seinen Sich nicht bat, wenn übersautt das Wort Sinn haben mag, und uicht viellnehr Freimüthigkeit bebeuten soll. Diese Freimüthigkeit ist bier rechestfästig. Bor die höchse Unfary des Denkens werden sowohl öffentliche Unsöprische werden vervielkaitt."

hier ein Opfer ber Achtung "bem liebenswülrbigen Greise, ber bie Lehren bes Christenthums mit Softauficher Weisheit vortrug, und auch in seiner Abschiedberreigt nicht Stachel zum Andenken seiner Schwülrbigen Person, sondern an seinen mit wahrer Salbung vorgetragenen Lehren nachlassen wollte."

Und ein reicheres Anbenten "bem folichten großen Mann, ber ba fagte: wenn ich bas Gefehwert endige, habe ich genug gelebt. Auf biefer nun aufgeführten Byramibe lebt ber Name Carmer."

Der Methobe ju Errichtung biefes Werks, ber befthalb fortwährenben Commiffton, auch bem Berfasser ber Annalen ber prenkifden Gefetgebung (ber fich gegen ben Sab: "baß Gerechtigteit ber Fürften wohl nur Gnabe jehn möchte" freimulihig ertfärtet wirb bescheiben ibr Lob ertbeitet.

Auf einer Reife in Rurfachsen tommt zwischen ben Reifenben bie Rrage bor, "ob in biefem betriebfamen Lanbe ein Beritles bei ber Bermaltung gemeinnütziger fenn murbe ale jett ein Ariftibe'e?" Und in Leibnit wirb bas lob bes Mannes febr ebel bemertet, ber "bei allem mas in biefer eleganten Burgerftabt ber Berfaffer icones fab. Rirche, Bibliothet, Concertfaal, Promenabe u. f., immer ale ber genannt murbe ber alles bieß angelegt ober verfconert babe." Die Einfachbeit und Elegang in feinem Saufe (Defere babei unvergeffen) wirb anftanbig beschrieben, mit bem Geschmad und ber Bilrbe eines anbern Mannes von biefem Stanbe, ben ber Berfaffer in Ronigs. berg wieberfant, paralleliftret und bingugefügt: "ich weiß nicht, ober pielmebr ich weiß es. warum ich mich. burch bas was ich fo unempfinbfam befdreibe, fo gerlihrt flible. Wahrlich, es ift nicht Reib, es ift Freube über bie gludliche Lage biefer murbigen Mammer. Sollte benn ein geschmadvoller beicheibner Lebensgenuß, follte ein forgenfreies Alter eine ju große Belohnung ber Bachen für ben Boblftand und felbft für bie Annehmlichfeiten bes Lebens feiner Dit. biltger fenn ?" -

Muf feiner Rudreife burch Bommern und bas vormalige polnijde Gebiet, in Breugen, war es bem Berfaffer erfreulich au erfabren wie auch bier Sumanitat feit feiner erften Reife bor vierzig Jahren jugenommen hatte; "benn," fagte er, "für Bezahlung freunb. liche Begegnung und Gicherheit erhalten, ift ber Bohlgeruch ber blibenben europäischen Sumanität. Wenn nur in biefer beruhigenben Sobothefe bes beständigen Fortichreitens bie wilben Auftritte bei einem burch Rlima und Runfte bumanisirten Bolle jett nicht einen fo ichrectlichen Knoten ichuraten." - Auch biefer Anote wirb fich lofen, guter Wanberer, und gewiß (wenn auch nur warnenb unb belehrenb) jum Fortidritte bes Gangen; benn ein fo großer, fo unterftütter Berfuch ift in unferer befannten Bollergeschichte noch nie gemacht worben. Ueberbem ift bas Biel, wornach wir ju ftreben baben, nicht blofe Behaglichkeit auf Wegen ober babeim, wie febr biefe auch wohlthut; bas Biel liegt weiter, bober binauf. Der Strom ber Dinge flieget auch bier nicht gerabe; er reift ab, fett an, bringt aber boch weiter.

"Räber ber ungefünftelten humanität in unferm Rorben, wo fie nicht in Treibfäusern ausblichet," nahm ber Berfaffer noch einen Umweg, ben er mit einem "Friede mit bem Manne" schließet.

Und auch Friede von mir dem Manne! Denn zu lange habe ich die Teilinehmung verborgen, die ich beim Auszuge dieser Bonhomien am Berfasser sewost als einer Stadt und mehreren
dadi demertten Personen herzlich genommen habe. So an den letzten
benen er Friede im Grade, oder in ihrer Ausse wilnschet; so an ibm selbst, der in seiner geliebten Dunkelbeit endigen wollte. "Dieser
schliche Denkfrein," sagt er, "sep dem vormasigen Authsstande am
Wege gesetzt!" und ich muß dabet die hohe Gerechtigkeit, Gitte und
Sanstmunt bemerken, mit welcher der Verfasser den wellte Butte dere
sehonds als jedes Kind seiner Baterstad zur Pflicht und Wiltre der
selben hinweiset. Unter dem unschessen Teitel einer neuerrichteten

Bibliothet und eines Reisebriese ift ein Bürgertatechismus seiner blispenden Batersabt enthaten, ber er bamit gleicham set momien gremacht hat. Lefen Sie was sein und mein Freund, ber mir die Bordomien gulandte, von ihm (dieie): "das Buch in Ihre Hände zu wünschen, habe ich teinen andern Beruf als die Liede gegen unsern Freund, ben ich allgemein gesiedt, geschiedt und geehrt geschen habe; aber von wenigen nach seinem gangen Werth, und als Schristeller von sehr ich und genem gangen Werth, und als Schristeller von sehr wenigen verstanden glaube. Diesem seinem Buch also, dem eigensten Eigenschum seines Beise und Hexpen, dem reisten Rachtaf der Gebausten und Empfindungen, in denen nub mit denne reibersalaus leiber und wirte, den er trant, schwächsich, und ost niedergeschlagenen Gemilihs auf den Altar des Baterlandes als ein Andenten der Liebe gelfosgenen Gemilihs auf den Altar des Baterlandes als ein Andenten der Liebe geltregelte; diesem möchte ich dei Ihnen anch eine gute Stätte wöllsche ein gliebe keiten möchte ich dei Ihnen anch eine gute Stätte wöllsche der Verlagen der Verlagen der Verlagen und geien gute Stätte wöllsche der Verlagen der Verlagen der Verlagen und eine gute Stätte wöllsche der Verlagen der Verlagen der Verlagen und geien gute Stätte wöllsche Verlagen der Verlagen der Verlagen und gestellt der Verlagen der Verlagen der Verlagen und gesehre der Verlagen der

"So siebenswirdig unser Freund im Umgange, so allgemein anertaunt seine Gilte war, so sehr die in seinem Collegium geert und Männer wie \*\* an der Nede seines Mundes hangen gesehen habe, so glidslich er Wissenschaft und Liebe zur Kunft zu Bildung seines Geistes und zu Berschönerung seines Lebens anzuwenden wuste, so ist oder war boch Patriotismus die Seite von der er mir vorziglich unaussprechlich ehrvolltig war und lebenssan bleiben wird."

"In einem Leben, wo oft in seinen Aemtern und vielsachen Beftrebungen, Arbeiten von heterogener Ratur, im Ermbe seiner Beigung so frembe, seinen Geift nieberschlagen und bas Berg in bie Enge zieben mußten, hat er boch immer seine Settlen gesiebt, fie mit Kräften und Redlickteit ausgefüllt; und zuleht noch, nachdem sein Eeben gang seiner Stadt gehort hatte, und nur ber letzt Beft berestellben durch bie Umflänbe ber Wirtjamteit entzogen war, suchte er ihr burch seine Schrift noch nillgid zu werben. Pielt es Filan-

gieri filt gut daß Manner die in öffentlichen Aemtern gelebt nach ihrer Weise Unterricht geben, mich blinkt, so dars man anch bei leiner freimitlisigen Redlichkeit seinem Bergen solgen; benn er schrieb wie er rebete, rebete und lebte wie er bachte, und ftarb wie er gelebt hatte."

"In seinem letten Sommer begegnete er mir, ba er eben im Begriff war sit ben Ueberrest ber Jahreszeit bie Stadt zu verlassen, um seine Gesindheit auf dem Lande herzustellen; er sagte mit der ein Begriff ser eitwas deruden zu lassen. "Meine Absicht ist," sagte er, "bei manchen unserer guten Blitzer der Indisserier getigen un wirken, womit man sich allen öffentlichen Geschäften jetz zu endziehen anfängt, auf gleichviel welchen Wegen, und immer damit sich entschuldigt: es hätte doch jeht alles aufgehött; die vorigen Zeiten bes Katiotismus seven nicht mehr — und woß dann so der Zeiten sich spricht." Dier wolkte er zeigen wie der gutdenlende Blitzessich sich in den entschaftlichen Abstragisch an die neue Staddrehung anschließen tönne. Dieß nämliche bat er noch in den letzten Tagen an seinen Arzt wiederholet, und ihn gedeten, seinen Kreunden zu sagen: daß der Gegenstand seines Buchs seine Stadtmoral sein.

So sein Freund. Die Stadt filt welche dieser eble Bürger und Senator schrieb, ift Riga; sein Name ift Johann Chrischh Berens; und ber gleichfalls treffiche Mann, an welchen auf seiner Reise in Deutschand der angeslihrte Brief geschrieben war, Johann Christoph Schwarz, Bürgermeister des alten Naths derselben. Empstudia wird meine Seele gerühret, wenn ich au die Zeiten in denen ich in ihrem Kreise lebte, au so manche vortreffliche Charastere ihrer eblen Geschlecher, an meine Freunde in densfelben, und unter ihnen an den Berfasser der Bonhomien zurüczgedenste. Wollte ich, was meine Erfastrung von ihm kennen lernte, in wenig Worten sagen, so wär es zeine Inschift alten Gebatts, die Kleist seinen Freunde betet: Wit, Einsicht, Wissenschaft, Geschmad, Bescheibent, Und Menischnieb' und Redichteit, Des Bilrgers Augenden, des seinsten Mannes Gaben, Besaß Er, ben man bier begraben. Er lebte feiner Stadt; er sarb mit fillem Muth. Ihr Winde, webet sauft, wo seine Afche ruht.

Lebe wohl, geliebte, gutmitbige Geele!

51.

In ben Fragmenten über bie Boefie ber neueren Boller, ale einer Forberin ber humanitat, fanben unfere Freunde mandes bebentlich. A. glaubte bag feiner Lieblingenation. ben Frangofen, B. baß feinem begunftigten Bolt, ben Britten, im Anschlage ihres Berbienftes nicht Genilge geschehen fep. C. meinte baß bie Boefie ber Trobaboren fich anbers mober leite, und baß man auch bem Reim nicht genug Gerechtigfeit wiberfahren laffe; er fen wirklich ein Zuwachs bes Wohltlanges und ber Schönbeit. D. E. F. find ber Meinung bag bie Berbienfte unferes Baterlanbes gegen aubere Boller viel ju boch gefett feben, und bag ein unverbieutes Lob biefer Art nur ben Bettel- und Bauernfiols unfrer Lanbsleute nabre. Gie batten, meinte &., bei ber ungebeuren But. muthigfeit, bie Gie ben Deutschen als einen Grundzug ihres Charaftere guichreiben, auch bie ibnen angeborne guft ju bienen. gefällige Stlaven, und mit ganger Gutmiltbigfeit freudige Bert. zeuge ber Gewalttbatigfeit, bes Uebermuths ju fepn, nicht vergeffen follen. Da er Enropa burchreifet hat, fo führt er ein langes Regifter ber Ehrennamen an, bie alle civilifirten und uncivilifirten Rationen. nah und fern, Staliener, Spanier, Franten, Britten, Danen, Schweben, felbft Ruffen, Benben, Limen, Efthen und Bolen, ben

Deutschen geben. Worliber ganz Europa einig sen, meint er, misse boch wohl etwas wohres in sich enthalten. Geschichte, Sprischwörter, selbst ber Staatstalenber zu Peling standen ihm babei zu Hüfte in welchem letzten die Deutschen als ein Bolt charaltersitrt sen sollen bas in aller Bösser Diensten ist, nnd zwischen zwei Feberbetten schlästen. — G. wunderte sich, warum Sie die Possist von der Possis ausgeschlossen haben wollten, da dem was die Menschen humanister secht offen, sede Materie zu Gebot stehen millse. D. degriff nicht recht wohin Sie für die Possis mit Ihrer Tinfalt und Wahrbeit wolsten, so das es noch lebendige, adwechselnd reiche Bossis die Kiede. Und 3. fragte, woher unsern Dichtern diese Einsalt und Wahrbeit kommen solle. Antworten Sie Ihren Kreunden.

52.

Rein Borwurf ift brudenber als ber: fremben Nationen Unrecht gethan zu haben; zumal wenn sie in Werken bes Geistes unfre Bohlthäterinnen waren; er muß also zuerst abgewälzt sehn.

Daß es schwer sen eine Nation in einem so vielumfassenben, seinen und vielleitigen Geschäft, als das humanistren durch Sprache und Werte des Geschnacks ift, mittest einiger Worte zu charafteristen, haben Fragmente und Briefe gern und oft gestanden. Ser könnte man alle Gestalten Proteus in Ein Wort, alle Berwandlungen Ovids in Ein Bild sassen, als mit ein paar Worten den Beist der verschiedenschlen Willer, wie er sich Jahrhunderte hinad erweisen, darkelleind zu zeichnen. In dieser Bertsquisselt zeichnet man eine Anssenliche den ihnen mit wenigen Zilgen, und überlässt es dem Ermilit des Ausschneiden, diese So 340 zu ergänzen. Die Seschächte des Wolfs, seine Gessehredente müssen zu ergänzen. Die Geschächte des Wolfs, seine Gessehredens gazeichnet.

Bas man bei folden Charafterzeichnungen nicht angibt, läugnet man besthalb noch nicht. Bielleicht warb es vorausgesetzt, vielleicht folgt e8; nur als ber erfte hervorspringenbe Charafterzug tonnte e8 nicht angefilhrt werben, weil e8 biefer - nicht war.

Wenn 3. B. ber frangofifchen Nation eine vorzügliche Ausbildung ibrer Sprache gur Rlarbeit, jur Bracifion, gur Boliteffe, als ein Lob angerechnet wirb; follte bamit gefagt febn; mit biefer bellen, pracifen, politen Sprache toune fie nicht rubren? In eines jeben großen Schriftstellers Sanben ift bie Sprache ein eigenes Ding; er brancht und formt fie nach feinem Befallen; fein Charafter, fein Beift, fein Berg belebt fie. Montaigne's und Rouffeau's. Bascale und Diberots, Boltaire's und Renelone Schreibart ift bem Charafter nach gewiß nicht biefelbe; und boch ichrieben fie in ber auch ju Corneille's und Boffuete Bracht, ju Racine's empfindlicher Bartheit, ju Fontenelle's mitgiger Nettigfeit ausgearbeiteten Sprache. Raun man ber Rebe überhaupt ein großeres Lob beilegen als baf fie fich ber Rlarbeit und Bracifion, ber Bewandtheit und Artigfeit befleißiget? In einer folden Sprache wird fich alles ausbriiden laffen. Bie fie zu unferm Berftanbe fpricht. wird fie auch ju unferm Bergen ju fprechen wiffen, und bieft, als mare es ber Berftanb, fauft überreben, verftanbig riibren.

Als ans der alten romanischen Sprache die französische sich mit ihren Schwestern, der italkenischen, castitianischen, gasticischen n. f. bischet, zeigte sich bald ihr Charatter. Nach dem Berfall des römischen Neichs, nuter den Königen des ersten und zweiten Stammes, war sie jenen ihren Schwestern noch sehr ähnlich; allmählich aber legte sie bie Fessen, selbe der Armonie, des italienischenslichausischen Babstlants ab, wo er ihr eine siewere Kissung dintte; sie warf Buchfladen, Sylben, ganze Worte hinweg, nud sog leicht in die Litte. Man erzählte, sang, sprach, lachte, gestienliere. Als die Scholaftel auffam, disputiete man; die Wittractionen des lateinischen Scholaftel gingen in die verwandte Sprache des Andes und Bolts undermerkt über. Einer Sprache, die Zweideutigleiten unablässig

ausgesett ift, mußte man, als sie fich regelte, burch eine besto genauere Construction und Wortordnung bessen. Reinem Bolt wäre bieß eingefallen, bem nicht schon eine Art sprechenber Bernunft um Regel geworden war; und so wurde die straußstiche Sprache was sie ist, eine an leichten Abstractionen reiche Sprache, die sich durch Ordnung, durch Wendungen helsen mußte, und zur Ehre des Geises der Nation tausenbach geschickt aushalf. Welch einen bedächigern Gang nahm die italienische, spanischen und welchen schwerzen die beutsche Sprache! Man entnimmt einer Nation nichts, wenn man ihr das Eigenthilmsliche ihrer Ausbildung zum Auhme aurechnet.

Dabin gebort auch bag fle gern reprafentire. "Bas beift bier reprafentiren ?" fragt unfer Freund. 3ch antworte: aus fich felbft etwas maden, fich werth balten und ein natürliches Beftreben aufern, bag auch ber anbere unfern Berth anerfenne; mit Ginem Bort, fich ibm borftellen, borfpiegeln. Benn biefe Gelbft. idanung auf etwas mabres und gutes geht, ift fie nicht verwerflich; mander anbern Ration mochte man wunfden baß fle fich felbft mehr anertenne und ebre. Auch bie Tenbeng, in anberer Angen ju fenn mas man gern febn mochte, ift aufmunternb, ein Gporn zu vielem auszeichnend Guten und Eblen. Renne man's Gitelfeit, Gelbftliebe; biefe Gitelfeit . bie uns mit anbern binbet, fie jum Spiegel unfrer Borglige macht, ift, obne Aufbringlichfeit und Arrogang, ein febr verzeiblicher Rebler. Wer tann es laugnen bag bie frangofifche Ration, fo oft fie tonnte, ber Welt ein Schaufpiel gab, baf fie immer gern bie allnbenbe Lunte bortrug und aufregte? Bar fie es nicht bie unter Rarl bem Grofen bie alte Romermacht in gothifder Form gurildbringen wollte und auf furge Beit wirflich gurildbrachte? Bar fle es nicht bie mit ihrem Rittergeift gang Europa zum beitigen Grabe trieb? Frangofifche Ramilien maren es bie ju Serufalem unb eine Beitlang in Ronftantinopel berrichten. Gin frangofischer Ronig war es ber fiebengig Jahre lang Rom nach Avignon verlegte unb burch biefen Jug im Schachtele bie Pähle zu seinen solgsauen Dienern machte. Nach Frankreich wanderten Jahrhumberte lang Wie und Kuffen, um bort die Kitterstitte, dos Hossersmeilt, die leichsese und beste Lebensart zu lernen, die endlich von Paris und Berfailles aus der französische Ton, die französische Vracke als Mode sich über die Wett ausgoß. Sein Reinstes hat Frankreich bemerkbar zu machen gestucht; in allen Staatsderänderungen und Unterhandbungen hatte lange es die Hand und trat gern bervor zu sagen: "sebet daß ich da bin! und wie ich's treibe." Hieße dieß nicht repräsentiene Ver Lond der gerichten, des Unterschiedes der Stände, der anständigen Lebensart, des hössigen Aubrucks, der ganze Character der französischen Spracke sie ein Art Wedräsentation. Selcht wenn der Franzose mit Gott fprick, er repräsentation.

Aber auch biese Eigenheit ift tein Borwurf. Denn bei bem Scheinen tann man ja auch seyn, beim Repräsentiren auch leiften. Außer ben Griechen ist mir tein Bott ber Geschichte bekannt, bas beibe Eigenschaften so leicht zu verbinden, so unvermerkt zu verschmelgen wuste als bieses. Das Sprikhwort sagt: "der Kranzose scheint, oft kluger als er ift, ber Spanier ift oft kluger als er scheint.

Mit bem Wort Repräsentation auf bem Theater, in Gesellschafter, bei Ausstgen, Feierlichteiten, sollte gar nichts nachbeiliges gefagt sein. Einmas sind bie Heben des Corneilse und Racine teine römischen Helben; das französische Theater sollte kein griechsiches, sondern ein französisches Theater sein; wer hätte etwas dagegen? Die Nation war über die Regeln des Geschmads, der guten Lebensart, des Ausdrucks der Eupsstudungen mit sich selfe übereingekommen; welcher Ausstander hätte Necht die zu utabeln? Er dürfte ja nicht hingeben, um jene Nepräsentation des Hofes, der Alademien, des Theaters, der Oper, der Bartamente, der Luftsselfer und Gärten zu bewundern. An ihnen, auch in ihren Fehlern zu serne, blieb ihm ein weites Feld.

Eben nun in bieß Felb lodt bie all gemeine Charatteristit ber Bolter. Daß jebe Ration zu ihrer Zeit, auf ihrer Stelle nur bas war was sie jehn tonnte; bas wissen wir alle, bamit vosssen wir aber noch wenig. Was jebe in Bergleich ber andern war, wie sie auf einander wirften und sehiwirtten, einander nutzen oder sichadeten, aus welchen Zügen nach und nach das Bild zusammengesofiosen seh, als die Tendenz unsers gefammten Geschlechts, als die böchse Bilithe der Schönheit, Wahrheit und Gilte unserer Patur verefren, das ist die Frage.

### 53.

Da wendet fich nun freifich das Blatt. Germanus fragt nicht, was Rachbar Gallus ihm bem Gallus, fonbern ihm bem Germanus gewesen fen, fepn könne und fequ burfe? Und hierüber gibt bie Geschichte flare Auskunft.

Die alten Gallier und Germanen wollen wir ruhen lassen. Sie waret gegen einander bald Freunde, dalb Feinde, die Germanen dos rohere Voll, beide aber nicht von einerlie Stammekart, Sprache, Sitten und Gebräuchen. Bon Karl dem Großen sängt die ungliktliche Bereinigung an, die Deutschand Leides genug gebracht hat, ob Karl gleich selbst im Frauk und Deutschaper war und in bester Absicht seine Ausgalten machte. Ihm sud vie bereisigistigen blutigen Kriege und Berheerungen des damaligen Sachsen landes, ihm die Unterschung Deutschlands die liefer die Eich zur ungarischen Gedige bin, ihm die erste Zerstörung der alten germanischen Beröstung, die den Bereistung des römisch-gallischen Erfüglichsung des römisch-gallischen Erfüstung, ihm und seinen Rachsenmen die Pflanzung so wieler Bischoffste, Domachiel und Wielen längs dem Ahein und der Donau, ihm und sienen die Windsstung ben Absien und der Donau, ihm und ihnen die Simbsliutd von Ulebeln schuld miter denen Germanien erdlich

jum seheinden und abgestandenen, vertvachsenen Teich ward. Die kurz Berbindung Germaniens mit der fränklichem Monarchie hat Deutlichland in ein Labrinth gezogen, ans welchem es der Lauf tausend solgenter Jahre nicht hat erretten mögen. Solad beide Reiche getrennt wurden, sucht hat erretten mögen. Solad beide Reiche getrennt wurden, sucht hat erretten mögen. Solad beide Reiche getrennt wurden, sucht Frankreich sich zu consolidieren; Deutschland blieb von außen und innen im ertigen Streit mit einer uruchbaren, der gestlichen Nacht, die es im Namen der Christenheit in Schranken haten sollte, wenn es darüber auch selfst zu Grunde ginge und sich ganz und gar vergäse. Dieß Amt hatte ihm das gallische Schriftenthum, die fränkliche Monarchie aufgebürdet; ein beutscher Kopf hätte schwerlich nach solchem gesährlichen Diadem

Un ben Ritter- und Rreugulgen bie Franfreich ausbrachte, bat fein Land fo viel Theil und fo viel Schaben genommen als Dentichland. Jene Cultur bie man Bluthe bes Rittergeiftes nennt, lieft fich burch Rreugzuge nicht erringen, wenn ber Same bagu nicht in ben Menichen felbft borbanben mar; leiber aber baben ber frangffiche und beutiche Ritter fich immer wesentlich unterschieben. Bas in bem einen Lanbe jur Berfeinerung ber Sitten, jur Bereblung gereichte, ging in bem anbern auf Blunberung und Unterbrudung, aulett aufe robe Fauftrecht binaus. Um frangofifche Ritter auf ben Thronen Balafting's aufrecht zu erhalten, zogen beutiche Raifer mit gewaltigen Beeren gerabe in einem Zeitalter aus ba ihre Unmefenbeit in Deutschland am nothigften war; benn nachbem anbre ganber in ihrer inneren Berfaffung und Confolibation ftart vorgeschritten waren, follte eben bie Beit ber ichmabifden Raifer für Deutschlanb enticheiben. Sie enticbieb fo baff nach bem Tobe bes letten freuggiebenben Raifers Friedrich II bas beutsche Reich breiundzwangig Jahre lang öffentlich ausgeboten marb, und fast niemand eine fo brildenbe Rrone annehmen wollte.

Wie oft zog anch in ben solgenben Zeiten Frantreichs trügenber Glang bie Deutichen an fich, um sie angenehm zu vergolben! Wer will ums eine Geschichte ber Fürften, Pringen, Grasen und Ritter geben bie Jahrhunderte hinab in Frantreich Bildbung, Fortlommen, Spre sichten und getäuscht zurückkamen? <sup>1</sup> Die Universtätt zu Paris, zu ber man eben so gewaltig hinftrömte, hat in vielem eben also bie Welt getäuschet.

Alls enblich die Soume bes französsischen Hofes in ihrem Mittag frahter, als die Sprache, die Sitten, die Berhandlungen beefelben fast allenthalben in Europa den Ton angeben wollten, wer is, insonerheit seit dem westphälischen Frieden, dahrich mehr zu lurz gesommen als Deutschland? Jeder keine Hof sollte ein Bersailles, jede abelige Gesellschaft ein Eirkel französischen Ducs et Marquis, Princesses et Comtesses werden. In Erziehung, Sitten, Sprache, Lebenszweck und Lebenssischung treinnten sich die Stände. Was diese liber ein Jahrhundert sortbauernde französliche Vopagand und Propagata den Deutschen französliche Vopagand und Verdenstellen und verwirrt lege ich die Feder nieder; spreche darüber ein Franzosse seicht:

Bremontval gegen bie Gallicomanie und ben falfcfrangofifcen Gefcmad. 1

— "Die Gallicomanie ober ber salsch-straussstifche Selchmad, worauf hat er sich nich beutzutage sast durch gang Europa verbreitet? Witten, Gebräucke, Meden, Aleider, Manieren, Phantossen, Capricen; in alle diesem, wie wiel ungeschiest Affen, wie viel schlechte Copien von leiblichen Originasen gibt's nicht assentiel. Wan hat nicht ohne Grund gesagt das der Frauzose meistens nur lächerlich sei, indes der Franzose meistens nur lächerlich jev, indes der Frennbe, der ihn seinem Lächerlichen nachamt, auss äußerste widrig und abgeschmadt werde. Wollte ich diese Wahrbeit verfolgen und die zahlscheit verfolgen verfolgen verfolgen verhalten verfolgen verfolg

## 1. Bober ber frangofifche Gefdmad in Deutschlanb?

"Unter allen europäischen Rationen ift's ohne Biberrebe bie tentiche Nation bie fich am meiften beftrebt unfern Gefchmad nachauahmen, bei ihr hat fich unfre Sprache am allgemeinften verbreitet, und bas aus vericbiebenen Urfachen. Die erfte ift ibr gemeinicaftlider Urfbrung. Beibe Rationen fonnen fich ale Schweftern anfeben, ober bie beutiche fann fogar mit einigem Boblgefallen bie frangofifche ale eine Tochter betrachten, bie ibr oft Ebre gemacht bat, Die ameite Urfache ift bie nabe Radbaricaft beiber Rationen. Reine unerfleiglichen Berge, fein gefahrvolles Deer trennet fie. fonbern ein blofter Strom mit Stabten befett, in welchen man aum Theil icon beibe Sprachen rebet. Auch gibt es brittens feine Rivalität und Gifersucht zwifden beiben Bolfern. Die baben fie fo lange, graufame und große Angelegenheiten betreffenbe Rriege gegen einander geführt ale 3. B. Franfreich mit England und Spanien. Dagu tommt viertens baf nufre Armeen entweber ale Freunde ober als Reinbe zu verschiebenen Zeiten in alle Theile von Deutsch-

<sup>-</sup> Gelefen in ber Atabemie ber Wiffenichatten ju Berlin . 1759.

sand gedrungen sind und die Vässer mit unsern Gedründen und mit unserre Sprache besannt gemacht haben. Auch sinder ibe deutsche Kation Geschund am Reisen und reiset gewöhnlich zuern nach Frankreich. Fünstens hat die Auswanderung der Resugies unsere Bürger, unsere Wannsacturen, unsere Künste, unsern Geschund, unsere Gedründe, unsere Sprache nirgend so leicht berdreitet, nirgend so viel und so zahlreiche Cosonien gestistet als in Deutschland."

"Darf ich noch hingufeten baß die große Angahl von höfen und Souverains, die ben beutschen Staatskurer theilen, anch eine ber Ursachen gewesen bie jur Berbreitung bes französischen Geschmacks in Deutschand mächtig gewirtet? Nichts in gewiser als biefes."

"In Deutschland gibt's groke und fleine Bofe, biefe in einer groken Angabl, bon jenen acht ober neun. Beibe baben biebei auf verschiebene Art mitgewirfet. Die fleinen Couverains, Bringen, Grafen, Barone, feten eine Chre barein, wie Berfonen von nieberm Rang ju reifen, ja mehr ale biefe gereifet ju fenn. Faft alle geben nach Frantreid, faft alle bringen gange Jahre ju Baris ober am Sofe ju mit einem ansehnlichen Gefolge. Werben fie nicht ihren bort angenommenen Beichmad in ibre Refibengen, b. i. in bunbert und bunbert Orte in Deutschland mitnehmen? Diefen theilen fie fobann querft ibren fleinen Sofen und Unterthanen burch ben Ginfluft mit ben ieber Souverain, groft ober flein, über bie Beifter berer bat bie in feiner Depenbeng finb. Bon ba aus verbreitet fich biefer Gefcmad, mit Billfe bes Triebes ben alle Menichen jur Radahmung haben, allmählich weiter. Das alles mare nicht fo, wenn biefe tleinen Souverains nur reiche Sofleut: (grands Seigneurs) maren, bie nach ihrer Rudtunft aus Frantreich fich in einer Sauptftabt, wie Dabrib, Conbon u. f., in einer Menge verloren. Un einem Sofe wo ein Einzelner für feine Berfon wenig bebeutet, im Sangen aber ein festgefetter, bestimmter Ton und Charafter berrichet, wirb ein englischer Lord, ein fpanischer Grand ben Firnift ben er

nachahmend auf Reisen an sich gezogen hatte bald wegthun!, und zwar aus eben bemielben Principium ber Rachahmung. Er wird sich mit andern, die ihn umgeben, in Unison seizen, ober wenigstens wird sein Restleden frembet Farbe leinen großen Einstuß haben. — Glüdes genug, wenn man ihn nicht lächerlich sindet."

## 2. Folgen ber Gallicomanie in Deutschlanb.

- "Der erfte Migbrauch ber aus biefem verbreiteten frangofiiden Beidmad entipringt, ift bag man feine eigne Sprace bernachläffigt (woran man gewiß Unrecht bat; ich tam es nicht genug wieberholen!), ein ichreienber Digbrand. Dit einem Wort, es geht fo weit bag eine ungeheure Menge von Berfonen fich piquirt nur fraugofifch gut lefen, und bag fie es endlich fo weit bringen ibre eignen Schriftfteller nicht mehr berfleben gu tonnen. 3ch babe, ja ich habe Deutsche gefannt, Leute von Beift und Berbieuft, Die bas Befte bas wir in unfrer Sprache profaifch und poetifch baben mit Ruten lafen, und geftauben baß fie bie Dichter ibrer eigenen Sprache burchaus nicht verflünden, fogar behaupteten baft bie Schuld biebei an ben Dichtern, nicht an ihnen felbft liege. 3ch mufite ihnen zeigen baf an ihrer Geite bie Schulb fen, ba ihnen alle Uebung und Befanntichaft mit einer Sprache fehle bie fich über bie gemeine Bollsfprache nur etwas erbebet. Gie vermunberten fich wenn ich ihnen verficherte bag mich biefe Sprache nicht abidredte, baf fie mir vielmehr leichter wurbe als bie platte, fdmathafte Brofe ber Reitungsichreiber. Dieje bollige Unbefanntichaft mit ben Dichtern ibrer eignen Ration ift in Deutschlaub ber Fall bei fo vielen Berfonen, baß es ein mabres Bunber ift baf man in biefem Lanbe bennoch bie Mufen cultiviret. Gehr wenige Deutsche also miffen ibre Strache (außer einem gewiffen Beichwät bes täglichen gemeinen Lebens); benn man weiß eine Sprache nicht beren Dichter man nicht verfiehet. Und ba ber ausschweisenbe Beschmad an ber frangofi-

Domeille Google

fchen Literatur baran Schnib ift, fo wunbert mich ber Berbruf und Unwille nicht mit bem ihm mehrere Gelehrte Deutschlands begegnen."

"Ein andrer nicht weniger empfindlicher Miftwauch, der die Bentichen von Einsicht aufbringt, ift die Wult, jedem Angerischt französische Worte und Redarten im Beutichen anzubringen; eine Raferei, die anch die bestigt die seine Kalerei, die anch die bestigt die felch kein Französisch wer sollte es glauben? die Sprache eines Bolts das der Pedanterei sein fein ift, ift gur andruglichften, manosiehlichften Pedanterei selbs, bei der beutichen Ration worden."

— "Alles dieß ift bizarr und dient zu nichts gutent. Beibe Sprache leiden badei, felbst wenn man die eine und die andere Sprache volltommen inne hat; meistens fährt eine von beiben dabei sehr übel. Ein Jargon wird drame, unwürdig jedes verstäudigen und verninftigen Wesens! In Wahrheit, der Geschmad für die französsische Sprache hat der deutschen Nation einen üben Dienst gerban, und zum Unglüd darf man fanm hoffen einem sein die einerweisten Uebel abzubessen. Ich soge dies gegen meinen Privatvortbess, denn ich verstebe das Deutsche unr in Bildeen."

"Die beiben Mißbranche, beren äußerstes llebenmaß ich bemerkt habe, gereichen beibem Sprachen, ber erste ben bentschen, ber weite ber beutschen, ber meinte ber beutschen much fraugösischen miendich zum Schaben; sie sind aber nichts gegen einen dritten Rachtheil, ber auf nichts geringeres ausgeht als den Geist und Seichmaat der Nation selbst im Grunde zu verberben. Und dieß geschiecht unschließer dereich die Wahl eine üblen Leetlire und durch den schlichen Gebrauch der besten Wecklien. Gebieder der fraugösischen Sprache, die se rabebrechen, ihre wahren Seichaber der fraugösischen Sprache, die se rabebrechen, ihre wahren Seichaber beiten nud die in ihr geschriebenen schübenten Werte zu gefannt haben! Sind sie dazu sähig? Guter Gort! Die Geistesgestalt, die ihnen die Schönheiten ihrer eignen Sprache so gent und gar und gar misseuntschaft werden der die Gehönheiten ihrer eignen Sprache so gent und gar und gar misseuntschaft kut ver-

berben, biefe Beiftesbilbnug, ober vielmebr biefe für jebe Gprache, filt jebe Literatur mifgebilbete Schiefbeit und Unform, bringt gu unfern Schriftstellern eine Grunblage von Bebanterei, bie ein mabrer Antipode von aller Delicateffe bes mabren frangofischen Gefcmade ift. Dber fie bringen einen Leichtfinn ju ibnen ber nur ben Ramen bes ichlechteften, eines falichen frangofifden Gefcmads verbienet. Biffen fie nur einmal mas es fen gute Schriftfteller lefen? Biffen fie bag es nicht zu viel ift fie gebn . zwanzig., breifigmal mit Gefchmad, mit Fleiß und Auftrengung lefen, um fie an verbauen, um ibren Jubalt in Blut und Caft zu vermanbeln? Nichts weniger als biefes. Eine einmalige fluchtige Lectile, und meffen? einer fleinen Babl von Berten, bie ben meiften Ruf, bie man fich rühmen will gelesen gu haben; ein Zwangig vielleicht, von benen ihnen nichts blieb, felbft bie befannteften Aufpielungen nicht, bie in ber Befellichaft ober in ben Schriftftellern portommen. Enblich nur neue Bucher, nur Beitschriften!"

"In Frankreich unterscheibet man gute und schechte Blicher; man tadelt den salichen Geschund und senizet über den Berfall der Bissenhaft, indes in Deutschland die Berfechter der französsischen Lietealur weit entsernt sind so etwas auch nur zu vermunden. Leute von Geschmack wissen es und schweigen, man jchroimunt nicht gern gegen den Strom. Und ich, der ich es zuerst wage, welchen Widerprüchen und Tracasserie sieh mich aus? Welche struke, welcher Gebuld habe ich nichtig!"

"Bober tommt's baß in England ber falfch-frangöfische Geschmad bie öbsen Birtungen nicht hervorgebracht hat wie in Deutschand? Die Ursache ist Mar. Die Reigung filt nufre Literatur und Sprache war ba viel gemäßigter. Der Rationalhaß erregte Mitbewerbung; man las nicht sinntes, man farrte nicht bewindernd an, sondern

Biele große Liebhaber ber frangofifchen Lecture mußten nicht mer Cotin fep, und vermanbelten ibn febr gelehrt in Catin.

eiferte nach und voran. Diese Eisersucht, so ungerecht sie manchmal war, datte sit die Nation eine gute Wirtung. Man ließ sich nicht unterjochen, am wenigsten so weit daß man seine eigne Sprache aufgegeben, die Werte seiner Mitblirger verachtet und viese durch den Mangel an Ausmertsamteit sit ihre Bemilhungen ganz muthlos gemacht hätte, wie man es in Deutschaus gethan hat; und am Ende wozu gethan hat? Um eine fremde Sprache schiedet zu werschen, sie noch schlechten zu sprechen, und in ihr nichts als Thorheiten zu serfleben, sie noch schlechter zu sprechen, und in ihr nichts als Thorheiten zu serfleben. Schöner Gewinn basile daß man in seinem Lande ein doppelter Barbar wird! Obnte dieß der Mitge sich mit unserer Literatur zu sieberslagen, geseth biese hätte auch tausendmal mehr Berdenft als man ibr ungekebt um solchen Breis?"

"Berbeblen tann man fich's alfo auch nicht baf ber Fortgang beiber Rationen, ber englischen und beutschen, fich wie ihr verschiebenes Betragen verhalte. Sier entideibet bie That; ich will und fann nicht entscheiben. Daf bie englische Literatur bie beutiche an Berbienft ilbertreffe, erweifet fich augenscheinlich baburch baf man in Deutschland, wie in gang Europa, englische Berte fucht und liefet, babingegen England fowohl als gang Europa um beutiche Berte febr unbeflimmert ift. Gegen biefen Bemeis faft fic nichts einwenben; bie beutiche nation gibt bier ibre Stimme wiber fich felbft. - Uebrigens bin ich weit entfernt zu glauben baf es zwischen ben Rationen wefentliche Berichiebenbeit, unabbangig bon ihrer Beiftescultur, gebe. Der Deutiche wird Delicateffe zeigen wie ber Krangofe, Dieffinn und Erbabenbeit wie ber Englanber, wenn er auf bem rechten Wege febn wirb; er ift aber noch nicht barauf. Und bie Urfache bavon liegt, wie ich glaube, in feiner Leibenschaft nicht für bie frangofifche allein, fonbern filr jebe Sprache, fobalb fie nur nicht bie feinige ift. Rur in blefer falfden und fchiefen Reigung liegt es. Seine Sprache ift jebes Ausbrude empfänglich; warum bauet er fie nicht an wie er follte? Deinethalben ferne er auch Frangofifc, nur

auf eine Art bie ibm Ebre bringe und nicht gar lächerlich macht. Er balte fich in ihr an bie unfterblichen Werte bie ben Rubm Frantreiche ausmachen, und nabre fich in ihnen mit Beidmad. Beiftige wie forverliche Rabrung, wenn fie gebeiben foll, will getoftet, genoffen werben. Dan muß ju ihr von einer Begierbe, einem Sunger getrieben werben ber nicht erfünstelt, nicht ber Appetit einer verborbenen Gefundbeit feb. Die beutiche nation ift im Grunde eine Nation bon festem und eblem Ginn (ein fester Sinn aber hafit Frivolität, fo wie ein ebler Ginn jebes Riebertrachtigen Reind ift); um biefen lobenswürdigen Gigenfcaften treu ju bleiben, laffe ber Deutsche fortan und immer fowohl iene nichtewirbige , falfchichimmernbe frangofifche Schongeifterei, ale jene umförmlichen Blattbeiten, beren bieljabrige Geltung ibm genugfam zeiget in welchem Grrthum er fen, und mit welchem lebel, von welchem er nicht bie geringfte Abnung bat, er behaftet gemefen." Co weit Bremontval. 1

### 54,

Eine viel tiefere Wunde hat uns die Gallicomanie (Franzosensucht milfte fie deutsch heißen) geschlagen als der gute Bremontval angibt. An feinem Ort tonnte er nicht mehr sagen, und hatte gewiß schon zu viel gesaget.

<sup>1</sup> Lange vor Arem ontval batten Deutsche über biesen Misbrauch gellagt; eine Bibliothet von Beschweren ber Deutschen und Spöttereien ber Auslander ware hierüber anguschen. Plecart, ein eben so gescheibter als gelörter Mann (Observat. histor. politie. Dec. III. Cup. 10) zeigt, wie andere Griechen und Kömer über bei Geberauch ermetre Sprachen is bereit werden der Ausgeball aber allet biesel geben bereit wie der andere Ausgeball aber allet biesel gens peregrinandi avida et exterorum morum, dum zo receperit donum, aut simulatrix aut retineas, sagt Barcla, in seinem seon animorum (e. 5), wo er die Deutschen seiner Zeit in mehreren Jügen tressen 3 den tressen der deutsche deutsche Basen von der deutsche Basen von der deutsche deu

Wenn Sprace bas Organ uuserer Seelenkröfte, bas Wittel unserere innersten Bilbung und Erziehung ift, so finnen wir richt anders als in ber Sprache unseres Bolls und Landes gut erzegen werden; eine sogenamte frangösische Erziehung (wie man sie auch wirtlich nante) in Deutschland muß beutsche Gemitter nothwendig missiben und irresubren. Dich blinkt, biefer Sah siebe so het da als die Some am Mitag.

Bon wem und für wen marb bie frangofifde Sprache gebilbet? Bon Frangofen, für Frangofen. Gie brildt Begriffe und Berbaltniffe ans, bie in ihrer Belt, im Lauf ihres Lebens liegen; fie bezeichnet folche auf eine Beife wie fie ihnen bort jebe Situation, ber flüchtige Augenblid, und bie ibnen eigne Stimmung ber Geele in biefem Augenblid angibt. Aufer biefem Rreife werben bie Borte balb ober gar nicht berftanben, übel angewandt, ober finb, wo bie Gegenstände fehlen, gar nicht anwendbar, mithin nublos gelernet. Da nun in feiner Sprache fo febr bie Dobe berricht ale in ber frangoffichen, ba feine Sprache fo gang bas Bilb ber Beranberlichfeit, eines wechselnben Farbenfpiels in Gitten, Deinungen. Beziehungen ift ale fie; ba teine Sprache, wie fie, leichte Schatten bezeichnet und auf einem Karbenclavier alaugenber Luftericeinungen und Strablen. brechungen fpielet; mas ift fie jur Erziehung beutider Meniden in ibrem Rreife? Richts, ober ein Brrlicht. Gie laft bie Geele leer bon Begriffen, ober gibt ihr fur bie mabren und wefentlichen Begiebungen unferes Baterlanbes falfche Ausbriide, ichiefe Bezeichnungen, frembe Bilber und Affectationen. Ans ibrem Rreife gerudt, muß fie folde, und mare fie eine Engelefbrache, geben. Mifo ift es gar nicht vermeffen ju fagen bag fie unferer Ration, in ben Stanben wo fie bie Erziehung leitete, ober vielmehr bie gange Ergiebung war, ben Berftanb berichoben, bas berg verobet, ilberhaupt aber bie Seele an bem mefentlichften feer gelaffen bat mas bem Gemuith Freube an feinem Beichlecht, an feiner Lage, an feinem Beruf gibt;

und find dieß nicht die susselnen Freuden? haben Sie je den Curs einer bentsch-französsischen Erziehung tennen gesernt? Für Dentsche eine schöne Sinobe und Wisel. —

Und boch bestehet ber ganze Werth eines Menichen, seine bürgerfiche Rutharteit, seine menschiede und bitrgerfiche Glidelt darin baß er von Ingend auf ben Kreis seiner Welfickeite darin başiernungen, die Mittel und Jwoede berfelben, genau und auße reinste tennen lerne, daß er über sie im eigensten Sim gesude Begriffe, herzliche fröhliche Reigungen gewinne, und sich in ihnen ungefidrt, unverrickt, ohne ein untergelegtes frembes und saliches Ibeat, ohne Schielen auf auswärtige Sitten und Beziehnugen übe. Wen bieß Glidt nicht zu Theil ward, bessen bie ihn ungeborn, ober wielnehr von einer fremben Busserin wie ihn ungeben; ober bielnehr von einer fremben Unshlerin wird ihn ungebotigen Zauber auf lebensfang fein Derz gestobten.

Sat Ihnen das Gild nie einen beutsch-französischen Liebesbriefwechsel zugesühret? Bielleicht die schönste Binnentese auswärtiger Empfindungen; anf deutschem Boden blitres Den mit verwellten Blumen. Zeht muß man laden, jeht sich verwundern, am Ende aber möchte man über die nicht ausgebrannte, sondern so frills ausgehilte, slade Sentimentalität weinen.

Rennen Sie Swift's Tea-table Miscellanies? Gehen Sie in die galanten Eintel der ber veuich franzölichen Convertation, und luchen Gedanten, suchen wahre und angenehme Unterhaltung; Sie werden den alten Swift in Leerheit sowohl als anmuthigen Fortseitungen des Gesprächs übertroffen sinden. "Deutsch spreche ich nicht in bieser Gesellschaft; im Deutschen fagt man immer zu viel, und hier will ich nichts sagen. Wir zählen einander Zahlpsennige zu; die deutsche Sprache will wahre Minge. Sie sie softich, oberzisch wie eine Bauerdiene. Wir sie hier in guter, d. i. leerer Gesellschaft." Ein solches Leden, ein solcher Zon der Seele, eine

Gewohnheit biefer Art von Kindheit auf fich jur Form gemacht, sind sie nicht traurig?

Was haben wir benn in der Welt schähbareres als die mahre Welt wirflicher Perzen und Seister? Das wir unfere Gedanken und Seisthet in ihrer eigensten Gestalt anerkennen und sie teueste, unbedangenste Art ängern, daß andere dagegei uns ihre Gedanken, ihre Empfindungen wiedergeben, sturz, daß jeder Bogel singe wie die Amerikant ihn singen hieß? Ihrig licher Bogel singe wie die Amerikant ihr singen bieß? Ihrig licher Bogel singe wie die Amerikant ihr singen bieß? Ihrig licher Bogel singe wie die Amerikant ihr singen bieß? Ihrig licher bemilithern zerrissen oder berzauset; statt des allen sagen wir aus wendigselernte, sremde, armselige Hortzologien her. D des Jammers! der ewigen Flachheit und kalscheit! Eine Beist und her anskrock eine Bitre und Kälte. Den eigentlichen Bestigern bieser Sprache genitgt solche, denn sie leben in ihr; sie beleben sie mit ihrer fröhlichen Leichtigkeit und hrachseligen Ammunth. Wir Dentige aber mit unsern serven kallen!

Jebermann muß bemerkt haben baß es im ganzen Europa keine verschiebeneren Deut' und Mundarten gebe, als die franzöfliche und beutsche, on achbarlich sie oschnen. Aus keiner Sprache ist oschwer zu übersehen als aus der französichen, wenn der beutschen Sprache ihr Kecht, ihre unspelliglich Art beiden soll; vollends das Eigenste dersschen, ihre unspelliglich Art beiden soll; vollends das Eigenste dersschen, ihre unspelliglich Art beiden soll wieden Malereien was Bezeichnungen, Spiele der Honate und der flüchtigen Malerein was Bezeichnungen, Spiele der Phantasse und der leichteslen Vermerlung sind unse ganz fremde. Wie höhrentlingen im Deutschen Komköbe auf unsern Eheatern einher! wie hölzern klingen im Deutschen ihrer konflichen Geschlächeler Und ihre Bersschlächen der Londers alles sie Regeln des Geschwards und Unschlächen; wem ist es fremder als der der Sprache und Ventart? Biel leichter können wir uns unter

Griechen und Römer, unter Spanier, Italiener und Engländer versetzen, als in ihren Kreis annuthiger Krivolitäten und Wortspiele. Geschieht dieß enblich, zwingen tor und von Jugend an biese Form auf, zelangen wir mit saurer Mibe zu der Bortrefflichteit wozu wenige gelangen, französisch zu denken, zu schezen und zu amphibolistien; was haben wir gewonnen? Daß der Franzose den beutschen Un geschung de ben deutschen Un geschung der Grieblichen Gebreich gibt es eine schiedlicher Schlaberei als die Dienstatet unter französischem Wit unter kanzösischem Wit und Geschung, in französischen Wortsplichen

Und sie macht uns anderer, flärkerer Eindrüde so unfähig, so in uns selbst erhorben! Sagen Sie einer sachen Seele von deutschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftscha

Wenn sich nun, wie offenbar ift, burch biese thörichte Gallicomanie in Deutschland seit einem Jahrhumderte ber gange Stände
und Bollesclassen von einander getrennt haben; mit wenn
man beutsch sprach, ber war Domestique (nur mit denen von
gleichem Stande sprach man frangösich, und sorberte von ihnen
biesen jargon als ein Zeichen des Eintritts in die Gesellschaft von
guter Erzichung, als ein Standes, Ranges und Eberuzeichen), gur

Dienerschaft fprach man wie man ju Ruchten und Dagben fprechen muß, ein Rnecht- und Dagbebeutich, weil man ein ebleres, ein befferes Deutsch nicht berftanb und über fie in biefer Denfart bachte - wenn bieg ein ganges reines Jahrhundert ungeftort, mit wenigen Ausnahmen fo fortging, burfen wir uns wohl wundern marum bie beutiche Ration fo nachgeblieben, fo gurudgefommen, und gangen Ständen nach fo leer, fo verachtlich morben ift ale wir fie leiber nach bem Gefammturtbeil anberer Rationen im Angeficht Europa's finben? Bis auf bie Beiten Marimilians mar bie beutsche Ration, fo oft and ihre Chrlichfeit gemigbraucht marb, bennoch eine geehrte Ration; flaubhaft in ihren Grunbfagen, bieber in ihrer Deutart und Sanblungsmeife. Geit frembe Boller mit ihren Sitten mib Gprachen fie beberrichten, bon Rarl bem fünften an, ging fie binunter. Die Reformation trennte, bas politifche Intereffe trennte. Buerft fam franifches Ceremoniell gu uns; balb idrieben bie Rurften, Brimen, Generale italienifc, bis feit bem glorreichen breifigfahrigen Rriege nach und nach faft bas gange Reich an Sofen und in ben obern Stanben eine Brobing bes frangofifden Beidmads marb. Sinmeg mar jett in biefen Stänben ber beutiche Charafter! Frantreich warb bie glüdliche Geburteftatte ber Doben, ber Artigfeit, ber Lebensweife. An Bofen befam alles anbere Ramen; in manchen Lanbern warb bie gange Lanbesverwaltung frangofifch eingerichtet. Den Lanbesberren, bie voreinft beutsche Kürften und Lanbesverwalter waren, warb jest wohl wenn fie fich unter ihres Gleichen burch eine frembe Sprache in einem anbern Lanbe finben fonnten, unb an Gefcafte nur von einer abgefonberten Claffe Menfchen (ber Ration, bie fle nahrte) in grobem Deutsch erinnert werben burften. Die Cheln und Ritter folgten ihnen; ber weibliche Theil unferer, nicht mehr unferer Nation (benn von ben Mittern bangt boch faft aller gute ober fchlechte Gefdmad ber Erziehung ab) übertraf beibe. Co gefcah was gefcheben ift: Abel und frangofifche Ergiebung

wurden eins und dasselbe; man schämte sich der deutschen Ration, wie man sich eines Siedens in der Familie schämet. Deutsche Bilder, deutsche Literatur in diesen obern Ständen — wie niedrig, wie schinder der möchingstich? Der mächigste, wohltdasende, einflusteichste Leif der Ration vor also sitt die thätige Bildung und Fortbildung der Ration vor also sitt die beitsche Bildung und Fortbildung der Ration verloven; sa er hinderte diese, wie er sie etwa hindern bennte, schon durch sie Daspon. Denn wenn man nur mit Gott und mit seinem Pserde deutsch sprach, so kellten sich aus Pflicht und Geställigteit auch die, mit denne man also freach, als Pfrede.

Werben Sie nicht milbe meine Jeremiabe ausguhören; ich fcoriefe fie nicht aus haß und Gooll, wogu ich perstulich nie die mindefte Ursache gehabt habe, sondern mit reinem Gemilith aus bem weltbetannten Buch ber Zeiten und .— fie ift bald zu Ende.

Nachbem asso ber Theil ber Nation ber sich das Hanpt und Derz derselben nemuct, ihr entwendet war, was sollten die armen Echriststeller thun? Sie betrugm ist auf verschiebene Weise. Ein Theil suhr sort lateinisch zu schreiten; und wiewohl der deutlich Sprache biedurch ihr Beitrag zur Entlur abzing, so gewann die Wissenbarde biedunch mehr als wenn sie damals, in der seit Luther kir versalenen Sprache, deutsch geschrieben bätten. Anch ammuthige Sachen, auch Gedichte schrieben sie lateinisch; deren wir aus den beiden letztergangenen Jahrbundberten viele gute, einige vortresslisse haben. Andere ehle Gemiliber suchten de bet deutsche Sprache emport zubringen, sie ahmten aus fremden Sprachen nach was sich nachabnnen ließ; so erschienen Opit, Logan und andere Schlester, die wenigkens versimberten daß die deutschaften Erreitenvösse damiger Zeit, oder zur erkürmlichen Kanzschlaften Etreitzenvösse damiger Zeit, oder zur erkürmlichen Kanzschlaften Etreitzenvösse damiger Feite, der zur erkürmlichen Kanzschlaften Etreitzenvösse damiger Feite, oder zur erkürmlichen Kanzschlaften Etreitzenvösse damiger Feite, der zur erkürmlichen Kanzschlaften Etreitzenvösse damiger Feite, der zur erkürmlichen Kanzschlaften Etreitzenvösse damiger Feite, der zur erkürmlichen Kanzschlaften Etreitzenvösse damiger Feiten bettet ein Der

4 3. B. von Anhalt, von Beimar, von Braunichmeig, von Braunichmeig, von Biegnth u. f. Einige berielben überfesten felbft, und war ihr giber aus bem Rallenischen, Brangoffen, Spanlichen, Mebrere gurtinnen jaden has liebel und fiebten und warnten. E. Die fers patriolische Archiv ber Dentichen, umb eine andern Geriffen fin und wieber.

für fie, und fuchten ihr burch Gefellichaften, fogar burch eigene Arbeiten aufzubelfen. Anbere . ichlechtere Gefellen abmten ben frangofifden Wit nach, und fo entftanb jene Bunft Schulflichfe, bie nicht nur beibe Sprachen erbarmlich mengten, fonbern auch, um fich ibren altern Brubern gefällig ju machen, galant wie Boiture, affectirt wie Balgac, erhaben wie Corneille fcrieben. Wie fcamt fich ein Deutscher, ber, nicht frangofisch erzogen, altbeutscher Scham noch fabig ift, wenn er bie beutsch-frangofischen witigen Schriften biefes Beitraums mit ber Dente und Schreibart Raiferbergs, Butbere, Sans Gachfe (in feinen profaifden Auffaten), 1 ilberhanpt mit allem was bor bem Ausgange bes fechzehnten Jahrhunberts geschrieben warb, vergleichet! - Endlich blieb uns nichts als bie Klüffigteit; und noch jett rühmen fich alle beutschen Rangleien, bie Regensburgifche nicht ausgenommen, baf fie, ber mabren Courtoisie getreu, außerorbentlich einnebment, furz und fluffig ichreiben. Ber follte es glauben? Unfere Kanglei Courtoifie, meinen wir, ift acht frangofifc.

Da that sich endsich (benn die Barmherzigleit wollte baß es mit uns nicht gar ans würde) ferne vom Hof- und Schusseschmat bie und da einer hervor, der glaubte daß auch in Deutschland die Sonne scheine und die Natur regiere. Brodes wählte den Garten zu seinem Hose; Bodmer stahl sich über die Alben, und lostete einem Alhemyug italienischer Luft; kurz man wagte den tlibnen Sedanken daß Deutschland auch außer den französenden Höfenet debanken des, und schriebt und fritt und dichtete, so gut man tonnte. Hür wen? darauf ward ansans nicht gerechnet; es schloß sich aber bald ein Kreis von Freunden und Feinben. Die ächten Gottschware waren jeht hinter Reutlich, Herüss und König der Hosseschmat; ist schrieben stülfsig; was ürgend mystere und Tidder einen

<sup>.</sup> Es mare ju munichen bag biefe Auffage, turge Befprache, von Gastein wert von einem ambern Renner ber Sprache gefammelt, ober im Bragur wieber erichienen,

tonnte, war für fie. Gewiß, wir find undantbar gegen ben unbelohnten und unbelohnbaren Gier, von bem bamals einige beseren Röpfe für einen besseren Geschmad brannten. Welche Milbe übernahmen sie! welchen Besehdungen sehten sie sich aus! Und wie wenige Luft, wie wenig äußere Bortheite sie babei eingeerntet haben, erweiset die Privatgeschichte ihres Lebens.

Machichrift. Renlich find mir einige Blätter zu Sänden getommen, der Auszug aus den Schriften eines Mannes der von 1729 bis 1781 febte, umd gewiß mehr als jemand dazu beigetragen hat daß Deutschland sich einst (wir wollen es hossen) rühmen kann einen eigenen Geschmad gewonnen zu haben. Die Blätter nennen sich Kunken,

wahrscheinlich weil ber ben sie rebend einführen eine seiner Schriften felbst fermenta cognitionis nannte; überbem mar ber Name Kunten (scintillae) in ben mittleren Zeiten febr gewöhnlich. Mir find fie gewesen was fie bem Ginn bes Sammlers nach febn follten, ein Charafterbild vom leben bes vielverbienten Mannes, und ich ftelle mir einen Jüngling bes neunzehnten Jahrhunderts por, ber, mit claffifchen Renntniffen in ber Schule ausgeruftet, ebe er bie Atabemie beschreitet, biefe Funten, nachber auch mit Orb. nung und Wahl bie mannichfaltigen Schriften biefes vielverbienten, gewandten Schriftftellers felbft liefet; mas wird er fagen? - "Bie?" wirb er fagen, "lebte biefer Dann in einer Bufte? Bei feinem mubfamen, für fein Baterland rühmlichen, gleichfam allbeftrebenben Bange war benn niemand ber ihm half? ber feinen 3been, beren Mublichteit jebermann tobpries, einen Spielraum, feinen Fähigteiten, bie jebermann anerkannte, Birtfamteit, unb ibm nur einige Bequemlicheit verschaffte biefe 3been auszubilben, auszufilhren?" -3ch mage es nicht biefe Fragen ju beantworten; mir ift's genna ben manuliden Berftanb, bie biebere Dentart au bemerten bie fich in iebem feiner Lebenszeichen aufert. Beil bem Bilnglinge Berbere Berte. XXXV. 3. Philof. u. Befc. X.

ber sich biese Bogen jum Kanon seines Geschmads maßlet und zugleich frühe lernet was er zu thun und zu vermeiben, enblich auch was er von feinem Baterlande zu erwarten habe.

55.

Die Funken aus ber Afche eines Tobten haben mich wie ein stummes Trauerspiel im Innersten gerlihret. Das also war Leffings Privatleben! so leitete es sich fort! so hat es geenbet!

Dant feinem Bruber und beffen Gebulfen, baf fie uns eine Sammlung Leffing'icher Schriften gegeben wie wir fie noch bon teinem beutiden Schriftfteller gehabt haben. Blinfcten wir nicht alle bag Leibnig einen folden Berausgeber gehabt batte? Ueber bie Art ber Beransgabe bat er fich, meinem Bebunten nach, genugfam gerechtfertigt, 2 Die Babl ber Manner, bie ibm beiftanben. gang und völlig enblich rechtfertigt ibn bie oft und frei befannte Denfart feines Brubers. "Ginmal," fagt biefer, 3 "babe ich nun eine gang abergläubische Achtung gegen jebes geschriebene und nur gefdrieben porbanbene Bud, von welchem ich ertenne baf ber Berfaffer bie Belt bamit belehren ober vergnilgen wollen. Es jammert mich, wenn ich febe bag ber Tob ober anbere bem thatigen Monn nicht mehr und nicht weniger willfommene Urfachen is viel aute Abfichten bereiteln tonnen; und ich fuble mich fofort in ber Befaffung, in welcher fich jeber Menfch, ber biefes Ramens noch murbig ift, bei Erblidung eines ausgefetten Rinbes befindet. Er begniigt fich nicht ihm nur nicht vollenbs ben Garaus au machen.

u hierauf folgen 71 Siellen, Rernfpruche, von Leffing, bie wir gerparung bes Raumes und ba obnebem vor furzem eine Blumentlefe aus Leffing Schriften erfohenen ift, bier weglaffen. 3. G. M.

<sup>2 6.</sup> Borrete jum 2ten Th. Leffing'icher Schriften. Berlin 1784.

<sup>3</sup> Anti . Gone, Leffings Cor. Th. 6. 6. 233.

es unbeschäbigt und ungestört da liegen zu lassen wo er es sindet; er schaft ober trägt es in das Findelsaus, damit es wenigstens Zause und Namen erhalte. Gerade so wilnische ich wenigstens benn was wäre es nun, wenn auch darum noch so wiel Emmen mehr bergestalt verarbeitet werden mitsten, daß sie Spuren eines unsterblichen Geistes zu tragen sässe wieden — wülnichte ich wenigkens alle und jebe ausgesetzte Gedurten des Geistes mit eins in das große für sie bestimmte Findelsaus der Druderei bringen zu können; und wenn ich deren selbs nur venige wirklich dassin bringe, so siegt die Schuld gewis nicht an mir allein. Ich thue was ich kann, und jeder thue nur eben so wiel."

So bachte Leffing, und so habe er's benn feiner eigenen Remefis Dant bag, nach bem Mag nach bem er fremde Jand-driften bervorzog, die seinigen auch and Licht gestellt werben. Ehre gung silt jeben, Schriftseller ober nicht, bessen Keinste Blattiden, bessen tiligster Prief mit so viel Ehre and Licht treten darf!

Gens sui tantum similis, ein gar absonberliches Bolt wir Deutsche. Unsere Nachbarn rühmen sich vir Berte, Aussätze, Beiefe, Fragmente mit größelten Fleiß; und setzen darin eine ebles Eigenthum, eine Nationalebre. So sind sum wenige angusspren in Frantreich die Werte nicht etwa nur der Corneille, Macine, Molière, Bolièret, Foulfeau, Fenelou, Bossuck, sonen Miltons, Smifts, Pope's, Hume's Werte, punt Eheil mit einer Pracht erzigienen mit welcher ber eitesste Serte, zum Theil mit einer Pracht erzigienen mit welcher ber eitesse Serte, zum Eheil mit einer Pracht erzigienen mit welcher ber eitesse Serte, zum Eheil mit einer Pracht erzigienen mit welcher ber eitesse Serte, zum Eheil mit einer Pracht erzigienen mit welcher ber eitesse Serte, zum Enstellt, eine Anelbote von diesem oder jenem aufgegriffen warb, wird er bestannt gemacht, nub verheressichet. Unsere deutschen Sournale sagen and, rühmen und preisen. Aur gegen unsere eigensten Berdrichle sind von nubantbar, verachten was nach der sorgsätligsten

to more Langle

Bearbeitung in ber bescheibensten Tracht vor uns tritt, und entziehen selbst bem Tobten was ihm geblibret. --

Filr Sofe ichrieb Lefsing nicht; anch nicht für ben großen Maffiad alles Gelchmack, ben Geschmack ber Franzsein. Gegen bielen ichreibt man ihm vielmehr (obwohl meines Erachtens mit Unrecht) einen ungerechten Widerwillen zu; sie mögen ihn also nicht lesen. <sup>1</sup> Wir Deutsche wollen ihn lesen; theoretisch und praktisch war er ber Sprache Meister. Wenn es auch keine beutsch Nation gabe, die sich um dies ober jenes, worüber er geschrieben hat, klimmerte, so sollte es, dintt mich, beutsche Gelehrte geben benen dies und jenes nicht gleichgilltig sepn barf, und ber verständige Mann in seiner Sinnes und Denkart ift sür einen gebildeten Mann bei jedem Schrischeler das Bichtigste, das Belte.

Auch ich stelle mir Ihren Jüngling vor, der "mit classischen Kenntnissen in der Schule ausgerisstet, ehe er die Alademie beschereit," eben auf diese Sammlung Lessungischer Schristen gerielde. Mattleich wird er vieles in ihnen überschlichgiagen; wobei er aber derweitet, an den Berten seines Genius, an dem Genndlügen und Urcheilen seines Aritis, an seinen unvollendeten Ennvollen, an seinen hie und da aum genannten Borsüget, an seinen Meinungen über das was ihm seinen Mohren, nothwendig oder erlässisch schied, an seiner Wage des Billigen und Rechten, des Zwockmäßigen, Schen und Schönen; an seiner Anns zu diebentren, nach Ort und Beit zu veden, Wahrfelt zu verhüllen, ohne sie zu bestichzen, sie nicht immer inmittelbar, sonderen auf gewässten Unwegen geschickt zu besördern; vor allem an seinem sesten und bescheiden Charaeter, der nie mehr von sied bieft als sied geschlört zu batten, der den en Sviese ernst

<sup>1</sup> Ueber bas Mifrologische mancher seiner Untersuchungen, sowie überhaupt über bie Biltung seines Styls bat Leffing fich frant und frei erklaret. S, sammtliche Schriften B, 13, Borr. IX. S. 390. B. 6. S. 174. f.

auch gegen Feinde gerecht, siber die menschliche Bestimmung rein und sicher, ilber das menschliche Wissen und Bedrecken bemittig und bescheiden, seinen Grundsstehet treu blieb und in den widrighen Källen des Lebens den herben Apfel oft mit Scherz, immer aber mit mänmlicher Heiterliche foster — an biesem Mann und Schristheller wird er viel zu lernen sinden! Seine Winte, seine Schler werben ihn das Wichsighe sefren; er wird ihn hooftstäten, und bedauern. Hochsichstehe, daß er sich in so vieles wohlgerlistet, mutbig und gildsich varf; wo es ihm mitstang, sich am Ziel seibst nicht irre machen sieh, sondern es auf andern Bahnen suche. Bedauern wird er ihn

Doch wozu bie nutlofe Bieberholung? Dit Leffing ift bas Broblem abermale aufgelofet. Gebt biefem reinen Stahl in bepblogifirter Luft nur Ginen Funten, welch Schaufpiel einer berrlichen Rlamme an Glang und Karbe werbet ibr erbliden bis jum letten Moment ber Ericbeinung. Bringt biefe belle Rlamme bagegen -Der befcheibne Leffing erwartete von feinem Baterlanbe nichts; bas ichmerglichfte aller Befühle, bas Gefühl ber Rrantung magigte er felbft wenn man ibn taufchte. "Doch find mir," fagte er, 1 "itt meinem Leben alle Beidaftigungen febr gleichgultig gemefen; ich babe mich nie zu einer gebrungen ober nur erboten; aber auch bie gering. fügigfte nicht von ber Sand gewiesen, ju ber ich mich aus einer Art von Brabilection erlefen gu fepn glauben tonnte." Seine erfte Jugenbrebe (1743) hanbelte von ber Gleichheit eines Jahre mit bem anbern; 2 in Anfebung feiner Erwartungen icheint er biefer Jugendphilosophie geitlebens tren geblieben gu febn. Rurg, bas Trauerfpiel Spartafus, bas er une auf ber Bubne nicht geben tonnte, bat er uns burch feinen Lebenslauf gegeben. - Fahren Gie mit

to mony Foogli

<sup>4</sup> Reffinge Schr. B. 25. S. 376.

<sup>2</sup> Leben und Rachlag Th. 2. 6 103.

Ihrer Gefchichte ber frangöfischen Propaganda in Deutschland fort. Was ift zu thun? was wird werben?

#### 56.

"Bas ift zu thun, mas wirb werben?" Da wir bie fleben Beifen Griechenlands nicht aufrufen tonnen, fo buntt mich

1. Laffet geschehen sehn was geschehen ift; es ift geschehen. Sätten bie obern Stände Dentschands sich in ben Kopf gesetzt, fact französisch talmudisch zu sprechen (bas Mongolische ift auch eine sein ausgesibete Sprache), was wolltet ihr bagegen? Die Jahrhunderte sind verloren, und nicht ihr, sondern sie tragen die Schulb.

2. Ihr sehet daß die Zeit das Blatt wendet. Ein Theil bes französiichen Geschmadts, der Hospeschmadt nämlich, ist den Kranzosen selben antiquiret. Wartet od ihn die Deutschen seibehalten; ober ob sie gar aus Mode Republicaner werden. Deutschranzösiiche Republicanerinnen und Republicaner!

3. Schmäft nicht, sonbern bemitleibet, schweiget, ehret; und wenn ihr es tonnt, belebret. Es ift ein pöbelhaster Wahn bass wir ber obern Stände nicht bedürfen; wir beblirfen ihrer, wie sie unser bedirfen. Wir sollen ihr Ange, wir millsen ihre Daub sem; sie bingegen sind's, von deren Willen und Meinung im Guten und Bössen fast alles abhängt. Jum Wohl des Ganzen sind sied nund vortseilhaft sen hohre Behauptung, daß es Deutschland vortheilhaft sen wenn Schriftsteller bloß für Schriftsteller schreiben. Der Koch toch für Wähe, nicht sin Köch; und wenn Köche sich in Deutschand zu Hunderen einer gelehrten Republik aus wen köche sich in Deutschland zu Hunderen und katt der von ihnen verachteten Hösse schneben daßes und Monatsbuden errichten, so is die isten Nation ein Kalladium des guten Geschmads, des gefunden und redlichen Uttbeils seyn sollte in Deutschland dan geworden,

wogn fie Wettlente mit verachtendem Spott aus innerer Abneigung gegen alles deutsche Blicherweien nur winichen mochten. Welcher Mann, ich will nicht sagen von Stande, sondern nur von Achtung für seinen Namen wird sich in eine Gesellschaft mischen, die auf solde Art für sich selbst schreibet?

4. Maube man nicht baß bie untersten Stände bie obern erjeth saben, iddab irgend nur das Product abgeht. Der größte Theil deutscher Schriftlere fereibt jett für Lesegessellsche Schriftlere foreibt jett für Lesegessellsche daten, und manche derselben scheinen sich an diesen das Besinde der ber deutschen Ration zu demten, sit weiches ihre Product gewiß auch die muterhaltendsten sind. Dadurch bessen wir unsern Seichmad nicht; dadurch erwerben wir teine Epre. Der Namentole, der solche Wertschich, schämte sich ihrer zuerst selbs, die Scham ablegte. Er weiß daß er die Kation mit seinen Absen ablegte. Er weiß daß er die Kation mit seinen Hefen der Aufklärung verderts, die Desenhaben der Stiftlerung verdert, die Vesenhaben der Buftlärung verdert, der die Pesenhaben der Buftlärung verdert, der der Verschlichen der ber großen Gesindhube des deutschen Wises wird Unreiffs.

5. Wir haben Gafte um uns, beren manche endlich schon sich entischiefen bas barbarische Deutsche zu lernen, die also (bei Franzosen kann es nicht sehlen) uns balb in die Schule nehmen werben. Schon hat Einer ben Ansang gemacht, ' und uns verwiesen daß wir "so gern Originale und Fürstenfllaven" sehn mögen, daß es uns an Wörterbüchern, an einer richtigen Orthographie und an Lateinischen Lettern mangle; solcher Besehrer werden sich mehrere sinden. Und mit Berehrung werben die beutschen Zeitschriften biese Seltenheiten aufnehmen, nicht gnug zu rühmen wissen wie sehr unser sich und untwahme komme, indem sogar Aussänder sich endlich um sie bestümmern. Jeder, dem seine Baterland ist, übte sich vor ibren bestödmenten Schmeicheleien, und ibe ist, bilte sich vor ibren bestödmenten Schmeicheleien, und

<sup>1</sup> humaniora St. 2. ober 3. bes Jahre 1796.

6. Dich buntt, wir bleiben auf unferm Bege, und machen aus uns mas fich maden laft. Sage man über unfere Ration, Literatur und Sprache bofes und qutes, fie find einmal bie unfern. Dit ber frangofifden Gprache wollen wir nicht taufden, ibr auch nicht beneiben baf fie bie Sprache ber Belt fen. Bufd bat bie Frage: "gewinnt ein Bolt in Absicht auf feine Auftlarung, wenn feine Sprace jur Universalfprache mirb?" icarffinnia und meinem Bebunten nach mahr beantwortet. 1 218 bemilthige Deutsche wollen wir bas gefammte Universum noch nicht lehren, fonbern bon jeber Nation, bon ber wir fernen tonnen, fernen. Bon ben Altfrangofen fowohl als von ben Reufranten wollen wir fortfahren zu lernen, benn eben von jenen ift une, ihrer bofen Ginführung megen, unparteiifch betrachtet, noch vieles zu lernen fibrig. Der eine Theil unferer Nation nahm fie, ohne alles Berbaltuif ju unferm Dafen, mit blinder Berehrung auf, und gewann an ihnen gerabe bas lieb mas für une nicht biente, Plaifanterien liber bie Religion, und Boten; ber andere verabicheuete fie um fo mebr und betrug fich iiberhaupt etwas pebantifc. Bielleicht waren wir jum richtigen Embfang und ju Beurtheilung biefer mannichfaltigen Beit- und Geiftesprobucte an

<sup>1</sup> Berlin 1787.

beiben Theilen noch zu sehr im Nebel. Jeht hat sich bie Wolke gertheitt; Frankreich selbst hat die Folgen vom Misserauf mehrerer Grundsiche Roufseau's, Boltaire's, Helvetius gefostet; die Zeit hat über sie gerichtet und der Zuschafter Urtheit gereifet. — Selbst siber Montesquieu sind wir noch in Schulden, denn mir ist kein deutsches Wert bekannt das das Franzblische sitt uns brunchsar ober entbehrlich gemacht hätte. Die ganze ältere französische Literature erwartet zur Anwendung für uns noch ein rusiges Auge.

7. Bei allen Diffleitungen einer fo vielfach gertheilten Ration, wie bie beutsche ift , bei Berirrungen bie Jahrhunderte lang gebauert haben und fich noch jett fast in jebes Urtbeil mischen, muffen wir am meiften auf bie große Alliirte, bie weife Lenterin menichlicher Thorheiten, bie Brobibeng rechnen. 36r wollen wir's guglauben, baß auch bie Gallicomanie ber Deutschen, bie lächerlichfte Thorheit beren fich ein ernfthaftes Bolt bewußt fenn tann, ihr Butes haben werbe; mare es auch fein anderes als Febler ju entblogen bie man noch lange verschleiert batte, und gegen welche fein Galg ber Romobie wirffam gemefen mare. Die Mutter Beit bat entichleiert; bas Galg ift getoftet; thue es bie befte Birtung! Den gangen Gallicismus unferer obern Stanbe gelinbe abguführen, und ben falten befonnenen Deutschen ben Cat begreiflich ju machen bag wir nirgend anbers ale in unferm Ulubra, nach beutscher Beife, mit ber nation bie bie unfrige ift, wo nicht witig, fo boch vernunftig und gliidlich febn follen. Jebes anbere, frembe Alfangerei, ift bom Damon. -

Noch sollte ich mich über ben Borwurf, als ob wir Deutsche bie Engländer nicht gnug gecht hätter, rechtserigen; der aber widerlegt sich selbn. Mit ben Britten flegen wir in reinerem Berhätlnis; wir ehren sie aus Neigung über Geblibr, von ihnen teine Ehre erwartend. Unser Serz sagt und nämisch, nach wir hätten in den vorigen Zahrhunderten einen Bacon, Shatespear, Mitton haben können;" wir silbten sie als Gebein von unsern Gebein, als

Menichen unferer Art; fie find bie auf eine Infel verpflangten Deutiden. Daber find bon ben Englanbern felbit ibre trefflichften Schriftfteller taum mit fo reger, treuer Barme aufgenommen worben, als von uns Chatefpear, Milton, Abbifon, Swift, Thomfon, Sterne, Sume, Robertfon, Gibbon aufgenommen finb. Ricarbione brei Romane baben in Deutschland ibre golbene Beit erlebet; Doungs Rachtgebanten, Tom Jones, ber Lanbpriefter baben in Deutschland Gecten geftiftet; in englifden Beitfdriften haben wir bewundert, felbft mas wir nicht verftanben, mas filr uns nicht gefdrieben mar. Und mer mare es ber bie Schotten Fergufon, Smith, Stewart, Millar, Blair nicht ehrte? Auf biefem bemilthigen Bege wollen wir bleiben , und nicht erwarten bag man uns verftebe und ebre. Der Rationalrubnt ift ein taufdenber Berführer. Buerft locht er und muntert auf; bat er eine gewiffe Bbbe erreicht, fo umflammert er ben Ropf mit einer ehernen Binbe. Der Umichloffene fiebet im Rebel nichts als fein eigenes Bilb, feiner fremben nenen Ginbrfide mehr fabig. Bebute ber himmel uns bor foldem Rationalrubm; wir find noch nicht, und wiffen warum wir noch nicht finb; wir ftreben aber und wollen werben.

57.

Bift bu, Geliebter, noch so nen und jung, Daß ein Gespenst, der Nationenrusm, Dich äffet und betrübt? O sage mir, Wo ist denn unse Nation? Und du, Ich ein und wir, wir alle stud wir sie?

"Da," sagt bu, "lies im Briefe Bindelmanns, Des Deutschen, wie der beutsche Reichsbaron In Kom sich sied, und dumm gekörker." — Sut! So der Baron; das sind Gottlob nicht wir. "Da," (agft bu, "lies, wie ein Tanzmeister einst (Helvetius erzählt's) ben Deutschen anfuhr:
"Ihr ein Engländer, Herr? Das seyd ihr nicht; Ein beutscher Kürsteubiener seyd ihr. Das Sch' ich an eurem Sang, an eurem Blid!"— Und jedem Deutschen, der sich in Paris Kür einen keden, solgen Britten gibt, Und jedem Underschännten in der Junst Der Fürsteubiener wilnsch' ich den Marcel 1—Doch was soll uns das?

"Wie gelüstet nicht Dem Deutschen stets ber Borberste zu sepn? Und weil es ihn gelüstet, dünft er sich Boran. Ein Shatespear; Milton, Swift und Young — O hier ist mehr als Shatespear, Mitton, Young, Und Swift und Thomson! Ließ einmat!" —

Den Dentschen Unrecht. Wenn ein Thor so spricht, Spricht barum so die beutsche Nation? Doch wenn ein armer Wicht das Präparat Bon Lieberfüßen, von Mederl, sieht und murrt Bescheiben traurig: "Ach, das könnt' ich auch! Mir sehler's nur am Besten!" — wolliest du

. A la démarche, à l'habitude du corps ce danseur prétend conconnoître le caractère d'un bomme. Un étranger se présente un jour dans la salle. De quel pays étes-vous? lui demande Marcel. » le suis Anglais. . . . . Yous Anglais? lui réplique Marcel: Yous seriez de cette ile où les citoyens ont part à l'administration publique et sont une portion de la puissance souveraine. Non monsieur, ce front baise, ce regard timide, cette démarche incertaine ne m'anoncent pue l'esclave titré d'un électeur. Helectins de l'esprit. Disc. II. Chap. I. Not. a. Den Jüngling tabeln, daß er in sich fühlt Was er seyn könnte, und wohl nie seyn wird, Weil's ihm am Besten sehet? — Wolltet du Den Knaben schetten, ber "Das sann ich auch!" Mit fühner Freude rust, indeh der Arm Ihm schwach versaget; denn er sann noch nicht Den Bogen spannen. — "Knabe!" ruste ihm Der Bater zu "noch sieben Sahre, und Du spannes ihn; sey wacker! übe dich!"

Wir Deutsche sind ber arme Züngling; wir Der schwache Knabe. Uch, wir könnten wohl! Du weisst woran es liegt; wir können nicht. Doch nicht verzweiselt! Gibt es Zeit und Glild, So können wir bereinst.

Sieh rings umher!

Ber sind die Fleißigen, die Klinster in Britannien und Russand, Annemart
Und Siebenbürgen, Pennsploanien
Und Peru, und Granada? — Deutsche sinds in Deutschen Bor dem Punger sichn Sie nach Saratow, in die Tatarei.

Du sakest Augsburg, Nilruberg; blutete Bein Berz bir nicht, wenn bu aus alter Zeit Die Virers, und Sanct Sebald, Sanct Johann, Die alten Drude, Holz- und Kupferstich, Und Fensterischen, und so manche Kunst Der Rickenberger, der Augsburger sahft, Und dann die hungernd Arbeisfelgen Der jetzen Zeit besuchtet? — Lies einmal

Mit Bindelmanns auch Lamberts Briefe, was In Deutschland bie Erfindung gilt.

In Rom

Sah ich ben fleißigsten ber Deutschen; "ab II povero Tedesco!" sprach zu mir Der Römer. "Barum povero?" Warmun Santa Maria! Diefer junge Mann, So sleißig (und er lebet sast bon nichts!) Kommt er mit aller seiner Kunst bereinst Dort liber die Gebirge, sprichz zu ihm Sein Andesherr: "3ch mag bes Zeugs nicht mehr!" So muß er betteln!" — Ah il povero!—

Du kennst boch unsern Luther, Freund, und hast Den armen Bettelbrief gelesen, den Bald nach dem Tode des großmittigen, Bohltbai'gen Mannes seine Ehefrau, Die Mutter vieler Kinder, blirtig, schrieb. Bobin? nach Deutschland? Nein, nach Deutschland nicht Meine Majesta von Dinemart Schrieb sie bemittig: "da doch auch sein Reich Lutherisch sie der größigft er Des Luthers armer Bittwe und den Kindern Etwas verleihen." — Und der König that's.

Du fennst auch Replers Leben? Lies, o Freund; Es ist merkvliebig; er verhingerte! — Dann lies auch Newtons Leben zum Bergleich. — Willt du noch mehr ber Leben?

"Barum fcrein Die Deutschen nicht?" Ja schrei und schrei und schrei! Der Balb hat feine Ohren. Kennst bu nicht Das Epigramm: "Dem ungludfel'gen Pan \_ 3ft Echo felbft auch in ber Welle ftumm!" —

"Und boch fire in ihrer herren Dienft So hündig fire! Eere ! Sie lassen willig sich zum Missischen und Dhioftrom, Rach Canbia und nach dem Mohrensels Bertausen. Sitiot ber Stave, streicht ber herr Den Sold bendes, und seine Bittwo barbt; Die Bedien ziehn ben Rug und hungern. — Doch Das schabet nicht; ber herr braucht einen Schab."

Grausam gemug! Doch sollten barum bann Die Bäter treules werben? Liegt bas Uch Der Bittwen, und ber Baisen Seusjer, liegt Das Baters Leben und sein Seusjen bann Richt auch in seines Perren Schab? — Gebulb!

"Armfelig Boll! Bie's einer macht, jo hat er's!"
Richt affo! Freund, wie einer ift, jo thut er.
So bestellt . Der gute Deutsche thue guts! —
Bas sollte Rache? Und was balfe fie?
Stochriggel und die Angel vor ben Ropf —

"Gott! Der hat Bas anberes zu thun als für ben Deutschen Bu sorgen, ber bie Sache nicht versteht." —

Er laffe Gott es ilber! -

So muß sie Gott verstehen! D es stammt Kein bremender Aftar, wie dieser! Sieh, Der Bittwen Angsgebet ist Weihrauch, sieh, Des Baters nub der Waisen Seuszer sachen Die Gluth an. Wie die Flamme steigt! Sie sprüht! Die Kotsten glishn auf des Bertänfers haupt. — "Moral ber alten Zeiten! Doch wohin Sind wir berirrt bom Rationenrnhm Bu beutichen Regern?" -

Wohl! der erfte Ruhm Der Nation ift Unschults, nie die Hand Im Blut zu waschen; auch gezwungen es So zu vergießen, als sein eignes Blut. —

Der zweite Ruhm ift Mäßigung. Es ruft Der Sindus und der Bernaner Roth, Die Buth der Schwarzen und der Mexicaner Gebratner Montegum a rufen noch gum simmel auf, und siehe nettfündigung! — D glaube, Freund, tein Zeus mit seinem Chor Der Götter fehrt zu einem Bolfe das Mit solchen Schwalden und But- und Sündenlast Und Golder Schuld- und But- und Sündenlast Und Golder instillen Arthiopiern Und Deutschen ein, zu ihrem armen Mahl.

Der britte Nationalruhm ift Weisheit; Richt solare Trugist, schore nicht. Die Welt mit Borten äffen ift ein Dunst Des Damons, ber ben Blendenden erstickt. Wer alle Welt zum Thoren hat, ist seibst Der größte Thor; er spielt die blinde Kuh. — Aufrichtigkeit ist Weisheit; Billigkeit Und Rechtstun ift Beisheit; Billigkeit

"Doch bu verschweigst Die Grazien bes Lebens. Gilt bie Kunft, Bit und Genie für nichts?"

Für vieles, Freund, Doch nicht für alles. Runft, Benie und Bit Ift nicht ber nationen einziger Und bochfter Rubm; es fen benn jene Runft, Die Runft ber Runfte, Beisheit. - Dag ein Rarr Dit angeborner Runft fich bor mir fpielt, Und jene fingt und biefe liebenb taugt, In Ohnmacht fintet und mit Reig erwacht; Daft auf ber Blibne, jener auf bem Geil Das Berg ber Beiber regt; ein anbrer bort Den Brummbaß ftreichet und burch Löcher blast, Und biefer Berfe brechfelt, jener Bunich Ru Gie bereitet: aut mag es gwar febn. Doch nicht bas Befte, bas Rothwenbigfte. Buthagoras, Confug unb Gofrates, Sie muften nichts bavon und rechneten Auch nicht barauf. Gin gar armfelig Bolt, Das fein Berbienft nur auf ber Bubne, nur Auf Brettern bat und es aus Lodern blast! -

"Und bennoch ift's Berbienft!" -

Gin örtliches! Der himmel theilt die Gaben wie er will. Richt jedes Klima, jeder Boben gibt Diejelben Frlichte; nicht auch jede Zeit, Noch jeder Baum und Burgel, Hafn und Strauch Diejelbe. Wer vom Baume Most, vom Eis Die Ananas begehret, ist

Dich nicht, o Freund. Es bleibet Ananas . Und Schlebbeer unterschieben. Shatespear, Somer und Offian und Raphael Sind boch wohl Rationenruhm?" -

Mit nichten!

Dem Menfchengeift geboren fie, und nicht Der Nation. Mir ift es Gräuel, wenn Der gröbfte Britte Chatefpeare's fich rubmt Mis feb er's felbft, als batt' er ibn gezeugt, Und zimmern belfen. Ihn gefchmabet bat Die Nation burch manche Aefferei Und blinben Stols. - Des Dichters Ange, bas In iconem Babnfinn fiber Deer und Land 'Und Erb' und himmel flog, und jebe Welt In ihrer Schonbeit fab - bieg Auge mar Richt in Cambribge, auch von Dollond nicht Beidliffen: Ange mar es ber Ratur. Die göttliche 3bee, bie Raphael Begeifterte, mar eines Engels Traum, Rein Urbinat'iches Topferwert. Und ift Urbino benn Stalien? - Der Rubm Der auf ben Karbenreiber ilberging Bom Maler, ift ein mabrerer ale ber Wenn bunbert Jahre brauf ber Romer ruft: "Bir hatten einen Raphael!" Barum, 3br guten Romer, habt ibr ibn nicht mehr?

Der Glang, o Freund, ber von bem göttlichsten Senie bie Nation bestrahlet, ift Ein Söttegdang, ber mur bie Wilrbigsten Erleuchtet und vertlärt; bem Schwachen nimmt Er seiner Augen Licht; bem Thoren, oft Der Nation, enthillt er wie ein Blit derterts Werte. XXXV. 3. Bhu. u. Gesch. X. Nur ihre Niedrigkeit. Berschmachtete Der Rangler Baco nicht, und lechzete Umsonst im Sterben nur nach bessern Bier?

Der vierte Nationenruhm ift That Jum Bohl ber Menlichen. Bas ein ganzes Bolt Gezwungen und in Trunkenheit gethan, Das that es nicht. Und was die Königin Tikania, die Zeit, durch ihren Puck Im Gerz himfeilte, noch vielt weniger. Das Berk der Einzelnen zum Wolf der Welt, Icht in Ersindung, auch im Willen nur, — heil ihnen, wenn es einst die Ration Mit dankendem Gesich begrüßet, die Se allen Sölkern zum Gedeißen fonmut! — Wer diesen Gestich des Berbienstes trinkt, Wie schwinden ihm die Naumen! Doch aufgehn Lüfter die Sonn' auf eine halbe Welt, lud reanet allen Nationen deil. —

1 Witton in his life of the King James says; Though Lord Bacon had a pension allowed him by the King, he wanted to his last; living obscurely in his lodgings at Gray's Inn, where his loneless and deso-late condition wrought upon his ingenious and therefore then more melancholy temper, that he pined away. And he had this unhappiness-after all his height of plenitude, to be denied beer to quench his thirst, For having a sickly tast, he did not like the beer of the house, but sent to Sir Folk Greville, Lord Brook in his neighbourhood (now and then) for a bottle of his beer, and after some grombling, the butter had order to deny him. — Lord Chancellor Bacon, says Howelf in his letters, is lately dead of a long languish illness. He died so poor, that he scarce left money to bury him, which did argue no great wisdom, it being one of the essential properties of a wise man to provide for the main chance. Die Mitertfathtgleiten im Sactum unt Urthell finh ter Heterfeibung unmürble.

"Mich munbert, baß bu nicht bie Druckerei Der Deutschen rühmest; sie sind ftolz barauf!" —

Nicht ftols; nur bankbar. Gibt sie nicht bem Wort Allgegenwart, Ermeinnut, Ewigktit?
An Zeiten bindet sie die Zeiten, Inülpst
Sedanken an Gedanken, Fieiß an Fieiß;
Ein Genius der wachsenden Bernunst,
Das Band getrennter Seelen, sie, die Schrift
Der Schristen, einigt aller Menschen Serz
Und Sinn und Geist; sie wehrt der Barbarei,
Und sied und Geist; sie wehrt der Barbarei,
Und sied von den sie der Sedwecken Einzelnen so bald begrädt.
In Schristen lebt von ihm der bessel,
Durch sie unsterbisch.

Aber hör', o Freund, Das alles ift im Nationenruhm Das Söchste nicht.

"Und gab's ein Höheres?"
Ein Höchfles, nilgende Berborgenheit. Wenn bein Berdienst der leicht Nachdar dir Entwender, und der reichere geniesti; Wenn bettelnd du ju ihm himvandern mußt, Und siehen lichen ihm baß er dein Gutes doch Alls seines nilge; wenn dein Weib und Kind Auf seines nilge; wenn dein Weib und Kind Ausselb darbt, und du mit Leibsgefahr Dich aus dem Lande flahlest, das dir nichts Als eine rothe Binde jum Geschent Bu geben hatte; dennoch dir das berg Vergen beiden beimen Wert, und du Den kalten hohn der Thoren trägest, siehst

Dein Baterland, in ihm bie tausenb Guten Mitbulbenben; bu liebst das beutiche Weit, Den beutschen Mann und Freund und Unterthan, Und Butger und Arbeiter, liebest zelbst. Die beutsche Dumpfheit und Berlegenheit, Und Treu und Einfalt mehr als jeben Stol3 Begliterter Barbaren; bleibe ber!

So wohnt in dir die beutsche Mation.

Da wohnt sie eng und sehr incognito. Ich mert', es geht auss alte Spriichwort aus: "So ihr; boch nicht für euch!" 1

Ein hohes Wort, Benn ums die Schickung werth hält, nicht filt uns, für andere zu jepn. Es wendet sich Der Zeiten Blatt. Was sinset, ist darum Das Schieckre nicht. Wir lernen jeht und siets, Setels last uns lernen! Last uns fröhlich sä'n, Im Nebel auch; die Crute sommt gewöß.

58.

Aber warum milfen Boller auf Boller wirten, um einander bie Anhe zu floren? Man sagt, der sortgebend wachsenden Cultur wegen; wie gar etwas anders sagt das Buch der Geschichte!

Satten jene Bergs und Steppenvöller aus Nordasien, bie ewigen Bennrussiger ber Welt, es je zur Mosicht, ober waren sie jem Stande Cuttur zu verbreiten? Machten bie Chalbare nicht einem großen Theil ber alten herrlichteit bes Borberasiens eben ein Ende? Attila, so wiele Biller, die ihm vorgingen und nachsolgten, wollten sie die Hortbildung bes Menschengeschiechts beförbern? Daben sie sehrbert?

Sic Vos non Vobis.

Ja bie Bhonicier, bie Rarthager mit ihren gerühmten Colonien, bie Griechen felbft mit ihren Pflangftabten, bie Romer mit ihren Eroberungen, hatten fie biefen 3wed? Und wenn fich burch bas Reiben ber Boller an einander bier etwa biefe Runft, bort jene Begnemlichkeit verbreitete; leiften biefe mobl Erfat filr bie Uebel bie bas Drangen ber nationen auf einanber bem Giegenben und bem Befiegten gaben? Wer vermag bas Elend ju fchilbern bas bie griechischen und romifden Groberungen bem Erbfreife, ben fie umfaßten, mittelbar nub numittelbar brachten? 1

Gelbft bas Chriftenthum, fobalb es ale Ctagtemafdine auf frembe Bolter wirfte, briidte fie fdredlich; bei einigen verflimmelte es bergeftalt ibren eigenthumlichen Charafter bag feine anberthalb. taufend Jabre ibn baben gurechtbringen mogen. Bunfcten wir nicht baß 3. B. ber Beift ber norbifden Bolter, ber Deutschen, ber Galen. Claven u. f. ungeftort und rein aus fich felber batte berporgeben mögen?

Und was nutten bie Rreugguge bem Drient? Beldes Glud baben fie ben Riften ber Offee gebracht? Die alten Breufen finb vertilaet: Limen, Eftben und Letten im ärmften Buftanbe fluchen im Bergen noch jett ihren Unterjodern, ben Deutschen.

- Bas enblich ift bon ber Cultur ju fagen, bie bon Spaniern, Bortugiefen, Englanbern und Sollanbern nach Dit. unb Beftinbien, unter bie Reger nach Afrita, in bie friedlichen Infeln ber Glibwelt gebracht ift? Schreien nicht alle biefe ganber, mehr ober weniger, um Rache? Um fo mehr um Rache, ba fie auf eine unübersehliche Zeit in ein fortgebent wachsenbes Berberben gefturgt

Die frangofifche Schrift (bee Chevalier de Chatellux) de la félicité publique ou considérations sur le sort des hommes dans les différentes époques de l'histoire. Amsterd, 1772, behantelt ein Thema, bem nicht genug Aufmertfamteit gewibmet werben fann. Bom bie Beidichte, menn fie une nicht bas Bilb ber gludlichen ober ungludlichen, ber verfallenben ober fich aufrichtenben Menschheit zeiget?

find. Alle biefe Gefdichten liegen in Reifebeschreibungen au Tage; fie find bei Gelegenbeit bes Regerbanbels jum Theil auch laut gur Sprache getommen. Bon ben fpanifchen Granfamteiten, vom Beig ber Englanber, von ber talten Frechheit ber Sollanber, von benen man im Taumel bes Eroberungsmabnes Selbengebichte fcbrieb, finb in unferer Beit Blider geschrieben , bie ihnen fo wenig Gbre bringen baft vielmehr, wenn ein europäischer Gesammtgeift anberemo als in Blichern febte, mir une bes Berbrechens beleibigter Denich. beit faft por allen Bolfern ber Erbe icamen mufiten. Renne man bas Land wobin Enropäer tamen, und fich nicht burch Beeintrach. tigungen, burch ungerechte Rriege, Beig, Betrug, Unterbrildung, burch Rrantbeiten und ichabliche Gaben an ber unbewehrten, gutrauenben Menichheit, vielleicht auf alle Aconen binab, verfündigt baben! Richt ber weife, fonbern ber anmakenbe, zubringliche, übervortheilenbe Theil ber Erbe muß unfer Belttbeil beifen; er bat nicht cultivirt, fonbern bie Reime eigner Cultur ber Boller, mo und wie er nur fonnte, gerftoret, 1

Bas ift liberhaupt eine aufgebrungene, fremde Eustur? eine Bisdung die nicht aus eignen Anlagen und Beblirsniffen hervoergeht? Sie unterbrikdt und misgestaltet, oder sie filtzit gerade in den Abstund. Ihr armen Schachtopfer, die ihr von den Sibseiniesen nach England gebracht vourbet um Cuttur zu empfangen, ihr fepd

1 . unter bundert andern bes menichtichen la Baillants neuere Reifen ins Innere won Afeiln. Bertin 1796, nit Reinhold Borfters Anmertungen. Micht mer am Borgebirge ber guten hoffnung," fagt biefer schipbare Gelebete (Th. L. S. S9), sondern auch in Rordamerika, an der hab fons da b, in Sengal, am Gam bien, in Indien, fury allenthalben nebit Gurepher tommen, beträgen sie bie armen Eingebornen im hanbel. Besonders macht England, kas neue Karthage, ben Ramen ber Europher in allen aneren Weitstellen verabscheut: "— So Forfter. Und ware es mit dem Beträgen allein ausgerichtet: Der hese won Auroba dat Gabrungen gemacht, und erhält Echrungen in allen Meletellen.

Sinnbilder des Guten, das die Europäer ilberhaupt audern Bölfern mittheilen! <sup>4</sup> Richt anders also als gerecht und weise handelte der gute Kien-Long, da er dem fremden Bieckling schnell und höllich mit taussend Frendenseuern den Weg aus seinem Reich zeigen ließ. Wächte jede Nation ling und flart genng gewesen seien ben Europäern diesen Weg au zeigen! —

Wenn wir nun sogar lästernd vorgeben daß durch diese Beeinträchtigungen der Welt ber Amel der Borlebung ersüllt werbe,
bie uns za eben dazu Macht und Lift und Wertzeuge gegeben habe
bie Rünber, Störer, Aufwiegser und Berwilfter aller Welt zu werben, wer schauberte nicht vor dieser menschenseindhichen Frechbeit?
Freilich sind wir, auch mit Thorbeiten und Lasterthaten, Bertzeuge
in den Jähoben der Borschung; aber nicht zu unsern Berdeuge
in den Jähoben der Borschung; aber nicht zu unsern Berdeuge
bern vielleicht eben dazu daß wir durch eine rastlose höllische Thätigleit im größesten Reichthum arm, von Begierden gesoltert, von
ühriger Trägheit entnervt, am geraubten Gist etel und langweisig
sterden.

Und wenn einige Reulinge mit Anmaßungen solcher Art alle Biffenschaften besteden, wenn sie die gesammte Geschichte der Menichbeit bahin abzwechnb sinden daß auf keinem andern als diesem Wege den Nationen heil und Trost widersahren könne, sollte man da unser ganzes Geschlecht nicht auss empsindlichte bedauren?

Ein Mensch, sagt bas Sprilchwort, ift bem andern ein Wolf, ein Gott, ein Engel, ein Teusch; was sind die auf einander wirtenben Menschendilter einander? Der Neger malt ben Teusch weis,
und ber Lette, will nicht in ben Himmel sobald Deutsche da sind,
"Barum gießest du mir Wasser auf ben Kopf?" sagte jener sterbende

<sup>4</sup> Unparteiliche und unübertriebene Bemerfungen barüber fintet man in Reinhold for fiere Anmerfungen, wie zu mehreren fo zu Samiltons Reife um bie Welt. Berlin, 1794.

Stlade zum Missonär. — "Daß du in den Himmel kommest." — "Ich mag in keinen Himmel wo Weiße sind," sprach er, kehrte das Gestaft ab und starb. Trauxige Geschichte der Menschheit!

# Meger - Idyllen.

# Die Frucht am Baume.

Ich ging im schönken Cebernhain, Und hörtet ber Bögel Lieb, Bewundernd ihrer Harben Glang, Bewundernd ihrer Kathen Grach.
Behoundernd ihrer Kähme Pracht — Als plöglich ans ber Höhe mich Ein Rechten weckte. Welch Gesicht! — Ein Käfig hing am hohen Baum, Umtagert von Kanbösgeln, schwarz Untwöllet von Insecten. —

Als

Die Rugel meines Rohres fie Berscheucht, sprach eine Stimme: "Gib Mir Baffer, Mensch! Es bilrftet mich."

3ch sah ben menschenwidrigsten Andlich. Ein Reger, halb gersteischt, Berdissen; schon Ein Auge war Ihm ausgehadt. Ein Wespenschwarm An offinen Wumden sog aus ihm Den letzten Sast. 3ch schauberte.

Und sah umber. Da stand ein Rohr Mit einem Klirbiß, womit ihn Barmherzig schon sein Freund gelabt. 3ch füllete ben Kirbiß. — "Ach! Rief jenes Aechzen wieber, Gift Darein thun, Gift! bu weißer Mann! Ich tann nicht fterben."

Bitternb reicht'
3ch ihm ben Wassertrant: "Wie lang
D Unglidselger, bist bu bier?" —
"Zwei Tage; und nicht fterben! Ach,
Die Bögel! Wespen! Schmerz! o Weh!"

Ich eilte fort und fand das Haus Des Herrn im Tanz, in heller Luft. Und als ich nach dem Nechzenden Behutsam fragte, höret' ich, Daß man dem Jünglunge die Braut Berführen wollen; und wie er, Das nicht ertragend, sich gerächt. Dafftr dann bliße nun sein Stolz Die Keckbeit und den Ebermuth.

"Und ber Berführer?" fragt' ich.

— "Trinkt

"Dort an ber Tafel."

Schaubernb flob Ich aus bem Saal zum Sterbenben. Er war gestorben. — Hatte bich, Unglücklicher, mein Trant zum Tobe Gestärtet, o io gab ich bir Das reichste süßeste Geschent.

## Die rechte Sand.

Ein ebler Reger, feinem Lanbe frech Gutraubet, blieb auch in ber Staverei Ein König 6 obn, that ebel feinen Dienst, Und warb ber Mitgefangnen Troft und Rath.

Einst als sein herr, ber weiße Teuser, wilthend Im Jorn ber Staven einem schnellen Tob Aussprach, trat Fetu bittend vor ihn hin, Und zeigte seine Unschulb: Widersprickst Du mir? Du seibst, du sollft sein henter separ!"

"Sogleich!" antwortet Fetu, "nur noch Einen, Noch einen Augenblick!" Er flog hinweg, Und kam zurück, in seiner linken Panb Die abgesaume Rechte haltenb, die Den Hentersdienst vollstühren sollte. Ties Gebildt legt er sie vor den derren: "Fordre, Gebieter, von mir was du wills; nur nichts Unwülrdiges."

Er ftarb an feiner Bunbe, Und feine Sand warb auf fein Grab gepflangt.

"Wie manche Arme lägen!" — Rein boch, nein! Gar viele lägen nicht; die Willfilr wird Ohnmächtig wenn es ihr am Wertzeng fehlt.

Sprichst du hingegen: "wie der Herr gebeut!" Und "shu' ich's nicht, so thut's ein anderer; "Lieb ist ja jedem seine rechte Dand!" So henken Staven (bas Gesibl des Unrechts In ihrem Bergen) andre Stlaven frech Und ichen und ftolg, bis fie ein britter bentt."

### Die Bruber.

Mit seinem herren war ein Negerjüngling Bon Kindheit an erzogen; Eine Brust Hat' sie genährt. Aus seiner Mutter Brust hat' afrisansche Bruberliebe Quassii Zu seinem herrn gesogen, hütete Sein Haus und lebte, lebte nur in ihm.

Der Neger glaubte sich von feinem Herrn (Einst feinem Spielgesellen) auch geliebt, That was er konnte, lebend nur für ihn.

Und — bittre Täuschung ! einft um ein Bergessen, Das auch bem Götterschn begegnen fann, Ergeinmete sein herr und sprach ju ihm Bon Karrenfläube. 2

Bie vom Blit gerfihrt, Stand Quaffi ba, ber treue Freund, ber Bruber, Der liebenbe Anbeter feines herrn.

Wit Recht nennen die frangofischen Geschlichtschreiber die Ramen beter, die 1572 jum Bartholomdussisch ibre Hatte nicht bieten wollten la cour ordonna dans toutes les provinces les memes massacres qu'a Paris; mais plusieurs commandans resusèrent d'obèir. Un Sr. Herem en Auvergne, un la Gwiche à Macon; un vicomte d'Orie à Bayonne et plusieurs autres écrivirent a Charles IX. la substance de ces paroles: qu'ils périroient pour son service, mais qu'ils n'assassineroient personne pour lui obèir. Was blese Manner mit gesunder Sand schrechen, geigte der Reget.

<sup>2</sup> Die entehrenbfte Regerftrafe.

Das Bort im Berzen, bedte schwarzer Gram
Die ganze Schöping sim. Berstummt entrgog
Er sich des Herren Anblid. — Meinet ibr,
Er sich? Mit nichten! Sicher hossen boch,
Daß ibn ein Freund, baß die Erinnerung
Der Jugend ihn versöhne, rettet er
Sich in der niedern Estaden Hitte, die
Ihn hoch verehreten. Da wartet' er
Ein naches Kest ab, das sein Ferr dem Kessen
Bereitet', und ein Tag der Freude war.
"Dann, sprach er bei sich selbst, "wird ihm die Zeit
Der Jugend wiedertehren. Billigteit,
Und meine Unschust, meine Lieb' und Treu
Bird silr mich sprechen. Er vergaß sich; doch
Er wird sich wiederstuden. —

Setzt erschien Der Tag; bas Fest ging an; und Onaffi magte Sich auf ben Hof.

Doch als sein herr ihn sab, Ergrimmet wie ein Leu, der Blut gesett, Sprang er auf ihn. Der Arme flob. Der Tiger Triggt ihn; beibe filitzen; flampfend iniet Sein herr auf ihn, ihm jebe Marter brobend.

Da hub mit aller seiner Negerkraft Der Jüngling sich embor, meb hielt ihn sest Danieber, zog ein Messer aus dem Gurt Und pprach: Bon Kindheit an mit Euch erzogen, In Anabenjahren Ener Spielgefell, Liebt' ich Euch, wie mich selbst und glaubte mich Bon Ench geliebet. Ich war Eure Hand, Eu'r Ange. Ener Keinster Bortheil war Mein eifrigster Gebanke Tag und Racht, Denn das Bertramn auf Eure Liebe war Mein größter Schaß auf biefer Welt. Ihr wist, Ich bin unschulbig; jene Kleinigkeit, Die Ench ausbrachte, ist ein Nichts. Und Ihr, Ihr vohltet mir mit Schänbung meiner Haut. Das Wort kum Onassis incht ertragen, benn Es ziegt mir Ener Perz."

Er zog bas Meffer Und fließ es — meint ihr in bes Tigers Bruft? Rein; felbst sich in bie Rebse. Blutend ftiltzt Er auf ben Serren nieber, ibn umsaffenb, Beströmenb ibn mit warmem Bruberblut.

Wie manche Augel in Europa suhr In des Beseidigten gerkänstes Hirn, Die den Beleidiger somm verschonete; Wie manches "Ich der König" fraß das Herz Des Dieners auf mit langsam schnellem Gist. <sup>1</sup> O wenn Gerechigseit vom Himmel sieht; Sie jah den Neger auf dem Weißen ruhn.

'Cest à ce même Cardinal Espinosa que Philippe II. donna le coup de la mort par un mot de reprimande; Cardinal, lui dit-il, souvens-sous que je suis le Président. Espinosa en mourut de doure quelques jours après. Dans une syncope qui lui prit on se pressa tant de l'ouvrir pour l'embaumer, qu'il porta la main au rassoir du Chi-rurgien; et que son coeur palpita encore après l'ouverture de l'estomac. La crainte qu'on avoit que ce Cardinal ne revint en santé, fit hâter sa mort, pour contenter le Prince, les Grands etc. Mémoires historique-politiques par denées de la Messenye, T. I. p. 310.

#### Rimeo.

Ein Larm ericoll; die weite Cone fand In Flammen; zwei-, dreihundert Wirbelfüllen Bon rothem, grünem, gelbem Heuer stiegen Jum himmel auf, und bom Gebirge brildt Ein langer schwarzer Rauch sich schwer herab, Durch den die Morgensonne angflich drang, Kaum seinen Samm vergillond. Traurig blidten Der Berge Spipen aus dem Rauch hervor, Und fern am horizont das helle Meer.

Die heerbenvolle Ehne war voll Angli-Keschrei der Ksiehenben, verfolgt von Schonzen, Die unter blishnden Pflanzungen Kasse, Kasao, Juderrohr und Indigo Und Knäu, in Pom'rangensauben sie Erwürgten. In der Wessel Liebe ergoß Sich Weh und Ach der Sterbenden.

Da trat

Ein Mann bor uns; mit Blute nicht befleckt, Und Gate sprach in seinen Zügen, die Im Angenblick mit Zorn und Trauer, Muth Und Wehmuth wechselten. Gebietenb fland Er wie ein Halbgott ba, geboren zu befehlen.

Und milbe sprach er: "höret, hört mich an, 3fr Friedenmanner, wendet eine Dergen Jum unglidfel'gen Jimeo. Er ist Mit Blute nicht besledt; zwar war es mur Gottlofer Blut, denn meiner Brilber Qual Rief vom Gebirge i mein Geschlecht herab,

<sup>1 3</sup>n Jamaica ift eine freie Regerrepublit, beren Unabhangigteit im 2ahr 1739 von ben Englanbern anerkannt und bestätigt werben mußte.

An Tigern sie ju rächen. Aber ich Begleitet' sie, sie einzuhalten; wo Ich iegend Milbe sand, verschont' ich. Ich Berschmähle, selbs mit schuldiger Weisen Blut Mich zu besteden. Ekaven, tretet ber, Wie febt ihr hier? — D wendet eure Herzen, Ich Friedensmänner, nicht vom Zimee.

Er rief die Staven unfres haufes, sie Befragend um ihr Schieffal. Alle traten Mit Freude vor ihn hin, erzählend ihm Ihr Leben. "Romm, o Ebter," sprachen sie, "Sieh unfre Kleiber, unfre Wohnungen." Sie zeigten ihm ihr Geld; die Freigefassen ihm ühr Geld; die Freigefassen unst und küften unser Anie, und siehen. Und schweren, nie und zu verfassen.

Tief

Gerilhrt ftand Zimeo, die Angen jeht Auf uns, bann auf die Effaven wendend, bann Zum himmel: "Mächtiger Oriffa, ber Die Schwarzen who die Weisen schuf, o sieh, Sieh auf die wahren Menschen, bann bestrase Die Fredser! — Reicht mit eure Dand!

Bon nun an

Will ich zwei Weiße lieben."

Mieber warf er Auf eine Matte fic im Schatten. "Bört Den unglidfielgen Zimeo! Er. in Richt graufam! Beim Oriffa! nicht; nur tief Unglidfich." — Laut aufschuchzend bielt er ein.

Da fturzten zu ihm zwei von unfern Stlaven: "Bir tennen bich, Sohn unfres Königes,

Des mächt'gen Damiels. Ich sach bich oft Zu Benin." — "Ich zu Onebo." — Sie traten

Burild. — Er rief fie freundlich gu fich:

"Bleibt, nab!

3hr meine Lanbesleute bleibt mir nah! Bum erstenmale wird Jamatca's Luft Mir angenehm, ba ich mit euch fie athme."

Er faste sich und sprach: "Ihr Friedensmänner, Hört meine Qual. Mein Bater sandte mich, Das mich des Hofes Schmeicheleien nicht Berderbeten, jum Dorfe Onebo. Ein siessig Dorf von Ackelenten. Da Erzog Matomba mich, der weisste Der Wenschen. Ach, verforen ist er mir, Und seine Tochten, meine Elavo, Mein Weiss der weinete; dann such er fort. Ihr Weisse das nur eine halbe Seele, Die nicht zu lieben, nicht zu hossen weiß. Nur Gold ist eure Leidenschaft. — Doch höret! —

"Als ich in Onebo (o schönes Land Boll Migelter Erinn'rung!) mit Matomba, Ein Adersmann, und froh und gildlich war, Mit meiner Clavo im ersten Araum Der Liebe; sieh, da kam ein schwarzes Schiff Der Bortugiesen an die Küse. O Hätt' ich es nie geschn! Zu Benin werden Berbrecker nur vertaust. Zu Onebo War kein Berbrecker. Also luben uns Die Räuber auf ihr Schiff. Ein Fest begann;

Musit erllang: ein Tanz. — Noch böh' ich ihn Den slinchterlichen Schuß ber Alfastet, mitten In ber Musit. Man lichtete bie Anter; Die Küsse floss, sie flo

"So famen wir nach vielen Leiben in Den Hafen. Und, o bitter Angenblid! Da wurden wir getrennt. Bergebens warf Mein Weiß, ihr Bater sich bem Ungeheur Zu Fissen; ich mit ihnen. Wilben Blids Stürzt' Clavo auf mich; ich faste ste Mit eisem Arm. Umsonst! Man riß sie los. Roch bör' ich ihr Geldveil ich seh' ihr Bitb! Sie trug ein Kind von mir in ihrem Schooß. — 3ch seh' Matomba!"

Plöhlich flürzte Franz, Mein guter Franz, Mein guter Franz, ben von ben Spaniern Ans Mitteib über seine Qualen ich Mit seiner schotter losgekauft Und mit mir hergesibrt (er war bisher In Innersten bes Dauses zur Bebedtung Der Franz gewesen); plöhlich filtzte Franz herters Werte. XXXV. 3. Bhiol. n. Gesch. X.

Mit Mariannen bin auf Zimeo. "Maiomba! Clavol" — "Mein Zimeo! Sieb beinen Gobn! — Um feinetwillen nur Ertrugen wir bas Leben, bis wir bier Die Guten fanden. Zimeo! Dein Cohn!" —

Er nahm bas Rind in feinen Arm. "er foll Rein Stlave eines Weifjen werben, er, Der Gohn, ben Elavo gebar."

"Ohn' ibn Satt' ich bie Welt schon langst verlaffen, sprach Die Weinenbe, jett hab' ich bich und ihn!"

Wer fpricht das Wiederschie der Liebenden, Die taum einander mehr zu sehen hossten, Mit Worten aus? Des Baters Auge, das Bom Säugling auf die Mutter, auf Matomba, Und dann zum himmel siog, und wieder dann Sanft auf dem Kinde ruchte. Derzensdanst, Wie nie ein Weisjer ihn ausdrilden mag, Wahnstinn des Dantes sogeten sie uns, Und schieden zum Gebirg. D sührete Ein freumdich Schiff sie das zum Bater, der Den Sohn beweinet, hin gen Onebo, Den Ort der erste niede, in die Luft Des sillhen Vaterlands Venin!

#### Der Geburtstag.

Am Delaware feierte ein Freund, 1 Ein Quater, Balter Miflin, feinen Tag Des Lebens fo:

<sup>1</sup> Delaware, ein Blug in Morbamerita. Die Quafer nennen fich Freunde.

"Bie alt bift bu, mein Freund?" "Fast breifig Jahre," sprach ber Neger.

"Run,

So bin ich dir neun Jahre schuldig, benn Im einundzwanzigsten spricht das Gefet Dich milnbig. Menscheit und Religion Spricht dich gleich allen weißen Menschen frei, In jenem Zimmer schreibet dir mein Sohn Den Freiheitebrief; und ich vergilte dir Das Capital, das in neun Jahren du Berdientest, landlictich, acht Procent. Du bist so frei als ich; nur unter Gott Und unter dem Gesch. Sey fromm und sleisig! Im Ungstück oder Armuth sindest du
An Watter Missim immer deinen Freund."

"Sert! lieber Sert! antwortet Jakob, was Soll ich mit meiner Freiheit thun? Ich bin Bei euch geboren, ward von ench erzogen, Arbeitete mit euch, und aß wie ihr. Mir mangelt nichts. In Krantheit pflegete Mich eure Frau als Wintter, trößete Mich liebreich. Wenn ich benn mm frank bin" —

"Jatob!

Du bist ein freier Mann, arbeite jeht Um höhern Lohn; bann taufe bir ein Land, Kimm eine Regerin, bie bir gefällt, Die steißig und verständig ist wie bu, Bur Frau, und lebe mit ihr glidlich. Wie Ich bich erzogen, zieh auch beine Kinder Bum Guten auf, und stirb in Friede. — Frei Bift bu und mußt es senn. Die Freiheit ist Das höchste Gut. Sott ist ber Menschen, nicht Musin ber Weissen Bater. Gub' er boch In aller meiner Brilber Sinn und Herz, Rach Afrika zu hanbelu, nicht baraus Euch zu entwenden, euch zu kausen und Ju aufen und Ju qualen!"

"Guter herr, ich kann euch nicht Berlassen, benn nie war ich euer Stlab. Bir forbertet nicht mehr von mir als andre Filt sich arbeiten. Ich war glildlicher Und reicher als so viele Weiße. Last Mich bei euch, lieber herr."

"So bleibe benn In meinem Dienst, bu geter Jatob, boch Alfs freier Mann. Du feierst biese Woche Dein Freiheitsest, und bann arbeitest bu, So lange bir's gefällt, um guten Lohn Bei mir, bis ich bich treu versorge. Sep Mein Freund! Jafob."

Der Schwarze brückt bie Hand Des guten Walter Wifflins an sein Derz: "So lange bieses schäget, schägt's sür ench! Nur heute seiern wir; und morgen frisch Zur Arbeit. Frend' und Kleiß ist unser Kest."

Sing schöner je die Sonne nieder, als Denselben Zag am Delaware-Strom? Seboch ihr schönfter Glanz war in der Brust Des guten Mannes, der für tein Geschent, Der nur sur glit Pflicht hielt seine gute That.

Allerbings eine gefährliche Gabe, Macht ohne Gute, erfindungsreiche Schlanigfeit ohne Berfland. Rur tonnen, haben, herrichen, genießen will ber verborben cultivirte Menich, ohne zu iberlegen wogn er fonne? was er habe? und ob, was er Genuß nenne, nicht zuleht eine Ertöbtung alles Genusses werte. Belde Philosophie wird die Nationen Europa's von bem Stein bes Siphphus, vom Nabe Izions erlöfen, bagu sie eine lüsterne Positit verbammt hat?

In Romanen beweinen wir ben Schmetterling, bem ber Regen bie Flügel nett; in Gelprächen lochen wir von großen Gesinnungen über; und sit jene moralische Berfallenheit unstres Geschsteckts, aus ber alles lebel enthpringt, haben wir kein Ange. Dem Geig, bem Stolz, unserer trägen Langenweile schlachten wir tausend Opfer, bie und keine Tyräne festen. Man hört von breisigigansend unn nichts auf bem Plach gebliedenen Menschen, wie man von herabseschüttelten Maläsern, von einem verhagesten Fruchstelbe hört, und wird ben letzten Unsall vielleicht mehr als jene bedauern. Ober man tadelt, was in Pern, Innait, Warishau geschah, indem man, socald unser Sorurtheit, unsere Hablucht dabei ins Spiel kommt, ein gleiches und ein ärgeres mit verbissenen Zonn beilusseit kommt, ein gleiches und ein ärgeres mit verbissenen John die hörte den in gleiches

So ift's freilich. Es ift ein bekannter und trauriger Spruch, daß bas menichtiche Geschlecht nie weniger liebenswerth erscheine, als wenn es nationenweise auf einander wirtet.

Sind aber auch die Mafchinen, die fo auf einander wirfen, Rationen? ober migbraucht man ihren Namen?

Die Ratur geht von Familien aus. Familien schließen fich antienter; fie fiben einen Baum mit Zweigen, Stamm und Burgeln. Sebe Burgel grabt fich in ben Boben und suche ihre Rahrung in ber Erbe, bie jeber Zweig bis zum Gipfel sie in ber

Luft sucht, Sie laufen nicht aus einander; fie stürzen nicht über einander.

Die Natur hat Beller burch Sprache, Sitten, Gebräuche, oft burch Berge, Meere, Ströme und Wilfen getrennt; sie that gleichqua alles, damit sie lange von einander gesondert blieben, und in sich sellige von einander gesondert blieben, und in sich sellige betleibten. Gen jenes Nimrobs weltvereinigendem Entwurf zuwider wurden swie die alte Sage sagt) die Sprachen verwirrt; es trenneten sich die Beller. Die Berschiedungeit der Sprachen, Neigungen und Lebensweisen sollte ein Riegel gegen die anmaßende Berstettung der Böller, ein Dammuggeaft fremde Ueberschwemmungen werden; denn dem Haushalter der Welt war daran gelegen daß zur Sicherheit des Gangen jedes Boll und Geschiecht sein Berväge, seinen Charalter erhielt. Böller sollten neben einandere, nicht durch und über einander brildend wodnen.

Reine Leibenichaften wirten baher in allem Lebenbigen so mächtig als die auf Schlichvertheibigung binausgeben. Wit Lebensgesche, mit vielfach vertoppelten Kräften schlich eine Denne ihre Jungen mit vielfach verdoppelten Kräften schlich sie Denne ihre Jungen gegen Geier und Hatchitz; sie hat sich siche, sie hingen Bostes, So alle Nationen die man Wilde nennt; mögen se sich gegen fremde Besinder mit List oder mit Gewalt vertheibigen. Armsselbe Denlart die ihnen dies verübelt, ja gar die Böster nach der Sanstmuth, mit der sie sich verübelt, ja gar die Böster nach der Sanstmuth, mit der sie sich verübelt, ja gar die Böster nach der Sanstmuth, mit der sie sich verübelt, ja gar die Böster nach der Sanstmuth, mit der sie sich verübelt, ja gar die Böster nach der Sanstmuth, mit der sie sie der und singen sassen, dass sie zu sie verschaften und sie wie sie sie die den Curapärer gönnen sonnen wenn sie ihn bei ihrem Mah berzehren? Um in Villfölings Geographie genauer auf-

u Mich bunt ber Brief glete bier auf eine Stelle in home's Geschichte ter Menicheit, ber es bei großem Reichtbum ber Materialien in mehreren Lidden an festen Gruntflogen mageln buffte. — In ten meisten Commerz- und Eroberungereisen werden bie Boller auf gleiche Weise geschichtet.

gezeichnet zu steben, um in gestochenen Aupfern ben milfigen Europher zu ergögen und mit ben Producten ihres Landes ben Geig einer Sandelsgesellschaft zu bereichern: ich weiß nicht warum sie sich bagu sollten geschaften glauben?

Leiber ist's asso wahr baß eine Reihe Schriften, englisch, französisch, panisch und beutich, in diesem anmaßenden, habsilichtigen eigendlintel verfasset, war eurehässich, aber gewiß nicht menschlich geschrieben seinen bie Nation ist bekannt die sich hiedem gang weiselse außert. "Rule, Britannia, rule the waves;« mit diesem Babspruch, glaubt mancher, seven ihnen die Küssen, die Känder, bie Rationen und Reichstümer der Best gegeben. Der Capitan und sein Matrose seven die Saupträder der Schöpfung, durch welche die Borsedung ihr ewiges Wert ausschissen zur Spre der der Reichstümer der Reichstümer der Reichstümer der Reichstümer der Bestieben der Bestieben

Bas soll iberhaupt eine Messung aller Boller nach uns Europäern? Bo ift bas Mittel ber Bergleichung? Jene Nation bie ihr wild ober barbarisch nennt, ist im wesentlichen viel mensch ischer als ipr; und wo sie unter bem Drud bes Klima ersag, wo eine eigne Organisation ober besondere Umflände im Lauf ihrer Ge-

<sup>1</sup> Ale Dunbar, von bem einige Beiträge zur Geschichte ber Menichbeit auch unter uns betannt find, bes D. Zu ders, eines eiseigne Staatsschiftlickes, true basis of civil government las, sagt etr: when the benevolence of this writer is exalted into charity, when the spirit of his religion (er war ein Scissifier, Dechant von Briftel), corrects ich mencour of his philosophy, he will acknowledge in the most instarced tribes come glimmerings of humanity, and some decisive indications of a moral nature. Manchem Schriftseller möchte man biefen Geist ber Anetfennung ber Menschicht im Menschen munichen.

schichte ihr die Sinne verrudten, ba schlage sich boch jeder an die Bruft und suche ben Querbalten seines eigenen Gehirns. Alle Schriften die ben an sich schon unerträglichen Stol3 ber Europäer burch schiefe, unerwiesene ober offendar unerweisbare Behauptungen nachren — verachtend wirft sie ber Genius ber Menschheit zurfick, und spricht: "ein Unmensch hat sie geschrieben!"

Ihr ebleren Menichen, von welchem Bolt ihr seph, Las Casas, Feneson, ihr beiben guten St. Pierre, so mancher ehrliche Duater, Montesquien, Filangieri, beren Grunbsche nicht auf Becachtung, sondern auf Schäung und Glidseligfeit aller Menschennationen hinausgehen; ihr Reisenben, die ihr ench, wie Bages und andere, in die Sitten und Lebenwart mehrerer, ja aller Nationen zu sehen wußtet, und es nicht unwerth sander unfere Erde wie eine Augel zu betrachten, auf der mit allen Klimaten und Erzeugnissen den Klimate auch mancherlei Bölter in jedem Justande sehn millen und sehn werden; Bertreter und Schulzengel der Menscheit, wer aus eurer Witte, von eurer heilbringenden Denkart gibt uns eine Selchiche berielben wie wir sie bedürfen?

## Machichrift des Berausgebers.

Da es verichiebenen Lefern angenehm fenn möchte etwas mehr von ben ebengenannten Borsprechern ber Menschheit ju wissen als ihre Namen, so flige ich ju Erlänterung bes Briefes bieß wenige bei.

De Las Casas (Fran Bartolome), Bischof von Chiapa, war ber ebte Waum ber nicht nur in seiner krizen Erzählung von ber Berförung von Judien, sondern auch in Schriften an die höchsten Gerichte und an ben König selbs die Gräuel aus Licht sellte die seine Spanier gegen die Eingebornen Indiens verübten. Man warf ihm Uebertreibung und eine glübende Einbildungstraft vor; der Lüge aber hat ihn niemand überwiesen. Und warum sollte das was man glisbende Einbildungskraft nennet nicht lieber ein ebles Keuer des Mitgesibls mit den Unglidstichen gewesen sew, we weiches er freisig nicht, auch nicht also gescheine hätte. Die Zeit hat ihn gerechtsertigt, und seinen Gegner Sehnlveda mehr als ihn der Unwahrheit überwiesen. Daß er mit seinen Borstellungen nicht viel ausgezichtet bat, vermindert sein Berdienft nicht; Kriede sem it seiner Achte

Fenelons billige und liebreiche Denkart ist allbekannt. So eifrig er an seiner Kirche hing, und beshalb ilber die Proteslanten hart nertheitte, \* weil er sie nicht kannte, so sehr verabscheutet er, zelbst als Wilsson zu Belehrung berselben, ihre Bersolgung. "Bor allen Dingen," sagt er zum Bitter St. Georg, "woingt eure Unterthauen nie ihre Weise bes Gottesdienstes zu ändern. Eine menichliche Wacht ist nicht im Stande die nudurchdeingliche Brusswehr, Freiheit des Derzens, zu überwältigen. Sie macht nur Penchter. Wenn Könige, stat sie zu beschützen, sich in die Gottesberehrung gebietend mengen, so beingen sie dieselse in Knechtschaft."

In feiner Anweisung, bas Gewissen eines Königes gu leiten, 2 gibt er Rathschfage, bie, wenn sie befolgt würden, jeder Redoslution guvortämen. Ich filbre von ihnen nur einige an, bloß wie sie ber vorstebende Brief forbert.

"Dabt ihr das wahre Bedilfniss eures Staats gesindlich unterlucht und mit dem Unangenspunen der Auslagen zusammengehaften, ehe ihr ener Boll damit beschwertet? Dabt ihr nicht Nothburst bes Staats genannt was nur eurer Ebrsuch zu schmeicheln biente?

<sup>1</sup> Theils in feinen Bafteralfdriften, theils in ben Auffaben feines Joglings, bes Gerzogs von Bourgogne, ift biefes erfichtlich.

Directions pour la conscience d'un roi — nachgebrudt à la Haye, 1747.

Staatsbedürsniß was bloß eure persönliche Anmahung war?
Persönliche Prätensionen habt ihr bloß auf eure Privatschen geltenb yn machen, und höchstens bas zu erwarten was die reine Liebe eures Bosts freiwillig bazu beiträgt. Als Karl VIII nach Neapel ging um sich die Succession des Harjon zu vindiciren, unternahm er den Krieg auf seine Kosten; der Staat glaubte sich zu Uebernehmung berselben nicht verkunden.

"Babt ibr auswärtigen nationen fein Unrecht augefligt? armer Ungliidlicher tommt an ben Balgen, weil er in bochfter Roth auf ber lanbftrage einige Thaler raubte; und ein Eroberer, bas ift ein Mann ber ungerechtermeife bem Rachbar Lanber wegnimmt. wirb als ein Belb gebriefen. Gine Biefe ober einen Beinberg unbefugt ju nuten, wirb ale eine unerläfliche Gunbe angeseben, im Rall man ben Schaben nicht erfett; Stabte und Brobingen ju ufurpiren, rechnet man fur nichts. Dem einzelnen nachbar ein Felb wegnehmen, ift ein Berbrechen; einer Nation ein Canb wegnehmen, ift eine uniculbige, rubmbringenbe Sanblung. 230 ift bier Berechtigfeit? wirb Gott fo richten? "Glaubft bu bag ich fenn werbe wie bu?" Dug man nur im Rleinen, nicht im Großen gerecht fenn? Millionen Meniden, bie eine Nation ausmachen, finb fie weniger unfere Bruber als Ein Menich? Darf man Millionen ein Unrecht über Brobingen thun, bas man einem Gingelnen über eine Biefe nicht thun burfte? 3mingt ibr, weil ibr ber Startere fepb, einen Nachbar ben von euch vorgeschriebenen Frieben ju unterzeichnen bamit er grofferen Uebeln aus bem Bege gebe, fo unterzeichnet er, wie ber Reifenbe bem Strafenrauber ben Beutel reicht, weil ibm bas Biftol bor ber Bruft ftebet,"

"Briebenschulffe sun nichtig, nicht nur wenn in ihnen bie Uebermacht Ungerechtigkeiten erprest bat, sonbern auch wenn sie mit hinterlist zweibeutig abgefast werben um eine glinftige Zweibeutigteit gelegentlich geltent zu machen. Ener Beind ift euer Bruber;

das könnt ihr nicht vergessen ohne auf die Menschheit selbst Berzicht zu thun. Bei Friedensschüllsen ist nicht mehr von Wassen und Rrieg, sondern von Friede, von Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Treu und Glauben die Acke. Im Friedensschliße in nachbartiches Bost zu betrügen, ist ehrloser und strasbarer als im Contract eine Privat-person zu hintergeben. Mit Zweidentigkeiten und verfänglichen Ausdrieden im Friedensschlich sereitet man schon den Samen zu klinstigen Auskriegen, d. i. man bringt Pulversässer unter Häuser die man bewohnet."

"Als die Frage vom Kriege war, habt ihr untersucht und untersuchen lassen was ihr sür Kecht dagn hattet? Und dies zwar von den Bersändigsten, die euch am wenigsten schenichen. Ober hattet ihr nicht eure persönliche Ehre dadei im Auge, doch etwas unternemmen zu haben was euch von andern Fürsten unterschiede? Als ob es Fürsten eine Ehre wäre das Gild der Bölter zu sören, deren Bäter sie sehn sollen I Als ob ein Sausvater durch Jandiungen die seine Kinder unglücklich machen sich Achtung erwürbe! Als ob ein König anderswoher Kuhm zu hoffen hätte als von der Tugend, d. i. von der Gerechtigkeit und von einer guten Regierung seines Bolts!"

Dieß find einige ber fechsundbreißig Artitel Fenelons, bie allen Batern bes Bolls Morgen und Abendbection febn sollten. Bu gleichem Bwed find feine Gespräche, sein Telemach, ja alle seine Schriften geschrieben; ber Genius ber Menschlichteit spricht in ihnen ohne Klinsteit und Bierat. "Ich liebe meine Familie," sagt ber eble Mann, "mehr als mich; mehr als meine Familie mein Baterland; mehr als mein Baterland bie Menschheit."

Der Abt St. Pierre ift ungerechterweise fast burch nichts als burch fein Project jum ewigen Frieben bekannt; eine febr gutmiltbige, ja eble Schwachbeit, bie boch so gang Schwachbeit nicht ift als man meinet. In biefem Borfcslage sowohl als in manchen andern war er mit Fleiß etwas pedantisch; er wiederholte sich, damit, wie er sagte, wenn man ibn zehnmal überhört hatte, man ihn das eistemal anhöre; er schrieb troden und wollte nicht bergulgen.

Schwerlich gibt's eine honettere Denfart als die ber Abt St. Bierre in allen Schriften äußert. Allgemeine Bermunft und Berechtigkeit, Tugend und Bohtfchitgkeit waren ihm die Regel, die Zendenz miferes Geschiebets und deffen Bahfpruch: donner et pardonner, Geben und Bergeben. Dazu las, dazu sah und hörte er ohne Annnagung. "Eine Eintrittsrede in die Akademie," sagte er, "verdient höchftens zwei Stunden die man darauf wendet; dich habe dier darauf gewandt, und benke das seh honett genug; unsere Reit gebort dem Ruben des Staates."

lleber ben forperlichen Schmerz bachte er nicht wie ein Stoiler, sondern hielt ihn für ein wahres, ja vielleicht für bas einzige Nebel, das die Bernunft weder abwenden noch schwächen fönne; die meisten andern Nebel, meinte er, sehen abwendbar ober nur von einem einzebildeten Werthe. Seine Mitmenschen des Schmerzes zu überheben, seh die reichste Wohlfat. —

"Man ift nicht berbunden andere zu a milfiren, wohl aber niemand zu betrügen," und so befiff er fich aufs ftrengfte ber Babrheit.

Einzig beschäftigt bas hinwegzubringen was bem gemeinen Wohl schabete, war er ein Feind ber Kriege, bes Kriegsruhms und jeber Bebrudung bes Bolles; bennoch aber glaubte er bag bie Welt wurch

1 lieberhaupt bielt er von blofen Ergobungsschriften nicht viel; bei unsern lirentein, glaubte er, weitern fie gang außer Mebe febn. Alle unter lautem Bestalt in bergleichen Gelicht vongelesen ward, und man ihn fragte pos er von biesem Aunstnert bente? Eh mais, cela est encore fort beau, antwortet er, und meinte bieß encore merbe nicht eroig bauern. S. Eloge de St. Pierre von d'Alembert.

bie schrecklichen Kriege ber Römer weniger gelitten habe als burch bie Tibere, die Reronen. "Ich weiß nicht," sagt er, "ob Ca-ligula, Domitian und ihres Gleichen Götter waren; das nur weiß ich, Meuschen und ihres Gleichen Giter worden; das nur weiß ich, Meuschen naren sie nicht. Ich glaube twohl daß man sie bei ihren Ledzeiten über das Gute das sie flifteten, genug mag gepriesen haben; einzig Schabe nur daß ihre Böller von biesem Guten nichts gewahr wurden." Er hatte oft die schöne Mazime Franz des Ersten im Munde: "Regenten gebieten den Böllern, die Gesetze den Regenten."

Da er nicht beirathen burfte, so erzog er Kinder, ohne alle Eitelleit, nur zum Milhichen, zum Besten. Er freuete sich auf eine Zeit da, von Borurtheiten frei, der einsätigste Capuciner so viel wissen wird von der verschied vissen der der bei Beit, solange man sie auch verstätete, filt unshintertreiblich. Erägheit und bisse Gewohnbeiten der Menschen, vorzisslich aber den Despoismus, klagte er als muthwillige Ursachen, beises Ausbaltens an; benn auch die Wissensteil, micht zu gut lämen. So sagte jener Carthauser, alls ein Krember seine Carthause, wie seich seine seine Krember seine Carthause, wie sein, wie sein, sie bei ber ihr die bei Borbeigebenden ift sie allerdings stän."

Eine andere Ursache ber Berspätung bes Guten in ber Welt sand St. Pierre darin daß so wenig Menichen wüßten was sie wollten, und unter biesen noch weniger das Berz hätten zu wissen daß sie es wissen, zu wollen was sie wollen. Sethst über bie gleichgilltigsten Dinge ber Literatur solge man angenommenen fremben Meinungen, und habe nicht das Derz zu sogen was man selbst bentet; hiegegen, meint er, seh nur Ein Mittel: daß jeder Mann von Wissenschaft ein Testament mache, und sich wenigstens nach seinem Tode wahr zu seyn getraue. —

Er schrieb eine Abhandlung wie "auch Predigten nützlich werben könnten;" und war insonderheit ber mahomebanischen Religion feinb,

weil sie Unwissenheit aus Grundfagen begünftigt und die Boller thierisch macht (abrutiret).

Thristliche Berfolger, meint er, muffe man als Narren auss Theater bringen, wenn man sie nicht als Unsunige einsperren wollte.

Hinter seine Abhanblungen seizte er oft die Devisse: Paradis aux dien faisans! und gewiß genoß dieser die an seinen letzten Mugenblich geiche und wohlerntende Mann diese immern Karadisiese. Als man ihn in den letzten Zügen fragte ob er nicht noch etwas zu sagen habe, sagte er: "ein Sterkender hat wenig zu sagen, wenn er nicht ans Eitelkeit oder aus Schwäche redet." — Ledend sprach er nich aus biesen Gründen, und o möchte einst jeder Buchsade bon dem das er damals in einem engen Rationalgesichtstreise schrieb, im weitesten Umslange erstüllt werden! Nach seiner Ueberzeugung wird er's werden.

Sein Nannensgenannter, Bernarbin be St. Pierre, ein ährere Schier Freilons, hat jebe seiner Scriften bis zur Meinsten Erzählung im Geist ber Menschenebe und Einsat bes Berens geschrieben. Gern berbindet er die Natur mit der Geschichte der Menschen, beren gutes er so froh, deren böses er allenthalben mit Mibe erzählet. "Ich weber glauben," sagt erzählet. "Ich weber glauben," sagt erzählet. "Baben, wenn das schwache Gemalte vom Zustande der unglidlichen Schwarzen ihnen einen einzigen Beitschenschlasse ersparen tann, und die Europäer sie in Europa wider der Abhandlungen ausarbeiten) ausbören im Indien die graufammten Evannen auf ern." In gleich ausbören in Indien bei graufamsten Evannen au fewn." In gleich

Oeuvres de morale et de politique de l'Abbé de St. Pierre (Charles Irenée Castel), T. 1-16. Rotterd. 1741.

<sup>2</sup> Reife nach ten Infeln Frankreich und Bourbon, Altenburg 1774. Borrete C. 3.

eblem Sinn find sein Paul und Birginie, bas Kaffeehaus von Surate, die indische Strobhütte und die Studien der Natur geschrieben. <sup>1</sup> Wit Geelen dieser Art sebt man so gern, und freuet sich daß ihrer noch einige da sind.

Die Quater, an welche ber Brief bentt, bringen von Benn an eine Reibe ber verbienftvollften Manner in Erinnerung, bie jum Beften unferes Gefchiechts mehr gethan haben als taufenb Belben und bombbafte Beltverbefferer. Die thatigften Bemilbungen gu Abschaffung bes icanbliden Negerhanbels und Stlavenbienftes find ihr Wert; mobei inbeg überhaupt auch Methobiften und Bresbyterianern, jeber ichmachen ober ftarfen Stimme jebes Lanbes ibr Berbienft bleibt, wenn fie taubften Obren und barteften Menschenbergen, geinigen Sanbelsleuten bierliber etwas gurief. Gine Gefchichte bes aufgehobenen Negerhanbels und ber abgeftellten Stlaverei in allen Belttbeilen wirb einft ein icones Dentmal im Borbofe bes Tempels allgemeiner Menichlichfeit fenn, beffen Bau fünftigen Zeiten beporfiebet : mehrere Quaternamen merben an ben Bfeilern biefes Borhofes mit ftillem Ruhm glangen. In unferm Jahrhunbert icheimt's bie erfte Bflicht zu fenn ben Beift ber Frivolität an verbannen, ber alles mabrhaft Gute und Brofe vernichtet. Dief thaten bie Quater.

Montesquien verbiente unter ben Beforberern bes Bobis ber Menichen genannt ju werben; benn feine Grundfabe haben über bie Dobe hinaus gutes verbreitet, gefett bag er auch ben gangen

1 Etudes de la nature, Paris 1776. Man erwartet jest von ibm ein Bert: Harmonie de la nature pour servir aux élémens de la morale, tas nicht anters als in einem guten Geift abgefaßt sehn kann. Währent ber Revolution hat er sich weise betragen. Lobspruch den ihm Bottaire gab, \* nicht hätte erreichen mögen. Am Willen des eiben Maunes lag es nicht; vicle Capitel seines Berts sind, wie die Aussichtigt besselben sagt, proles sine matre creata, Plumen, denen es an einem Boden und an ächen Samenförnern gedrach; eine Wenge derstiden aber sind heilbringende Blumen und Früchte. Auch seinen persissen vor einen Schrift über die Eröße und den Berfall der Wömer, ja seinen kleinften Aussäugen sehset so daran nicht; mehrere Capitel seines Werts vom Seift der Geselge sind in aller Gedächniß. Montesquien hat viele und große Schiller gehabt; auch der gute Fisangieri ist in der Rahl. 2

Da ber vorstehende Brief der Schotten und Engländer, eines Bacon, Harrington, Milton, Sidney, Lock, Ferguson, Smith, Missammen, Witten, Sidney, Lock, Ferguson, Smith, Missammen, wie weiderbosen wollte, dagegen ader einen vielgepriesenen Anhen nicht wiederhosen wollte, dagegen ader einige neapolitanische Schriftsteller nennet, so ses erlaubt das ziemslich vergessene Anhenten eines Mannes zu erneuern, der zu einer Schule menschlicher Wissammen zu einem des Worts an seinem Ort vor andern den Grund legte, Giambattissa Viec. Ein Kenner und Bewunderer der Alten, ging er ihren Fußstapfen nach, indem er in der Physist, Woral, im Recht, und im Recht der Böller gemeinschaftliche Grundsste sichte. Plato, Tacitus, unter den Reuen Bacon und Grotius, waren, wie er selbst fagt, seine-Ließlingsantoren; in seiner neuen Wissambarto in seiner von

<sup>1</sup> Der Loffpruch ift bekannt: l'humanité avait perdu ses titres; Montegquieu les a retrouvé. Woltatren felhft ift, mas man auch dagegen sage, bie Menschbeit wiel schuldig. Eine Reibe von Aufstgen zur Geschichet, zur Bhilosopie und Gesehgebung, zur Aufstätung des Berftandes u. f., bald in spottenbem, bald in lehrendem Don, find libr geschrieben. Seine Aligie, Jaire, al. f. bespielehen.

<sup>2</sup> Spftem ber Gefeggebung. Ansbach 1784.

<sup>8</sup> Principi di una sciencia nuova, querft berausgegeben 1725.

Principium der Humanität der Bölfer (dell umanità delle nazioni), und sand dieß in der Boraussischt (provvedenza) und Beisheit. Alle Elemente der Wissenschaft göttlicher umd menschlicher Dinge sehre er in Kennen, Wolfen, Bermögen (nosse, velle, posse), deren einziges Principium der Verkaud, bessen Unge die Bernunft seh, dom Lichte der ewigen Wahrheit erleuchtet.

— Er gründete den Austeber dieser Wissenschaften in Napel, den nachher Genovesi, Galanti betraten; <sup>1</sup> über die Philosophie der Wenscheit, über die Humanschlicher der Verläche der Wenscheit, dieser die Sausspallung der Bölfer haben wir tressische Westen ans jener Gegend erhalten, da Freisheit im Denten vor allen Ländern im Italien die Klisse von Neapel begtildet und werth hält.

#### 60.

Sie wlinichen eine Naturgeschichte ber Menschheit in rein menichlichem Sinne geichrieben; ich wliniche sie auch; benn barüber sind wir einig bag eine zusammengelesen Beschreibung ber Bötter nach sogenannten Nacen, Barietäten, Spielarten, Begattungsweisen u. f. biesen Namen noch nicht verbiene. Lassen Sie mich ben Traum einer solchen Geschichte verfolgen.

- 1. Bor allem fen man unparteifich wie ber Genius ber Menichheit felbit; man habe keinen Lieblingsframm, kein Kavoritvolf auf ber Erbe. Leicht versicht eine folde Bortlebe baß man ber begünftigten Ration zu viel gutes, anbern zu viel bijes zuschreibe. Wäre vollends das geliebte Bolf bloß ein collectiver Name (Celten,
- ' Antonio Genovefi's volitifche Detonomie ift im Deutschen burch eine Ueberfejung betannt; Galanti's Befchreibung beiber Siellien esgelichen. Des erfen Storia del Commercio della gran Bretagna von Carv, und seine Sehrbucher zeigen eben so viel Kenntuffie als philosophischen und burgerlich ihatigen Geift. Auch Montesquien hat em ill Ammertungen beraufgegeben.

Semiten, Anschiten u. f.), ber vielleicht nirgend existit hat, beffen Abstammung und Fortpflangung man nicht erweisen tann, so hatte man ins Blaue bes himmels geschrieben.

- 2. Noch minber beleibige man verachtenb irgenbeine Bolfericaft bie une nie beleibigt bat. Wenn Schriftsteller auch nicht boffen bürften baf bie guten Grunbfate bie fie verbreiten überall ichnellen Eingang finben, fo ift bie But, gefährliche Grundfate ju veranlaffen, ibnen bie gröfiefte Bflicht. Um ichmarge Thaten, milbe Reigungen au rechtfertigen, ftilbt man fich gern auf verachtenbe Urtheile über anbere Bolter. Babft Aleranber ber Gedete bat (es ift icon lange) bie unbefannte Belt verfchentt; ben weißen und ebleren Denfchen bat er alle Ungläubigen gu Stlaven gu maden pontificalifc erlaubet. Dit unfern Bullen tommen wir au fbat. Der Ratiftofratismus bebauptet praftifch feine Rechte, obne bag wir ibn bagu theoretifch bevollmächtigen und befibalb bie Geschichte ber Meuschbeit umtehren muften. Meufierte 3. B. jemand bie Meinung bag "wenn erwiesen werben tann bag ohne Reger feine Raffee .. 3nder .. Reis . unb Tabatopflangungen befteben tonnen, fo feb gugleich bie Rechtmaftigfeit bes Regerbanbele bewiefen, inbem biefer Sanbel bem gangen menichlichen Beidlecht, b. i. ben weifen ebleren Menichen mehr jum Bortheil ale jum Rachtheil gereichet": fo gerflorte ein Grundfat ber Art fofort bie gange Beidichte ber Menichbeit. Ad majorem Dei gloriam privilegirte er bie frechften Anmagungen, bie graufamften Ufurpationen. Gebe man boch feinem Bolt ber Erbe ben Scepter fiber anbere Boller megen "angeborner Bornebmigteit" in bie Banbe; viel meniger bas Schwert und bie Stlavenbeitiche.
- 3. Der Raturforfder fest teine Rangorbnung unter ben Gefcopfen voraus, bie er betrachtet; alle find ihm gleich lieb und werth. Go and ber Raturforfder ber Menfcheit. Der Reger hat

fo viel Recht ben Weifen für eine Abart, einen gebornen Raderladen ju balten, ale wenn ber Beife ibn für eine Beflie, für ein ichwarzes Thier balt. Go ber Ameritaner, fo ber Mongole. In jener Beriobe ba fich alles bilbete, bat bie Ratur ben Denfchen. topus fo vielfach ausgebilbet als ihre Wertstatt es erforberte und guließ. Dicht verschiebene Reime 1 ( ein leeres und ber Menfchenbilbung wiberfprechenbes Bort), aber berichiebene Rrafte bat fie in verschiebener Broportion ausgebilbet, fo viel beren in ihrem Typus lagen und bie verschiebenen Klimate ber Erbe ausbilben fonnten. Der Neger, ber Ameritaner, ber Mungale bat Gaben, Geschicklichkeiten, praformirte Anlagen, bie ber Europaer nicht bat. Bielleicht ift bie Summe gleich; nur in berichiebenen Berhaltniffen und Compenfationen. Wir tomen gewiß feyn bag, mas fich im Menfchentypus auf unferer runben Erbe entwideln tonnte, entwidelt bat, ober entmideln werbe; benn wer fonnte es baran verbinbern? Das Urbilb. ber Brototub ber Menichbeit liegt alfo nicht in einer nation Eines Erbstriches; er ift ber abgezogene Begriff bon allen Eremplaren ber Menichematur in beiben Semifpbaren. Der Cherotefe und Susmana, ber Mungal und Gonaqua ift fomobl ein Buchftab im großen Bort unferes Gefchlechts als ber gebilbetfte Engländer und Frangofe.

4. Jebe Nation muß also einzig auf ihrer Stelle, mit allem was sie ih und hat, betrachtet werben; willfliesige Sonderungen, Berverfungen einzelner Züge neb Bedräuche burcheinber geben teine Geschicht. Bei solchen Sammlungen tritt man in ein Beinhans, in eine Geräth und Kleiberlammer ber Böller; nicht aber in bie lebendige Schöpfung, in jenen großen Garten in den Beller wie Gewächse erwuchsen, zu bem sie gehören, in bem alles, Butt, Erde, Wasser, Sonne, Licht, selb, bie Alame die auf ibnen

i hierüber bat ber Berfaffer biefes Briefes eine befonbere Abhanblung entworfen, bie aber hieber nicht gehoret.

triecht, und ber Wurm ber sie berzehrt, ju ihnen gehöret. <sup>1</sup> Lebenbige Sanshaltung ift ber Begriff ber Ratur wie bei allen Organisationen, so bei ber vielgeftaltigen Menscheit. Leib und Freube, Mangel und Sabe, Unwisseuheit und Bewußten fiehen im Buch ber großen Sanshälterin neben einander, und sind gegen einander berechnet.

- 5. Am wenigsten taun asso unsere europäische Eustur bas Maß allgemeiner Menschengüte und Menschenwerthes seyn; sie ist tein ober ein salscher Maßtab. Europäische Eustur ist ein abegagesene Begriff, ein Rame. Wo existit sie ganz? bei wechem Bott? in welchen Zeiten? Ueberdem sind mit ihr (wer barf es läugnen?) so viele Mängel und Schwächen, so viel Verzuckungen und Alsseulichsteine verbunden daß nur ein unglitiges Wesen die Berantassungen siehes befere Cultur zu einem Gesammtzustaube unseres ganzen Geschiebts machen könnte. Die Cultur der Menschen unseres ganzen Geschiebts machen könnte. Die Cultur der Menschen ist eine andere Sache; orte und zeitmäßig sprießt sie allenthalben hervor, hier reicher und üppiger, dort ärmer und kärzer. Der Genius der Wenschen- Naturgeschichte seht in und mit jedem Voll ass de bieß das einzige auf Erden wäre.
- 6. Und er lebt in ihm menichlich. Alle Absonderungen und Bergliederungen durch die der Charatter unsteres Geschiechts zerflört wird, geben halbe oder Bahnbegriffe, Speculationen. Auch der Peickerth ift ein Mensch; auch der Albinos. Lebenweise (habitus) ift's was eine Gattung bestimmt; in unserer vielartigen Menscheit ist sie üngerst verschieden. Und boch ist zuletzt alles an wenige Puntte geknlipfet; in der größesten Berschiedenheit zeigt sich bie einfachse Ordnung. Der Reger offenbart sich ist feinem Kus-

<sup>1</sup> Dus Sammlungen von Besonberheiten bes Menschengeschlechts bie und ba, bierin und barin als Register, als Repertorien zu gebrauchen find, wollte ber Berf, biefes Briefes nicht laugnen; nur sie find als solche noch teine Geschichte.

tritt, wie der hindu in feiner Fingerhitze, so beibe in Liebe und haß, im tleinften und größelten Geschöftle. Ein burchschanen babelen, das jede mögliche Mönderung bes Menschenthpuls mach Stituationen unseres Erbballs genetisch erkennete, würde ans wenig gegebnen Mertmalen bie Summe ber gangen Conformation und bes gangen Paktimation in eines Botts, eines Stammes, eines Notivouwent feicht finden.

Bu bieser Anersennung ber Menschheit im Menschen fahren treue Reistesschreibungen viel sicherer als Systeme. Mich freuete es daß Kr Brief unter benn die sich in be Sitten frember Völkesschaften innig versetzt, auch Pages nannte. Man les eine Gemälte vom Sparakter mehrerer Nationen in Amerika, ber Biller auf den Hyfillpinnen, und was er vom Betragen der Europäer gegen sie bie und da nutheilt; wie er sich der Denkart der Hindus, der Araber, der Drusen u. f. auch durch Teistundhme an ihrer Lebensweise gleichsam einzwerteiden suchte. – Reisbeskrichten einsten einzwerteiden suchen. S- Meisbeskrichten den Gesichten einzwerteiden such vervielstlitigen die Empfindung sür jede Situation unserer Vrüber. Dyne darsche ein Wert zu vertieren, verliedig sich Judung, Lustung, Entschussign, 60, Vedeuren, weilseitige Entlur des Gemilths, Jufriedenheit, Weisheit. Freilich

<sup>1</sup> Pr. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de Pages Voyage autour du monde, Berne 1783.

<sup>8 €. 17. 18 — 62.</sup> 

<sup>4 €. 137 — 148. 155 — 195.</sup> 

<sup>5</sup> T. II.

<sup>6</sup> Unter vielen andern nenne ich G. For ftere und le Baillants, vom letten insonkreit seine neueren Reifen. Die Gruntfaße bie in ihnen herrichen, wie Menschen und Thiere zu betrachten und zu behanden sind, gereichen, der Wenschen bei fin in gereichen. Sodo pable, die insonkreicht den Englandern zu mangeln scheinet. Ihr Uttelle über fremde Nationen verrachen immer ben divisum tolo orde Britannum, wo nicht gar ben wonarchischen Aufmann, da ein Reise beichreiber eigentlich tein ausschließentes Waterland gaben mußte.

### Die Balbhütte.

Gine Miffioneerzahlung aus Baraguan. 2 Um Baraguapertipe und wilbe Boller Bir unfre Colonien aufzuluden, Durchgingen wir jenfeit bes Empalabo Die tiefften Bälber. Nirgend eine Spur Bon Meniden! Alles, alles war geflohn, Und aufgerieben von ben Blattern.

Fußstapfen in ein armes Buttden führten.

<sup>1</sup> Ber fonnte es beffer ale Reinholb Forfter geben, auch nur wenn er ein icon gebrudtes Bergeichnis von Reifebeschreibungen mit feinen Urtheilen begleiten wollte?

<sup>2</sup> Bom eftlichen Dobrighofer ergabit in feiner Geschichte ber Abiponen Th. I. S. 113. Wien 1789. Eine abnilde ergabit er G. 83. u. f., bie eine gleiche Darftellung verbiente.

Ein Mütterchen, ihr zwanzigjabr'ger Gobn, Und eine fünfzebniähr'ge Tochter batten Bier lang und fill gewohnt. Der Bater war Bont Tiger aufgefreffen als bie Mutter Mit ihrer Tochter schwanger ging. Der Sohn Satt' alleutbalben fich ein Beib gesucht Und feine gefunden. Außer ihrem Bruber Satt' Arapotija, bes Tages-Blithe, 1 (Go bieg bas Mabchen) feinen Mann gefebn. Sier wohnten fie am Monba. Miri Ufer In einer Balmenbiltte. Baffer mar 36r Trant; Baumfriichte mander Art, Die Burgel bes Manbijo Baums, Geflügel, Das Aba icof (jo bieg ber Jüngling), Rorn, ... Das feine Schwefter fate, Ananas Und Bonig, ber aus Baumen reichlich floft. Benoffen fie. Bon Caraguata - Blattern Bar ibr Gewand gewebet und ibr Bett Bereitet. Gine icharfe Mufchel mar 36r Meffer. Seine Bfeile ichnitte fich Der Jungling mit gerbrochnem Gifen aus Dem bartften Solg, er ftellte Fallen auf Den Elennthieren; reichlich nabrte er Gein fleines Sans. 3br Teller mar ein Blatt, Der Rurbif ibre Flaiche. Feuer ichafften Sie fich aus Baumen. Alfo lebten fie Bufrieben und gefund; fie liebten fich Bie Mutter, Bruber, Schwester, bie einanber Die gange Belt finb. Unfdulb fleibete Das Mabden ohne Scham. Gie manb bas Tuch, Co beift bei ben Baraquabern bie Morgenrothe.

Das wir ihr schenten, zierend um ihr haupt; Ihr statternd Baumgewand war ihr genug, Kein frember Schmud entstellte ihr Gesicht; Sin Japagai anf ihrer Schuster war Ihr Freund, mit bem sie scherzte, wenn sie hecken Und hain wie eine Chuthia durchstrick, An Frohsmu und Gestalt ihr abnlich. Scherzend Empfing sie uns und undetrossen. So Die Mutter, so der Sobie.

Ich sprach zu ihnen Dia frach zu ihnen Dia canisch, ob sie mit uns zieben wollten Aus bieser Wissenen, und schilbert' ihnen Die glildlichen, die frohen Tage, die Sie mit uns leben wilrden.

"Gene, sprach
"Gene, sprach
"Gene, sprach
"Gene, sprach
"Gene, sprach
"Gene, sprach
"Mach slitchten wir ben Weg nicht; aber sieh,
"Dort hab' ich brei Wildhoweinchen ausgezogen,
Seit ihre Mutter sie gebar. Die missten
Untommen, wenn wir sie bertassen, ober
(Sie werben uns gewiß als Hindhoen solgen)
Berichmachten auf bem Wege, wenn sie sehn
Das ausgebrannte Felb, barauf bie Gluth
Der Sonne sient."

"Darilber fürchte nichts, Sprach ich, wir wollen uns im Schatten lagern, An Bachen fie erfrischen. Rommet nur!"

So tamen fie mit uns. Wir bulbeten Biel auf bem langen Wege, watend jett Durch wise Ströme, jeht in Ungewittern Bon Guffen überströmt. Es lauerten Auf une bie Tiger. Enblich tamen wir In unferm Fleden an. Dem Blingling war Befdwerlich unfre Rleibung; eingepreßt Ronnt' er in ihr nicht ichreiten, flettern nicht Muf Baume, bie bier feblten. Er vermifte Das icone Grun, ben bunteln fühlen Balb. Und ob wir bann und wann mitleibig auch Gie in entlegne Schatten filhrten, ach! Es war nicht ihr geliebter Schatte. Brennenb, Bergebrend lag auf ihnen bier bie Bluth Der Sonne. Rieber, Robf - und Angenweb, Und tiefe Schwermuth, Etel aller Speifen, Rraftlofigfeit, Muszehrung folgeten. Am erften ichwand bie Mutter bin; fie marb Betauft und ftarb mit driftlicher Ergebung. Die Tochter, Arabotija, bie Blitbe Des Tages fonft, man tannte fie nicht mehr. Berblübet mar fie und verborrt; fie folgte Der Mutter balb ine Grab. 3hr folgeten Biel Thranen, benn fie war bie Unichulb felbft.

Der tapfre Bruber überfland bie Reihe Der Uebel, iberfand sogar zufete Der Uebel schrecklichtes, die Blatter. Er War solgiam, siesigi und gestlig, sand Sich ein zum Unterricht; doch immer still.

Ich ahnte nichts. Da tam ein Indianer, Und sprach geheim: "mein Pater, unser Wasdmaun (Ich sitrch" es) ist bem Washusun nach. Er Kagt Iwar teine Schmerzen, aber "jede Nacht, Spricht er, erscheint mir wachend meine Mutter Und meine Schwester. Immer sprechen sie: Ich bitte, laß bich taufen, benn wir hoben Dich bald und unvermuthet ab, o Sohn, O Bruber, in die gestinen Schatten." — Also Spricht läglich er; und tennnt den Schlaf nicht mehr."

3ch eilte zu ihm, sprach ihm Muth zu. heiter Erwiebert er: "mir festt, o Bater, nichts. 3ch tenne teine Schuerzen; aber schafeen Rann ich nicht mehr, benn alle Nächte sind Die Meinigen um mich und hrechen siehend: "3ch bitte, laß bich taufen, benn wir holen Dich bald und unvermuthet ab, o Sohn, D Bruber, in die grilnen Schatten." —

Die Deinigen sind jetzt im Himmel, sprach ich: Jeboch die Taute soll die werbern." — Sehnlich Erfreut' er sich; es warb bete Tag bestimmt, Johannis Tag. Zehn Uhr am Morgen warb er Getauft; er war so heiter, war so froh! Am Abend, ohne Krantspeit, ohne Schmerzen War er entschlesen.

So ergählt ber Priefter, Und fässet geben benken was er mag. Ich benke: "guter Bater, warum ließest Du nicht die Blumen wo sie flanden? und Erquicktest sie? Du hörtest was die Mutter Filtr ihre Thierden fürchtete: sie werben Berschundsten in der Sonne Guth!" — D sasset Doch jede Phange blischen wo sie blick! Die Schattenblume zehrt der Mittag auf.

Gewiß, es ist nicht gleichgültig, nach welchen Grundsähen Böller auf einanber wirken; und boch, gibt es nicht eine Beschichte ber Böller, ber alle Grundsähe filber das Berhalten ber Rationen gegen einander sesten? Gibt es nicht eine andere, in der die verderblichsten Grundsähe als billige und preiswilrdige Maßregeln aufgestellt sind? Eben deshalb wissen manche nicht warum sie nur das Betragen der Europäer gegen die Reger und die Wilben verdammen sollen, da ja ähnliche Grundsähe in der gesammten Volden, da ja ähnliche Grundsähe in der gesammten Volden, da ja ühnliche Weddicktionen zu herrschen scheinen.

Die meiften Rriege und Eroberungen aller Belttheile, auf welchen Grunden berubeten fie? welche Grundfate baben fie geleitet? Richt etwa nur jene Streifereien ber affatischen Borben, auch bie meiften Rriege ber Briechen und Romer, ber Araber, ber Barbaren. Bollenbe bie Retter - und Rreuzziffae, bas Berbalten ber Europäer gegen Zauberer und Juben, ihre Unternehmungen in beiben Inbien. -Wie bebauert man in allem biefem manden großen Mann, ber fast übermenschliche Thaten als ein Betrogener, als ein Berrudter that! Dit ber ebelften Geele warb er ein Beftilrmer und Rauber ber Belt, ber für feine Thaten bon Bofen, bie fo unbantbar gegen ibn ale barbarifch gegen bie Bolfer maren, meiftens auch bofen Lobn erntete. Man erstaunt über bie Gegenwart bes Beiftes, Die Basco bi Bama, Albuquerque, Cortes, Bigarro unb viele unter ihnen, in Umftanben ber großeften Befahr zeigten; Geeund Strafenrauber zeigten oft ein gleiches. Wer aber, ber fein Spanier und Bortugiese ift, wird fich getrauen bie Thaten biefer Selben, Cortes, Bigarro's ober bes grifen Albuquerque bor Sueg, Ormug, Ralefut, Goa, Malatta gum Gegenftanb eines Belbengebichts ju machen, und bie bamals geltenben Grundfate noch jett ju preijen? 1 Die Lobrebner ber Bartholomansnacht, ber Juben Ermorbungen sind mit Schimpf und Schande bebedt; ju hoffen ift's baß auch die Ranber und Mörber ber Böller, troh aller erwiesenen helbenthaten, bloß umd allein ben Grumbsaben einer reinen Menschen geschichte, nach, einst bamit bebedt steben werben.

Ein gleiches gilt bon ben Grunbfaten über bas mas man fich im Rriege erlaubt balt, Ertennt man Blunbern, Berftummeln, Schanben, Bergiften ber Brunnen und ber Baffen fur ehrlofe Mittel bes Rrieges; find es inwartige Aufbetzungen ber Unterthanen bie nicht jum Beer geboren, Benbeefriege, Entwürfe jur Aushungerung ber nationen, treuloje Borfpiegelungen nicht eben fomobl? Jebermann verabicheuet Albuquerque's Entwürfe, ber gang Megypten in eine Bufte vermanbeln wollte, indem man ibm ben Dil nabme, ber Detta und Debina, ganber bie in feinem Rriege mit ben Bortugiefen begriffen waren, plunbern wollte. - Dergleichen Gewaltfamfeiten gegen frembe rubige Boller. Anftiftungen von Treulofigfeit im Bergen bes Feinbes u. f. ftrafen am Enbe fich felbft. Wer einen offenen und geheimen Rrieg augleich führt, verläft fich meiftens auf bie Birtung feiner gebeimen Mittel fo febr bag auch bie offnen ibm migrathen. Aufwiegelung und Berrath lobnten felten ihre Urheber anbers als mit Berluft und Schanbe. Ber Grunbfate megbrangt, auf benen einzig noch ber Reft bon Ehre und gutem Namen ber Boller im Rriege berubet, vergiftet bie Quellen ber Befchichte und bes Rechts ber Bolfer bis auf ben letten Tropfen. -

Eine traurige lieberficht gabe es, wenn man jebe geschriebene Beschichte ber Boller in ihren Artiegen und Eroberungen, in ihren Unterhandlungen, in ihren hartebelsentwürfen nach ben Grundbidgen burchginge in wechen gehanbelt und geschrieben wurde. Wie ehrlicher waren unsere Bater, bie alten Barbaren, bie bei ihren

<sup>!</sup> Giner unferer Dichter versuchte es mit Cortes; er borte aber meis-

Bweitampfen nicht nur auf Gleichheit ber Baffen faben, fonbern Blat, Licht und Sonne unparteilisch theilten. Wie ehrlicher find bie Bilben in ihren Unterhanblungen und Briebensischuffen, in ihrem Taufch und hanbel! Gewalt und Willit mögen gebieten, worfiber sie Macht haben, nur nicht über Grunbfätze bes Rechts und Unrechts in ber Menfchengeschichte. ¹

## Der Sunnenfürft.

Ein Hunnenfürst warb von raubgierigen Tataren oft befehdet. Jeho forbern Sie zum Geschent von ihm sein bestes Pferb. Die Keldherrn unsen: Arieg! — "Wie?" hrach er, "Arieg Um eines Pserbes willen? Gebet's hin!" —

Balb tamen wieber bie Tataren, forbernb Sein schönftes Weis. Die Felbserru rufen: Krieg! "Wie?" sprach er, "Krieg um einer Stavin willen, Die mir gehört; um ein Bergnilgen, Krieg? Gebt hin die Estavin."

Und sie kamen wieder Land fordernd. "Was sie fordern hat so viel Richt zu debeuten," sprach der Keldberrn Zest. "Nein!" sprach der Filtst, "so lang es mich nur galt, Nein Verzeb, die Stlavin, gerne gab ich's hin Des Bolles Blut zu schonen; doch mein Land, Des Staates Eigenthum, nuß ich als Kürst Berwalten, nicht verschenken. Ausst zur Schacht!"

<sup>1</sup> Bon ber Penkart ber Römer bierüber in ihren besten Zeiten lese man ben Lipfins (doctrina politica mit ihrem Commentar), ben Grotius (de jure belli et pacis) der auch ben guten Wontagne B. I. K. 5. 6.). Sie ist für unsere Zeiten sehr beschäftnenb.

Sie ftritten, flegten, fofitgeten ihr Lanb; Und im Trinmph gurlid tam Roff und Weib.

# Das Rriegsgebet.

Bum Kriege gog einst Schach und sein Bezier, Bum Kriege mit bem Bruber. Eben ging Die Strafie eines heil'gen Grab vorilber; Sie fliegen ab, und beteten am Grabe.

"Bas betetest bu" sprach ber König zum Bezier, "Daß Gott bir Sieg verleihe." "Ich.

Erwieberte ber König, betete Daß Gott ihn meinem Bruber gebe, wenn Er ihn bes Thrones werther halt als mich."

#### Rahira.

Rahira, Königin ber Berbern, ahnenb Des Reiches Untergang, verfammelte Das Bolf, und sprach also: "Was sollen uns die Schätze? Was soll uns Gold und Silber, Das nur die gierigen Mänber Wit neuen Kräften anzieht? Ich ihat was ich vermochte, Ich dab frei die Kriegsgefangeneu, Und biern tahfern Feldheren, Dem lehtgefangnen, sehet, Begegn' ich noch als Schwester. Auf! meine guten Berbern, Bielleicht verschaft uns Armuth Was Grosmuth nicht verschafte. In ebler Freiheit Rus. Laft uns das Gold im Schutte Der Wohnungen begraben; Uns gullget die Ratur. "

Gie fprach's, und jebermann geborchte.

Schnell

Bermanbelte fich bie gerfiorte Stabt In eine frobe Beltenwuftenei,

Jeboch umsonst. Die Ränber Erscheinen mächtiger wieder: "Geh," sprach sie zu dem Helbherrn, "Geh zu dem Deer der Deinen, Und wie ich dir begegnet, Begegne meinen Shnen. Ich tann sie nicht beschilben — Run, Brilber, auf zur Schlacht!"

Die Schlacht beganu: Kahira ftritt voran, tlub fant. Mit ihr erfant ber Berbern Reich; Richt ihre Großmuth. Die ber Königspflicht Richt Schätze nur, nicht nur Bequentlicheit Aufopferte, die selbst ihr Mutterberz Dem Feinb hingab, sie gab's dem ebeln Mann. In ihren Sihnen ehrete der Felbberr Kahira, die großmilthige Königin.

## Das Rriegerecht.

Mahmub behertschte Indien. Da trat Ein armer Inder vor ihn: "Herr, es fommt Aus eurem heer ein Mächiger zu mir, Der sorbert daß ich ihm bas Meinige, Mein Haus und Weib abtrete. Ungestilm If seine Forberung."

"Benn er wiebertommt,

So fage mir's."

In breien Tagen tam Der Inder nicht zum Suttan. Erblich schlich Er schen heran, und Mahmub eit' ins Haus Mit seiner Leibrach'. Es war Nacht. "Sinweg Die Lichter!" rief er, "föbtet ihn."

Befagt, gethan.

"Setzt bringet Licht herbei;" Der Sultan sah ben Leichnam und fiel betenb Bur Erbe nieber.

"Gebt mir Speife jett!"
Tr hiest vergnigt ein armes Nabl, und sprack:
"Hört was ich that. In meinem Heere, glaubt' ich, Kann niemand die Greechtigteit so frech
Berletzen, solche Forderung zu thun, An meiner Liebling' oder Söhne einer.
Drum ward das Lieb binweggeschaft daß dieß
Des Nichters Ange nicht verbsendete.
Ich sah den Leichnam an mit Furcht: — und Allah
Sen Dank, es ist nicht meiner Lieben einer.
Ich sen des in nicht meiner Lieben einer.
Ich sen den biesen tobten Freder nicht.
Dafür dann dankt' ich Gott, und esse jett; Denn feit ich auf ben Ansgang wartete, 39

Des Brutus That war ftrenge und gerecht; Des Gultans Strenge menschlich, fromm und gart.

## Das Geerecht.

Die See war wild, bas Schiff bem Sinten nab, Und alles Schiffvolt fab ben Abgrund vor sich; Da wagt ber eble Hauptmann in bem Hafen Des Keindes sich: "ich übergebe bir Mich und mein Bolt; ich rettete ihr Leben —"

"Bei Gott" sprach ber Gebieter, "teine Schmach Berd' ich an bir auf meinen Namen laben. Auf freier See, balt' ich bis da ertappt. So wärst du mein Gesangner, und bein Schiff, Dein Schiffboll wäre mein; boch jego, da Der Sturnn bich in ben Hafen wirft, so seyb Ihr mir nicht Feinde, seyd Unglüstliche, Seyd Menschen. Labet aus, um euer Schiff Zu besser, handelt in dem Dasen, frei Wie wir. Dannt segelt sort mit gutem Glüst. Erst, wenn ihr über die Vermudas seyd Auf bosem Weer, dann seyd ibr Feinde mir; Iseth seyd ihr mir vom Unglüst und dem Sturm In meinen Schus ennessen.

copyright from Salamatics rout

Serbere Berfe. XXXV. 3. Philof. u. Gefd. X.

### Der betrogene Unterhandler.

Als Irolejen und Franzolen fich In Canada betriegten, tud ber Feldherr Der Gallier die Irolejenhäupter Jur Friedensunterredung. Ein beglaubter Missionar bewegte sie bazu In guter Meinung; boch der Feldherr sand Es rühmlicher die Irolejenhäupter In Ketten der Galeere zuzussenden.

Betänbet von der unerhörten Schmach Entstammete die Ration. Da schlich Der Aelieste der Wischen eilig zum Missonar: "Wir haben dir vertraut, Und sind mit unerhörtem Schimpf betrogen. Ich veiß, du bisst nicht Schuld daran; du meintest Es reblich; doch nicht jeber Jüngsing denkt In unsern Ration wie ich. Drum slieh! Flieb, Fremder! Eher laß ich nicht von dir, Wis ich dich sieher weiß." — Er sieß ihn ilber Die Ertänge hin geseiten. — Eder Mann!

62.

Da jett im unseligsten Kriege, in bem ein zeitiger Friede so schwere wird, bon Entwürsen zum ewigen Frieden viel gesprechen wird, so theile ich Ihnen einen zu biesem Zwed gemachten wirklichen Berluch in ben Worten bessen bet ein ber ihn berichtet.

## Bum emigen Frieden.

Gine irofefifche Unftalt.

"Die Delawaren wohnten ehebem in ber Gegenb von Philabelphia und weiterhin nach ber See gu. Bon ba aus thaten fie oftmals Einfälle in die Dörfer der Cherolesen, mischen sich unerkannt in ihre nächlichen Tänge und ermordeten nöchend derschen plöglich wiele. Roch heftiger und älter waren die Kriege der Delawaren mit den Irolesen. Nach dem Borgeben der Delawaren waren sie den Vollesen immer überlegen, so daß diese endlich einsahen daß bei längerer Kortsehung des Krieges ihr völliger Untergang die unausbielische Kolge seyn militte.

Sie fanbten alfo Befanbte an bie Delawaren mit folgenber Botidaft: "Es ift nicht gut bag alle Nationen Rrieg flibren; benn bas wirb enblich ben Untergang ber Indianer nach fich gieben. Darum haben wir auf ein Mittel gebacht biefem Uebel borgubeugen; es foll nämlich Gine Ration bie Fran fenn. Die wollen wir in bie Mitte nehmen; bie anbern friegführenben Rationen aber follen bie Manner fenn und um bie Frau berum wohnen. Diemanb foll bie Frau antaften, noch ibr etwas zu Leibe thun: und wenn es jemanb thate, fo wollen wir ibn gleich anreben und ju ibm fagen : "warum foligft bu bie Frau?" Dann follen alle Manner liber ben berfallen ber bie Frau gefchlagen bat. Die Frau foll nicht in ben Rrieg gieben, fonbern fo viel möglich ben Frieben au erhalten juchen. Wenn alfo bie Manner um fie berum fich einmal mit einander Schlagen, und ber Rrieg beftig werben will, fo foll bie Frau Dacht baben, felbige angureben und zu ibnen zu fagen: "3br Danner, was macht ibr bag ibr euch fo berumichlagt? Bebentt boch bag eure Beiber und Rinber umfommen muffen, wo ihr nicht aufbort. Bollt ibr euch benn felbit bom Erbboben vertilgen? Und bie Manner follen alebann auf bie Frau boren, und ibr geborchen."

Die Delawaren ließen sich's gefallen die Frau zu werben. Rum stellten die Irotesen eine große Feierlächtet an, suben die Delawarnation dazu ein und hielten an die Bewollmächtigten berfelben eine nachbrückliche Rebe, die aus drei Daupsigen bestand, In bem

erften ertfarten fie bie Delawarnation fur bie Frau, welches fie burch bie Rebensarten: "wir gieben ench einen langen Beiberrod an, ber bis auf bie Ruge reicht, und fcmuden euch mit Obrgebangen" ausbrudten, und ihnen bamit ju verfleben gaben bag fie von nun an mit ben Baffen fich nicht weiter abgeben follten. Der zweite Sat war fo gefafit: "wir bangen euch einen Ralabafc mit Del und mit Aranei an ben Arm. Dit bem Del follt ihr bie Ohren ber librigen Rationen reinigen, bamit fie aufe Gute und nicht aufe Bofe boren; bie Argnei aber follt ibr bei folden Bolfern branchen, bie fcon auf thorichte Wege gerathen find, bamit fie wieber ju fich felbft tommen und ihr Berg jum Frieden wenben." Der britte Gas, barin fie ben Delawaren ben Aderbau ju ibrer tilnftigen Befduftigung anwiesen, war fo ausgebrudt: "Wir geben euch biemit einen Balfdfornftengel und eine Sade in bie Sand." Beber Gat murbe mit einem Belt of Bampon (Gurtel von Dufchelfchalen) befraftigt. Diefe Belte find bis baber forgfaltig aufgeboben und ibre Bebeutung von Beit zu Beit wieberbolt morben.

Seit biefem sonderbaren Friedensschlich sind die Delawaren von den Irotefen Schwestertlinder benannt worden; die drei Delawar-lämme heißen einander Mitgespielinnen. Diese Titel aber werden nur in ihren Rathsversammlungen, und wenn sie einander etwas erhebsiches zu sagen haben, gedraucht. Bon besagter Zeit ist die Delawarnation die Friedensbewahrerin gewesen, der der große Friedensbelt in Berwahrung gegeben und die Rette der Freundstatt auch eine Friedensbelt und die Rette der Freundschaft anwertrauet ist. Sie hat darüber zu wachen daß dieselbe understeht erhalten werde. Nach der Borstellung der Indianer liegt die Witte der Kette auf ihrer Schulter und wird von ihr sessgedaten; die Ubrigen Indianernationen sassen andere an." 1

So bie Frotesen. Es waren Zeiten in Europa, ba bie 1 Lostiele Miffionsgeschichte in Rorbamerita. S. 160.

Dierarchie die Stelle biefer Fran vertreten sollte. Anch fie trug bas lange Rieib; Def und Arzuri waren in ihrer Sand. Man gibt ihr Schuld bag fie, flatt ihr Friedensamt zu verwalten, oft selbst Kriege zwischen ben Mannern erregt und angefacht habe; wenigftens dat ihr Del die Ohren der Willer noch nicht gereinigt, ihre Arzuei die Kranfen noch nicht geheilet.

Sollen wir flatt ihrer in ber Mitte Europa's einer wirt. lichen Ration Beibetleiber angieben, und ihr bas Friebenerichter. amt auftragen? Belcher?

Wie könnte sie's aber berwalten, ba oft über einige Pelge an der Huhlonsdan, über einige Fieden am Paraguahstrom, in deren Zage bisweisen die Kriegsschenden zieht sich geirrt haben, über einen Hagenschaft im stillen Weer, über Neckreeien der Gouverneurs gegen einander weltverwüssende Kriege gesicht werden? In wie oft entherangen biese aus einer Griebe des Monarchen, aus einer niedrigen Eabale des Ministers! Eine Geschiede vom wahren Ursprunge der Kriege in Europa seit den Krenzzügen wäre ein siedenscher Huhle bras, das niedrigs Spottgedicht, das geschrieben werden sont einer Welf, in der den Krenzzügen kriege anspinnen und forteiten, wäre alse Milbe der Kriedenschen derforen.

Leiber auch bei ben Wilben selbst erreichte biese Anstalt ihren Zwerd micht lange. Als die Europäer näher brangen, sollte auf Erschrenn der Männer selbst die Frau au der Gegenweier mit Anthell nehmen. Man wollte, voie man sich ausdrückte, zuerst ihr den Vock litzen, sokann gar wegnehmen und ihr das Ariegsbeil in die hand geben. Eine fremde undsorbergesehene Uedergewalt stärte das sosiet Vosjete der Wilben zum Frieden unter einander; und dies wieden Vosjeten und bieß wird jedesmal der Hall sehn, solange der Baum des Friedens nicht mit selben, unaustreisbaren Burzeln den innen hexaus den Nationen besiber.

Wie mande anbere Mittel baben bie Menfchen ichon verfucht, ftreitflichtigen Rationen Ginhalt ju thun und ihnen bie Bege ju fperren. 3mifden Gebirge murben ungebeure Mauern errichtet. Brifdenlanber jur Buffe gemacht, abidredenbe Rabeln erfonnen und in biefe Bufte gepflanget. In Uflen follte ein beiliges Reich ben Streifereien ber Mogolen ein Biel feten; ber große Lama follte bie Friebensfran fenn. In Afrita murben Obelisten und Tempel bie Freiftatten bes Sanbels, bie Mutter von Gefebgebungen und Colonien. In Griedenland follten Dratel. Amphittyonen, bas Panionium, Banatolium, ber Achaerbunb u. f., wo nicht einen ewigen, fo boch einen langen Frieben bewirten; mit welchem Erfolg, bat bie Beit gelehret. Am beften mare es wenn, wie bei ienem Sanbel im innern Afrita, bie Rationen einanber felbft gar nicht feben burften. Gie legen bie Baaren bin, unb entfernen fich. bieten und taufden. Einanber erblidenb. ift Betrug und Bant unvermeiblich. - Deine große Friebenefran bat einen anbern Ramen. 3bre Aranei mirtet fpat, aber unfebibar; vergennen Sie mir baju einen anbern Brief.

## MI Sallile Rebe an feinen Schub.1

Dit Tausenben von meinem Bolle jog Ich auch einher am Tage jenes Zorns, Der alle Ebnen Ubeba's mit Biut Und Nach' erfillte. Rommerten; Staub erhob Zum himmel sich. Die Mächt'gen jubelten;

<sup>4</sup> Diefe und einige ber folgenben Bellagen find aus einer fleinen Corift von vier Begen geigen, Reben al Gallis, Stenbal 1781. Der Berfaffer ben ich zu tennen munichte, verzeihet gewiß baf fie bier in einer veranberten Geftalt ericheinen.

Die Retten flirrten, die vor Abend noch Der Ueberwundnen Thrane neben sollte. Einmilibig reichten Untergang und Tob Die haube fich und schritten vor bem heer.

Da schlug in mir bas Herz noch eins so start: "O Rüstung zum Berberben!" sprach ich, tief Im Bintel meiner Brust. — "Allmächtiger! Bir können keinen Floh erschaffen, und Bir töbten Wenschen. Blut vergießen wir, Und soben bich."

Mein Derz schung flärler; ich Erat in ben Sumpf. Bergeblich mühre flich Mein Fuß ben Schuh hinauszuziehen. Keft War er. Die tahren heere schritten fort; Die Lanzen blinkten; Schwerter funkelten; Ein Feldseschrei, ein wisses Saufen füllte Mein Ohr; ich fland bekändt und sprach also Zu meinem Schub:

Wie? mein Begleiter, jeht Berlässeh bn mich, und ernvartest lieber Den Moder hier? Und soll ich dich dem auch-Berlassen, wie in dieser Welt zuleht Sich alles slieht? Du, Guter, gingest freilich Rie mit mir die Wege; keinem Pjade Der Fredler deliketest du je dich ein. Die Angen, die von Blute strömen, blieben Und fremt; dem nigestellen Sieger eitses Du nimmer nach. Wir gingen sanste Wege, Zeht, wenn die Sonn' im Abenduncer ersant, Zeht in den Schatten der friedsel'gen Racht, Der Ausgegeberin, der Reichen, die

Uns ihre Schät, am weiten Himmel zeigt, Und nieden uns der Freuden schönste schent. Dann sagte leise mir der Mond ins Ohre: "Sohn der Löscha, geh zu deiner Trenen, Sie wartet deiner, liebsicher als ich."

Die Wege gingen wir; nicht jene, benen Du ftrenge jett inwillig bid entziehft. Ich folge beinem Rath. Gehabt euch wohl, Ihr helben jett burch Morb und Tottichlag! — Mögen Die Lömen eure Siege brillen! wețe Der Tiger feine Klaun baju; es singen Exschagne heere brein, und Orachen zischen Aus Wissenstein gerstörter Wohnungen. —

"Du filler Mond, ben fie mit Mordgefchrei Erschreden, scheine nicht auf fie; und nie Umfange sie mit beinem fansten Arm, Die fie verscheuchen, du friedfel'ge Nacht!"

### 63.

Meine große Friebensfrau bat nur Einen Ramen: fie beiftt allgemeine Billigfeit, Menfolichteit, thatige Bernunft,

Ich habe ein sehr sunreiches Manuscript gelesen, in dem der Menschengeschichte solgende Sübe jum Grund sagen: 1. Menschen kerben um Wenschen Platz zu machen. 2. Und da ihrer weniger sterden als geboren werden, so macht die Natur durch gewaltsame Mittel Ranm. 3. Dahin gehören nicht nur Vest, Miswachs, Erdbeben, Erdrechtionen, sondern auch Billerredolltionen, Verwüssungen, Kriege. 4. Wie eine Thierart die andere vermindert, so sehr das Venschengeschiecht sich siehe in Proportion und wehrt der

lleberrabl. 5. Es gibt in ibm alfo erhaltenbe und gerftorenbe Charaftere. - Schredliches Spftem, bas uns bor unferem eignen Beidlecht Schauber und Furcht einjagt, inbem wir nach ihm jebem ins Angeficht, auf feinen Bang und auf feine Sanbe feben muffen. ob er ein fleifche ober graffreffenbes Thier fen? ob er einen erbaltenben ober gerftorenben Charafter an fich trage? Gewiß bat une bie Ratur an Mitteln nicht entblogt une bor biefer gerfiorenben Gattung unferes eignen Befdlechte gu fichern; nur fie gab une biefe Mittel ale Baffen nicht in bie Sanbe, foubern in Ropf und Berg. Die allgemeine Menichenvernunft unb Billigfeit ift bie Matrone, bie Del und Argnei am Arm, bie einen Fruchtstengel in ber Band trägt, nicht etwa nur als Symbole, fonbern ale bie ftillwirtenben Mittel wo nicht gu einem emigen Frieben, fo gewift boch ju einer allmählichen Berminberung ber Rriege, Laffen Gie mich, ba wir bier auf bes ehrlichen St. Bierre Bege gerathen, and feiner Methobe une nicht fcamen und bie große Friebensfrau (pax sempiterna) mit feften Grunbfagen in ihr Amt weisen. Gie ift bagu ba, ihrem Ramen und ihrer Ratur nach Friebensgefinnungen einzuflößen.

# Erfte Gefinnung.

# Abichen gegen ben Rrieg.

Der Krieg, mo er nicht erzwungene Selbstvertheibigung, sonbern ein bler Angriff auf eine rusige, benacharte Nation ift, ift ein unmenschliches, örger ale siberisches Beginnen, inhem er nicht nur ber Nation die er angreift unschüngerweise Mord umb Berwliftung droßer, sondern auch die Nation die sip filtpet eben so unverbient als schrecklich sindern auch die Ration die einen abschen geweine Andlich für ein böberes Wesen, als zwei einander gegenslicersternbe Wenschen

heere, die unbeleidigt einander morben? Und das Gefolge des Krieges, schreckficher als er selfolf, sind Krankseiten, Lagarethe, Dunger, Beft, Kaub, Gewalthat, Berödung der Länder, Berwilberung der Gemiliter, Zerhörung der Familien, Berbeth der Sitten auf lange. Geschiechter. Alle edden Wenschen sollten die Gesimmung mit wormen Menschengelihls ausbreiten, Bäter und Mitter ihre Erfahrungen darliber den Kindern einflösen, damit das slitchterliche Bort Krieg, das man so leicht ausspricht, den Menschen nicht nur verhaft werde, sondern daß man es mit gleichem Schauber als den St. Beitstanz, Best, dungersnoth, Erbbeben, den schauber als den St. Beitstanz, uns fereiben faum voge.

### 3 meite Befinnung.

## Berminberte Achtung gegen ben Belbenruhm.

Immer mehr muß sich die Gestunung verbreiten baß der ländererobernde Helben geißt nicht nur ein Wikgengel der Menichheit seh,
ondern auch in seinen Tasenten lange nicht die Achtung und den
Aubin verbiene, die man ihm aus Tradition von Griechen, Kömern,
und Barbaren her zollet. So viel Gegenwart des Geistes, so viel
zusammensassen der zollet, wie des Gegenwart des Geistes, so viel
zusammensassen for wird der der der der der der
ordern möge, so wird der der der der den dah der Schlackt
nicht nur das Geschäft beweinen dem er seine Gaben ausopsetz,
sondern auch gern gestehen daß, um Bater eines Bolls zu sehn,
wenn nicht mehr, so doch eblere Gaben in fortgebender Bemishung und ein Charatter ersobert werde; ein Charatter,
ber seinen Kampspreis weder Einem Tage zu verdanken hat, noch
ihn mit dem Jusal oder dem blinden Gillst theitet. Alle Berstädigen sollten sich vereinigen durch ächte Kenntniss alter und neuer
Zeiten den sassen sollsimmer weganblasen, der um einen Martius,

Suffa, Attisa, Gengischan, Tamerlan gaufelt, bis enbich jeber gebilbeten Seele Gefänge auf fie und auf Lips Tullian gleich beroifch ericienen.

### Dritte Befinnung.

### Mbiden ber falfden Staatsfunft.

Immer mehr muß fich bie falfche Staatefunft entlarven, bie ben Rubm eines Regenten und bas Gliid feiner Regierung in Ermeiterung ber Grangen, in Erjagung ober Erhafdung frember Brovingen, in vermehrte Einfünfte, ichlaue Unterhandlungen, in willfürliche Macht, Lift und Betrug fett. Die Magarine, Louvoie', bu Terrai und ihres Gleichen muffen nicht nur im Angeficht bes ehrlichen Bolle, fonbern ber Beichlinge felbft wie fie find erfcheinen, fo baft es wie bas Ginmaleine flar wirb baft jeber Betrug einer faliden Staatstunft am Ente fich felbft betritge. Die allgemeine Stimme muß liber ben Werth bes bloffen Staatsranges unb feiner Beichen, felbft über bie aufbringenbften Gauteleien ber Gitels feit, felbft über frubeingefogne Borurtheile flegen. Dich buntt, man fen im Berachten einiger biefer Dinge jett icon weit und vielleicht an weit fortgefdritten; es tommt barauf an bag man bas Schatens. werthe, bei allem mas uns ber Staat auflegt, auch reblich und um fo bober achte, je mebr es bie Menfcheit ber Menfchen forbert.

#### Bierte Befinnung.

### Geläuterter Patriotismus.

Der Patriotismus muß fich nothwendig immer mehr bon Schladen reinigen und läutern. Jebe Nation muß es fühlen lernen baft fie nicht im Auge anderer, nicht im Munbe ber nachwelt, fonbern nur in fich, in fich felbft groß, foon, ebel, reich, mobigeorbnet, thatig und gliidlich werbe; und baß fobann bie frembe wie bie frate Achtung ibr wie ber Schatte bem Rorber folge. Dit biefem Gefühl muß fich nothwendig Abichen und Berachtung gegen jebes leere Auslaufen ber Ihrigen in frembe lanber, gegen bas nutlofe Einmifchen in ansläubifche Banbel, gegen jebe leere Rachaffung und Theilnehmung verbinden, bie unfer Geschäft, unfere Bflicht, unfere Rube und Wohlfahrt ftoren. Lacherlich und berachtlich muß es werben, wenn Ginheimifche fich über ausländische Angelegenheiten, bie fie weber tennen noch berfteben, in benen fie nichts anbern tonnen und bie fie gar nicht angebn, fich entzweien, baffen, berfolgen, verschwärzen und verleumben. Bie frembe Banbiten und Meuchelmorber muffen bie ericheinen bie aus toller Brunft für ober gegen ein frembes Bolf bie Rube ibrer Mitbrilber untergraben. Dan muß lernen baf man nur auf bem Blat etwas febn tann auf bem man flebet, mo man etwas fenn foll.

### Fünfte Gefinnung.

Other Collins on P.

# Gefühl der Billigfeit gegen andere Nationen.

Dagegen muß jebe Ration allgemach es imangenehm empfinden wenn eine andere Ration beschimpft nud beseidigt wird; es nuß allmählich ein gemeines Gefühl erwachen daß jede sich an die Stelle jeder andern stible. Salsen wird man ben frechen Uebertreter fremder Rechte, ben Zerhörer fremder Wohlsahrt, ben keden Beseidiger fremder Sitten und Meinungen, den prahlenden Ausdrüger seiner Borzige an Böller die biese nicht begehren. Unter weckem Borwande jemand iber die Gränze tritt, dem Rachbar als einem Staden das haar abzuscheren, sinn seine Götter aufzugwingen,

und ihm bafür seine Nationalheiligthstmer in Religion, Kunst, Borftellungsart und Lebensweise zu entwenden; im Serzen jeder Jation wird er einen Feind fluden ber in seinen eiguen Busen blidt und agt: "wie? wenn das mir geschähe?" — Wächt dies Gesicht, so wird unvermerte eine Alfianz aller gebildeten Nationen gegen jede einzelne anmaßende Macht. Auf diesen stillen Bund ist gewiß früher zu rechnen als nach St. Pierre auf ein sormliches Einverschändnis der Cabinette und Höfe. Bon diesen darf man leine Borschielte erwarten; aber auch sie millen endlich ohne Wissen und wider Willen der Stimme der Nationen sofgen.

# Sechete Gefinnung.

## Heber Sandelsanmagungen.

SUPER BERTHAN WE

Laut embort fich bas menfoliche Gefühl gegen freche Anmagungen im Sanbel, fobalb ihm unichulbige frohnenbe Rationen um einen Bewinn, ber ihnen nicht einmal zu Theil wirb, aufgeobfert merben. Sanbel foll, wenn auch nicht aus ben ebelften Trieben, bie Menfchen vereinigen, nicht tremmen; er foll fie, wenngleich nicht im ebelften Beminn, ibr gemeinschaftliches und eigenes Intereffe wenigftens als Rinber tennen lebren. Dagu ift bas Beltmeer ba; bagu weben bie Binbe; bagu fliegen bie Strome, Gobald Gine Nation allen anbern bas Deer verschließen, ben Wind nehmen will, ihrer ftolgen Sabsucht wegen, fo muß, je mehr bie Ginficht ins Berbaltnig ber Bolter gegen einanber gunimmt, ber Unmnth aller Rationen gegen eine Unterjocherin bes freiesten Elements, gegen bie Rauberin jebes bochften Gewinnes, bie anmagenbe Befiterin aller Schate unb Friichte ber Erbe erwachen. Ihrem Stolz, ihrer Sabfucht gu bienen, wird fein frember Blutetropfe willig fliegen, je mehr ber mabre Sat eines vortrefflichen Dannes anerfannt wirb: "bag bie Bortheile

Cran to by Google

ber hanbelnben Machte einanber nicht burchtrengen, und bag biefe Machte von einem gegenseitigen allgemeinen Bobifanbe, und von ber Erhaltung eines ununter. brochenen Friebens vielmehr ben größeften Ruben haben murben."

# Siebente Gefinnung. Zhatiafeit.

Endlich ber Kornftengel in ber hand ber in bischen Frau ift selft eine Maffe gegen bas Schwert. Je mehr bie Menfchen Frilichte einer nufhlichen Dhaffelt fennen, und einsehen ternen baß burchs Rriegsbeil nichts gewonnen, aber viel verbeert wird; je mehr bie schmähenben Borurtheile von einer mit gottlichem Beruf jum Kriege gebornen Cafte, in ber von Bater Rain, Rimirob und Og

Binto uber bie Sanbelseiferfucht; überfest in ber Sammlung pon Auffaten, Die größtentheile michtige Buntte ber Staate. miffenfcaft betreffen. Liegnit, 1776. Der Berfaffer erfigenannter Abhantlung bat ihr folgenbe Stelle aus Buffon vorgefest : "Diefe Zeiten. mo ber Denich fein Erbtbeil verliert, biefe barbarifden Jabrbunberte, mo alles umtommt, haben jebergeit ben Rrieg ju ihrem Borlaufer, und fangen mit bungerenoth und Entvolferung an. Der Menich, ber nur burch bie Menge etwas vermag, ber blog in ber Bereinigung und Berbindung mit feines Bleichen fart ift, ber nicht anbere ale burch ben Frieben gludlich ift, bat bie Buth fich gu feinem Unglud gu bemaffnen, unt gu feinem Untergange au ftreiten. Gereigt burd einen unerfattlichen Beig, verblenbet burch eine noch unerfattlichere Chrfucht, entfagt er ben Empfinbungen ber Denfc. lichteit, wenbet alle feine Rrafte gegen fich felbft an, bemubet fich einer ben anbern ju Grunte ju richten, und verurfacht enblich feinen mirflichen Untergang. Und nach biefen Blut- und Morbtagen, wenn ber Rebel bee Ruhme verfcmunben ift, fo fieht er mit einem traurigen Auge bie Erbe vermuftet, bie Runfte begraben, bie Mationen gefcmacht, fein eigen Glud ju Grunbe und feine mabre Dacht vernichtet."

ju Basan an Delbenblut fliesse, verächtlich und lächerlich werben, besto mehr Ansehen wird ber Alebentrang, der Apfel- und Palmiqueig, bor bem traurigen Vorbeer erhalten, ber neben bumlein Expressen achtet, und sammt Ressen und Dornen nur Lacerten und Bubonen unter sich siedet.

Die sanfte Berbreitung biefer Grundsätze find das Del und bie Argnel der großen Friedensgötlin Bernnnft, beren Sprache sich entbied miemand entziesen samt. Unwermerk wirft die Argnel, sanft sließt das Del himmter. Leise tritt sie zu biesem und jenem Bolf und spricht in der Sprache der Indianer: "Bruder, Entel, Bater, hier bringe ich die im Bundeszeichen, und Del und Argnel. Damit will ich deine Augen reinigen daß sie schore, ich will damit deine Ohren säubern daß sei recht öbern; ich will damit deine Ohren säubern daß seich ereichtens, den wie beinen Dals glätten daß meine Worte geschmeibig himmtergeben; benn ich somme nicht umsonst: ich bringe Worte des Friedens."

Und ber Angeredete wird antwortent: "Schwester, dieser String of Wampon soll dich willfommen heißen. Ich will die Dornen and deinen Filhen zieden, die dir etwa nöchten hineingesahren son, Ich will die Mildigsteit die dich auf der Reise befallen hat wegichaffen, daß beine Knies wieder start und muthig werden. Das rothe Kriegsbeil und die Kenle sollen in die Erde verscharret sen, und iber sie wollen wir einen Baum pflanzen der die in den himmel wachse. Solange Sonne und Mond schen nud aufmin diebergeben, solange die Sterne am himmel sehen und die filige mit Wasser sieden, sol unsere Freundschaft danen."

Wenn, wie ich fast glaube, ein ewiger Friede formlich erft am jünglen Tage geschlossen werb, so ist bennoch tein Grundfat, fein Tropse Del bergebens, ber bagu auch nur in ber weitsten Kerne vorbereitet.

gauter Ausbrude ber Umeritaner bei ihren Friebensichluffen und bei ber Ginmelbung ihrer Friebensfra u.

64.

Bebe Aufmunterung zu guten Gesinnungen, ohne auf die Förmlichteit ihrer Ausstührung ängstliche Richtige zu nehmen, ift eine Troftpredigt. Oft fagt ber Bisbe: "wann wird, wann kann bieß geichen?" umd ihnt bartiber gar nichts. Oft halt er sich zu frih und zu genau an die Bestimmung der Förmlichkeiten des Ausgangs, und vergigt barüber das Wesentliche der Hilfsmittel, biesen Ausgang zu fördern. Biese Beispiele der Geschichte legen dieß lax an den Tag.

In ben alten Schriften ber ebräisigen Nation 3. B. waren schöne Willings eines und Entwirfe für die Juftunft gepfäanzet. Offinungen eines großen Lichts, das allen Böltern aufgeben, eines Bandes der Freundschaft, das alle Nationen untfassen sollte, einer Religion die ins Derz geschrieben, eines goldnen Friedens an dem alles theilnehmen würde, glänzten wie eine Morgentöthe. Sodalm man in biesen Entwülfen und Ahnungen den Geist des Beissanden, seinen Zwed und bie berrichende Gestunung der Abed verkannte, als man sich an den Buchfaben hing, und die Erstüllung förmlich bestimmte; da tamen Thorheiten and Vicht; Arammereien, mit deren jeder man um so tweiter dom Sinn der Weissgaung abwich, je förmlich er man bestimmte.

Nicht anders war's im Chriftenthum, als man auf die sichtbare Ankunft des Herren bosste. In allen Schwärmersecten die das Ausselbstrige Reich zu Stande bringen wolken, war's nicht anders. Mit mancher neuen Philosophie, sirche ich, ist's eben also. Wie nahe der Erfüllung hat man sich dei manchen Spstemen geglaubt, und wie schrecklich ward man betrogen! Die glänzende Höhe, die man dich vor sich jah, rückte weiter und weiter. Da gibt der Getäusche dann alle Hoffnung auf, und läst die Hände siche einen.

Berbreiter guter Gesinnungen, schabet ihnen, schabet euch selbst nicht burch Bezeichnung eines Aeußern bas bloß von ber Zeit und

von Umfländen bestimmt werden fann! Pflangt ben Baum; er wird von selbst wachsen; Erbe, Luft, Soune werben ihm Gebeihen geben. Sichert gute Grunbfage; durch eigne Kraft werden sie wirken — nichts anders aber als mit Mobiscationen, die Zeit und Ort ihnen allein geben tonnen und geben werden.

## Der Fürft.

Bertheile bich, trilbes Gewölf! Denn unter bir wanbelt ber Eble Auf beffen Scheitel ein Strahl Göttlichen Glanges traf.

Er leuchtet Segen burch Länber und Reiche, Die seinem Winte gehorchen, Die an ben Stusen seines Throns Suchen und finden ihr Gilld.

Lob bem Erbarmenben, ber ihn jum Pfleger Der Menschheit seite! Beil ber Stunde, ba Sein großes Berg jum erftennale fclug! Ebler, flebennal ebler als Tages Licht!

Was soll dir Glanz des Goldes? Was soll dir Schimmer des Lobes? Größe die du willft, ist Gildsfeligteit der Böller. Name den du sucht, ist der Name Bater.

Filht' ihn! benn bein heilig Herz If Wohnung väterlicher Huft; Und jedes Blut ber Deinen ift bas beine, Und jedes Leben beiner Kinder bein's. Herbers Werke XXXV. 3. Vhilof n. Geich X. Der Fürsten Feinde, das scheue Gevögel der Nacht, Senchser und Schmeichler icheuen das Licht Beldes der Himmel dir gab, Die Demuth womit er dich doch hoch belieh;

Sie nahen nicht bem Thron, worauf ber Hert Belt Dir gad ju sien; seen ihm schwärmen sie. Beisheit und Menschen eilebe treten — Du winkess sie berbei — vor beinen Stuhl —

Du hörest ihre Rebe, die dir sagt: "Du bist ein Menich! Auch du, o Kilrst, bist Staubl Sey deines Thrones werth, sey groß und gut. Sey gut, dann bist du groß."

## Ruhm und Berachtung.

Du Thal bes Irrthums, bahinab nur selten Der Wahrheit Somme scheinet, soll ich mich Berwundern wenn, erhigt von Phantasie, Bie bich bewohnen schneller noch erkalten As glübend Eisen unter Schniedes hand?

Du mit bem Fluch von Tanfchereien schwer-Belabne Erbe, foll ich staunen wenn Auf bir Bewundrung balb Berachtung wirb? Da Busall, Glid und Gunft und eitler Schimmer Bu beiner Achtung gnug ift.

Senem, ber Den Donner in ber hand, auf Nationen Berberben schleubert und ber Böller Gifid Zerschmettert; jenem fnieft bu und rufft: "her der Gottheit!"

Und wenn ihn das Gilid, Die fallche Braut, verließ, wenn ihn der Sieg Richt seinen Liebling nennet, tehrest du Dein Antlig von ihm weg.

Oft führet Wahn Bum Altar eines Söhen, ben auch Wahn Und Erug erschusen; Schwärmerei und Wahn Streum ihren Weitpranch ihm! da rufet bu Entzildt: "hier ist ber Weisheit letzter Spruch!"

Weh ihm, bem Gögen! weh bem Altar! Balb Birb ilber ihn bie Mans hinlaufen, balb Der Sperling auf ihm bilbfen.

Tolles Ding Um Ehr' und Schand', um Auhm und um Berachtung Des Menschenvolls. Mit beiben händen theilt Der Thor sie Thoren aus.

Du fromm Geschiecht! D suche Ruhm und Achtung nur bei bem Der nicht wie Menschen nur Gebranchen fröhnt, Bei bem ber Werth bes Guten ewig gift.

Wer bei bem Ewigen ben Wechsel sucht, Wer bei bem Höchsten Ungerechtigkeit Erwartet, ber verlängnet ihn.

Bewahre ' Mich, Herr! bewahre mein Geschlecht für Ruhm Bei Thoren; Schand' und Spott ist er vor dir.

### MI Sallile Rlagegefang.

Laßt mich weinen! bas Weinen bringt nicht Schanbe. Laßt mich llagen! benn klagen soll ber Betrübte. D humane, <sup>1</sup> wie soll ich bich jetz nennen? himmlische Ramen halt bu; wer kann sie sprechen?

Shant, o schauet ben Schurez in meiner Seele, Engel, die ifin ins Thal bes Todes slührten, Sottesboten, ihr flühret ihn als Brüber, Euren Bruber. Ich seb sich sein in Tennblich lächeln Mitten im Todesthal. Er warf die Hille Leicht von sich und ber sah ben offnen Himmel. Laft uns solgen, ihr Brüber! — Beiber Welten Bater wird uns auch dort die Hitte bauen. —

D humane, wie foll ich bich jest nennen? Simmlifde Ramen baft bu; wer mag fie fprechen? Beil ber fenichen Mutter, bie bich geboren; Denn fie mehrte bie Bahl ber Engel mit bir. Bie ber Bad, ber bas Barabies burdichlangelt. Bar bein Berg! wie ber Morgenftern bein Innres. Sanft mobitbatiges Licht ber Sonne, freundlich Bie bie Commernacht, wie ber Gilbermonbftrabl. Auge marft bu bem Fürften, wie bem Armen; Eine nur tannteft bu nicht, bas Gift ber Schlangen. Borte bes Troftes gabft bu uns, nicht Bermuth. Beudelteft nie uns Demuth, nie uns Freunbicaft, Ungefeben auch warft bu ebel, übteft 3m berborgnen Bute, wie Gott, bein Bater. Die erwarteteft bu, mas bu nicht felber Leiften tonnteft, o bu ber Menscheit Bierbe ! 1 MI Sallil nennet ibn Soumana.

Und gewellet so bald find beine Blüthen! Deine Zweige, wie finten fie zur Erbe! Klagt mit mir, Jungfrauen! o flagt, ihr Anaben! Seine schone Gestalt ift und entnommen! Rie eröffnet sich und sein holber Mund mehr.

#### 65.

Wenn in Einem Felde ber Wissenschaft menschliche Gesinnungen berrichen sollten, so in's im zelde ber Geschichte; benn erzählt biese nicht menschliche Handlungen? und entscheiben biese nicht ilber ben Werth bes Menschen? bauen biese nicht unseres Geschschts Gildt und Unglud?

Man fagt: "bie Geschichte ergable Beg ebenheiten," und ift beinahe geneigt biefe für so unwillfillrich, ja für so unerstläebar angleben wie man in ben buntessen Sahrhunberten bie Raturbegebenheiten nicht ansah, sondern ansaunte. Ein erregter Krieg ober Anfrube gilt der gemeinen Geschichte wie ein Ungewitter, wie ein Erdbeben; die nier erregten, werden als Geisel der Gottbett, als mächige Zanberer betrachtet; und bamit genug!

Gine Beschichte biefer Art tann bie tiligfte ober bie ftupibefte merben, nachbem ber Ginn ibres Berfassers mar.

Die flubib este wird sie wenn sie in einem sogenamt großen und göttlichen Mann alles betwundert, und teine seiner Unternehmungen an ein Richmaß menschlicher Vernunft zu bringen sich erfühnet. Manche morgentändische Geschichte von Nabir-Schah, Timur-Long u. f. sind so geschrieben; wir lesen eine lobsauchzende Epodde, mit einer dürren oder abschenlichen Thatenreibe schlich burchwedet.

Europa hat an biefem morgensänbischen Geschmad vielen Antheil genommen, nicht etwa nur in ben Zeiten ber Kreugzlige,

sonbern auch in den meisten Lebensbeschreibungen einzelner helben, in der Geschichte ganzer Secten, Kamilien und Familientriege. Man faunt wenn man die Andack und Anhänglichteit des Schriftellers an seinen verehrten Gegenstand wahrnimmt, und ann nichts anders sagen als: "er hat ans dem Becher der Betändung getrunken; Wein der Dämonen hat ihm die Sinne benedelt."

Die klugfte Geschichte biefer Art ift bie talteste, etwa wie Machiavell sie trieb und ansah. Auch sie vergist Recht und Unrecht, Lafter und Tugend, indem sie, rein wie ein Geometer, ben Ersolg gegebener Kräfte ausmist und fortgehend einen Plan berechnet.

Dag aus biefer Machiavellischen Geschichte, wenn fie ichar fiebet und richtig rechnet, viel zu ternen fev, ift leine Frage. Beschäftigt fie sich nicht mit bem verstocknetlen wichtigften Problem bas unserem Geschiechte vorliegt? Menschentrafte im Berhaltanis ibrer Birkungen und Kolgen.

Wäre nur dieß Problem auch rein aufzutöfen! Auf bem Schaupfat der Erde, selbst in ihren engesten Winteln lauf so vieles durcheinander; gegenseitige Kräfte flören einander, und in alles mischen sich Umflände, Zeit, Gild, der tausendarmige Zusall. Der Alligfte ward hintergangen; der Besonnenste versehlte seinen Zweck. Also wird diese Schule der Unterrichts oft eine Romanschule, da man dem gildtlichen Helden Klugdeit leichet die er nicht hatten und von schwingen nach einem salfchen Casaul ruddwärts rechnet; oder sie wird, wenn die besten Kräfte durch einen Zusall mistrathen, eine niederschapet Vertior; eine Schule der Berzweisfung. Ueberhaupt aber macht biefer Wehstein der Klugdeit das Gemitht leicht zu scharf, zu schartig.

Wer tann Machiavell's Bringen ohne Schauber leien? Wenn ihm auch alles gelänge, ware er ein wilrbiger Flitft? ware er in seinem Bujen gilldtich? Entsetzlich ift's bie Menichheit nur als eine Linie ju betrachten, bie man nach Gefallen ju seinem Bwed frummen, schneiben, verlangern, vertilizzen barf, bamit ein Blan erreicht, bamit bie Ausgabe nur gefoset werbe.

Miso können wir uns vom Menschengefühl nicht treunen, indem wir die Geschichte schreiben ober lefen; ihr höchftes Interesse, ibr Berth berucht auf biefer Menschenmpfindung, der Regel des Rechts und Unrechts. Ber bloß für Augheit schreibt, gerälf leicht in Dantel; wer nur für die Reugierde schreibt, schreibt für Kinder.

Bas bestimmt aber biefe Regel bes Rechts? Auch bier gibt's eine ju warme und ju talte Geschichte.

Die erhitte will zur Ehre Gottes alles bewirfen, und ertauterschie Zimur eine halbe Welt, den Muhammebanischen Glauben auszubreiten, und wollte im höhften Atter noch das ruhige Spina betriegen. So zogen die Nationen Europa's zum heiligen Grabe; so wirften die Spanier in Amerika; so marterte und verologte die Inquisition. Schredliche Leibenschaften der Menschen um hilleten sich mit dem Nantel Gottes, und zersteten und qualten.

Die falte Geschichte rechnet unter ber Regel eines angeblichen positiven Rechts nach Staatsplanen; und auch sie wird in Besolgung bieser oft sehr warm. Wohl bes Baterlandes, Ehre ber Nation wird in ihr bas Feldgeschrei, und bei triglichen Unterhandlungen die Staatssosung. Die Alhener, die Römer — was rechneten sie nicht zum Wohl ihres Baterlandes, zu ihrem Ruhm in mithin zu ihrem Necht? Was erlaubten sich der Papst, die Alexische bei Alexische Wechte. Beiche? Erzählt die Geschichte dies alles gleichgültig ober gar zurtauend, glaubend, so geräth man mit ihr in ein Labrinth der Berschockensten, widrigsten Staatsinterssen, persönlicher Annagungen und Staatssissen. Ein großer Theil der Begechnseiten unferer zwei

lehten Jahrhunberte, die sogenannten Denkwürdigkeiten (mémoires), Lebensbeschreibungen, politische Testamente sind in biesem Sinn, dem Beist Richelieu's, Magarins, und früher noch Karls V., Hillips II., Philipps des Schönen, Endwigs XI., XIII., XIV., furz im Geist der spanisch-französischen Staats-politik geschreiben. Ein sürcherlicher Geist, der sich zum Aahn und zur größeren Mach der Könige, zur Sicherbeit und Größe ihrer Minister alles erlauft hielt! In welcher Geschichte er durchblick, schwärzt er das Glänzendste mit dem Schotten der Vielkielt, der Annahung, der Berschwendung. Bergessen ist in ihm die Renischeit, die nach ihm bloß für den Staat, d. i. slür Könige und Minister lebet.

Allgemach find wir auch biefem Rebel entfommen; aber ein anberes Glangbhantom fleigt in ber Gefdichte auf, namlich bie Berechnung ber Unternehmungen ju einer fünftigen beffem Rebublit, jur beften form bee Staate, ja aller Staaten. Dieft Bhantom täuschet ungemein, inbem es offenbar einen ebleren Mafftab bes Berbienftes in bie Geschichte bringt als ben iene willtürlichen Staatsplane enthielten, ja gar mit ben Ramen Freiheit, Auftiarung, bochfte Gludieligfeit ber Boller blenbet. Bollte Gott baß es nie taufchte! Die Gliidfeligfeit Gines Bolte laft fic bem anbern und jebem anbern nicht aufbringen, aufschwähen, aufburben. Die Rofen jum Rrange ber Freibeit muffen von eignen Banben gepfludt merben und aus eignen Beburfniffen, aus eigner Luft und Liebe frob ermachien. Die fogenannt befte Regierungs. form, bie unglidlicherweise noch nicht gefunden ift, tanat gewiß nicht filr alle Boller, auf einmal, in berfelben Beife; mit bem 3och ausländifder, übel eingeführter Freiheit milrbe ein frembes Boil. aufe ärgfte beläftigt. Gine Gefchichte alfo, bie bei allen Lanbern auf biefen utobifden Blan nach unbewiefenen Grunbfaben alles berechnet, ift bie glamenbfte Eruggefdicte, ein frember Firnig,

ber ben Gestalten unferer und ber vorigen Welt ihre mahre Paltung, seih ihre Umrife raubet. Biele Schriften unferer Zeit wirb man zwangig Jahre hater als wohl - ober übelgemeinte Fieberphantallen lefen; reifere Gemilifer lefen se jetel icon also.

Also bleibt ber Geschichte einzig und ewig nichts als ber Geift ihres ältesten Schriebers, Derodots, ber unangestrengte milbe Sinn ber Menschheit. Unbesangen sieht biefer alle Böller und zeichnet jedes all seiner Stelle, nach seinen Sitten und Gebräuchen. Unbesangen erzählt er die Begebenheiten, und bemerkt, wie allenthalben nur Mäßigung die Böller gliktlich mache und jeder Uebermuth seine Nemesie hinter sich habe. Dieß Maß der Nemesie, nach seinen ner Bremesie, nach seineren oder größeren Berhältnissen angewandt, ist der einzige und ewige Wasstad aller Menschasselichtet.

"Bas du nicht wilft das dir gesche, das thue keinem andern;" bie Rache kommt, ja sie ist da, bei jeder Berirrung, bei jedem Prevel. Alle Missverhältnise und Unbilligkeiten, jede stolge Anmaßung, jede seindselige Berbebung, jede Kreulosigkeit dat ihre Strase mit oder hinter sich; je später besto schredlicher und ernster. Die Schuld der Läter häuft sich mit zerschmettendem Gewicht auf Kinder und Entlel. Gott hat den Menschen nicht erlaubt lasterhaft zu sein als unter dem barten Gesche der Strase.

Wiederum besohnt sich auch in der Geschichte das kleinste Gute. Kein vernünftiges Wort mas je ein Weifer sprach, tein gutes Beiselsel, lein Strahf, auch in der duntelsen Nacht war je beeforen. Unbemertt wirfte es sort umb that gutes. Kein Blut des Unschnlichtigen ward fruchtlos bergoffen; jeder Seufzer des Unterdickten sieg gen himmel und sand zu seiner Zeit einen Delser. Auch Thränen sind in der Saat der Zeit Samenkörner der, glidclichsten Ernte. Das Menschengeschlecht ist Ein Sanzes; wir arbeiten und dulden, siem und ernten sitt einander.

Bie milbe, wie fanft aufmunternb, aber auch wie ernft und

ausammenhaltend ift biefer Geist ber Menichengeichichte! Er läßt jedes Boll an Stelle und Ort; benn jedes hat seine Regel des Richts, sein Maß der Glidfeisseit in sich. Er schonet alle und vergärtelt leines. Silnbigen die Böller, so bußen sie, und biffen solange und ichwer, die sie nicht mehr silnbigen. Wollen sie nicht Kinder sein, so erziebt die Ratur sie als Stlaven.

Keiner positischen Berfassung tritt biefer Geist ber Geschichte gerstörenb in ben Weg. Er wirft nicht bas Haus bem Aubigen iber ben Kohf jusammen che ein anderes besperes da ift, zeigt aber dem zu Sichern mit freundlicher Haub Kehler und Mängel des Hauses, nud silher mit stillem Fleis Materialien herbei zur Stillzung bes alten, ober zum Bau eines besferen.

Nationalvorurtheile tastet er nicht an, benn in ihnen als Sillsen ober harten Schalen muß mande gute Gesinnung wachsen. Er läßt sie wachsen. Benn bie Frindt reif ist, verborret die Hilse, die Schale zerhringt. Im ift's recht wenn ber Franzmann und ber Engländer sich ihre humanité ober humanity englisch ober französsich malen; besto weniger wird ber Aussänder um sie zu seinem Berberb buhsen. Aus seinem Derzen muß eine Gesiebte hervorgehen, die sit isn gehöret.

Am heiligsten sind dem Geift der Menschauselschiedte gutmilitigie Thoren und Schrödinner; sie sind ihm unter der besondersten göttichen Obhut. Ohne Begeisterung geschap nichts großest und gutes auf der Erde; die man silt Schrödinere hielt, haben dem menschichen Geschecht die nitzlichsten Dienste geseistet. Ard alles Spottes, trot jeder Bersosjung und Berachtung drangen sie durch; und dem sie nicht zum Ziel famen, so famen sie doch weiter und brachten weiter. Lebendige Winde waren sie über dem abgestandenen Sumps; oder sie dimmeten ihn und machten ihr fruchsar. Leeren Spott über sie ersaubt sich nie der Gesis der Geschichte; höchstens bedauren wird er sie, nicht brandmalen.

Alle überfeinen Gintheilungen ber Menschen nach Brincivien aus benen fie ausichliegenb banbeln follen, find bem Beift ber Geschichte gang frembe. Er weiß bag in ber Menschennatur bas Brincipium ber Ginnlichteit, ber Ginbilbungetraft. Gigennutes, ber Ehre, bes Mitgefühle mit anbern, ber Gottfeligfeit, bes moralifden Sinnes, bes Glaubene u. f. nicht in abgetrennten Rammern wohnen, fonbern bag in einer lebenbigen Organisation, bie bon mehreren Geiten geregt wirb, viele bon ihnen, oft alle lebenbig aufammenwirten. Bebem bon ibnen laft er feinen Berth, feinen Rang, feinen Ort, feine Beit ber Entwidelung; überzeugt bag alle, auch unbewußt, ju Ginem 3med, bem großen Brincipium ber Menschlichkeit wirten. Alle alfo laft er ju ihrer Beit an Ort und Stelle blubn. Sinnlichfeit und bie Runfte ber Phantafie, Berftanb-und Sympathie, Ehre, moralifden Ginn und beilige Anbacht. Er zwingt fo menig ben Dagen zu benten als ben Ropf zu berbauen, und qualet niemanb mit ber Berglieberung, ob auch jeber Biffen Brob ben er in ben Mund fledt, ein allaemeines moralifdes Grundgefet aller bernünftigen Befen im Rauen und Berbauen gebe. Raue jeber wie er tann; bie Geschichte behandelt bie Menschen nicht als Wortfinder und Rritifer, fonbern ale Thater eines moralifden Raturgefetee, bas in ihnen allen fpricht, bas querft linbe marnet, bann barter ftraft, und jebe gute Gefinnung burch fich und ibre Rolgen reich belohnet. Reiget Gie nicht biefer Beift ber Menfdengefdicte?

66.

## Der Geift ber Chopfung.

Auch ich war Pilgrim in ber Bilftenet, Und matt vom Wege (prach ich: "herr ber Welt! Ein Blid von dir verilingt die Schöpfung. — Sieh!

Die Sonne brennt auf mich; im Sanbe glubt Mein nadter Fuß, und meine Zunge lechzt, 3ch wante. Herr, mein Licht erlifcht."

Da fah

Ich vor mir einen schmalen Rasen, rings Umflochten von Gebilich. Ein Palmbaum ftand An einer Quelle, und auf Baum und Bilichen hing unter Blüthen manche schöne Frucht.

3ch toflete, ich trant, ich bankte Gott, Und legte mich zur Anhe nieber. Sanft Umhillete ber Shlaf mein Auge, bis Ein Bundertraum mich schnell erweckete.

Der Geist ber Schöpfung stand vor mir und sprach: "Sief auf, o Menich! Du hast genug geruft Auf vielem Beet von zehen tausend Pflanzen Und Kräutern meines Geren. Du bist gestärkt. Die hindin dort will auch verschmachten. Schen Erwartet sie, daß du ausstehelt." — Auf Sprang ich nud sah die Fundin mir zu Füßen, Die Mutter war. Sie blicke froh mich au, Und sprang zu ihrer Weide.

"Guter Gott, Rief ich, ber bu für alles sorgest. Wenn Dein Wink dort Sonnen leuft, so benft du auch Des Wandrers in der Wisse, daß sein Stab Richt breche, daß die Hindin nicht verschmachte."

## Die Beitenfolge.

Komm, Ungufriedner, naber! Tritt bergu, An beffen Bergen Miftbergnilgen nagt. Schuf irgendwen ber Allmacht hand gur Qual? Er, ber nur hulb ift, ichuf er je gum Unglud?

Es fprach ber Mächtige (bie Bahrheit fpricht In allen seinen Berken): Euer Tagwert Sen Seligkeit. Mit biesem Segen saß ich, Geschöpfe, euch aus meiner hand.

Und sieh! Da standen sie, die Lebenben, unwissend Bas Leben war. Sie schöpften Obem, wie Rach einem schweren Traum; sie sahn die Welt!

Und Engel ließen fich auf Wolfen nieder, Bewundernd biefer Schöplung neuen Raum, Die Wohnung sußer Kreuben; sahr im Geift Glücklelige zutlinft'ger Zeiten wallen, Und riefen, voll von himmlichem Gestühle: "Du haft hier reiche Saaten ausgestreut, Allgiltiger! Wer tann die Ernte sassen wird Der Gute bir! Gelingen wird sein Wert." So sangen sie. Dete Gute bir! Gelingen wird sein Wert." So sangen sie. het eures Baters Schöpfung, Und hofft auf ihn. Auch in der Menscheheit tann Sein Wert nicht felben.

Du ber Melten Bater! Ich weiß es, Borte thun es nicht bor bir. Berebfamteit verstummet. Wie sich Kinder Der Blumen freun, freun wir uns beiner Schöpfung. Bie ihrer zeitlichen Berforget' fie Butrauenb harren, hoffen wir auf bich, Und iben froh bein Bert. Die schönfte Gabe Des Sterblichen ift ein zufriednes Berg.

## Das Gegengift.

Preis sey bem Geber! jebe seiner Gaben Ift hulb- und weisheitvoll. Er theilte sie, Er wog sie ab zur langen Dauer und Bolltommenheit ber Schöpfung.

Seine Erbe Gab er nicht Engeln; Menschen gab er fie. Der Menschen bester ift wer selten ftrauchelt,

Ihr ebelfter wer balb vom Fall auffleht.

Tief feimete bas Lafter in der nen Geschaffnen Erbe; wild schoß es empor, Sitt feine Blittbe, seine Früchte Tob.

Da ichuf er ihm ein machtig Gegengift, Filr Thorheit ein Bermahrungsmittel, Arbeit. Sie macht' er uns jum beiligften Gefet, Den Kleiß jur Pflicht.

Arbeitsamkeit verriegelt Die Thür bem Laster, bas bem Müßigen Bur Seite schleicht, und hinter ihm bas Ungliid.

Willst du dem Feinde sluchen, wilnsch ihm Muße; Auf Muße folgt viel böses, und des Kummers Gar viel. Arbeitjam wirft bie Seele frob; Langweil'ger Mißiggang beschäftigt sie Bur Reue, zum Berberben. Thorheit leitet Den Mißigen; Muthwil und Borwih sichen 3ns Duntel ibn, wo Gott nicht ift.

Arbeitet,

3hr Beisen in bem Bolt, beforbert ener Und vieler Mild.

Bo wohnt Beruhigung? Bo Segen ber liebreichen Gottheit? Bo Genuß ber Tage? Bo bas ebelfte Bergullgen? Nur in Arbeit! — —

67.

Bon frilhen Jahren habe ich mich auch in die frembeften Dppothelen gu feben gelucht, und ich tam fat von allen mit benn Gereinn einer neuen Seite ber Bahrheit ober ihrer Befartung gurlid; barj ich aber betennen bag ich ber Oppothefe von einer radicaten böffen Grundtraft im menschilchen Gemilth und Bilfen durchaus nichts gutes abgerinnen tann. 

3 folfe sie jedem Liebhaber; meinem Berflande beringt sie tein Licht, meinem Bergen teine freudia Krauma.

Gewöhnlich leitet man die Hypothese von zweien einander seindseigen Grundurschen der Dinge von den Persern ber; ihre blie Anwendung aber sollte man nicht baber leiten. In der Physili war's ofsender Kundbeit der Wissenschaft wenn man die Nacht silt bise, den Tag für gut erklärte; die Gelege, die beide hervorbringen, sind gut und höchst einsach. In der Moral sind sie es

<sup>4</sup> Bon ber fogenannten Erbfunte ift bier nicht bie Rebe, benn biefe ift Krantheit.

eben fo sehr; und die Philosobie ber Perser ging gerabe barauf hin dies ausgusübren. Die Finsterniss saget sie, sehn ehrom; das sicht, seiner Katur nach, bibe, seucht enn erwären. Trog aller Widerstrebungen seh Abriman schwach; Orunuzd werde und milise ihn überwinden. Ihre Resigion sorberte also im Gedanten, Worten, Sanblungen zu diesem Siegestamps als zum eigentlichen Geschäfte des menschlichen Lebens auf. Licht zu schassen, zu erfreuen sehnstetzen, zu erfreuen sehnstetzen, zu erfreuen sehnstet. Eben bestalls stehen wir zwischen Licht und Dmntet.

Das Christenthum ging mit tiesergreisenben Regungen auf biesem Wege sort. Kein stavisses Bolf, das sich ewig unter dem Joch trummt und an Ketten vindet, sollte nach ihm das Menschengeschiedt seyn; sondern ein freies fröbliches Geschiecht, das ohne Furcht eines machthabenden hentergeistes das Gute des Guten wegen, aus innrer Luft, aus angeborner Art und höberer Natur thue, dessen der it önigliches Geseld der Freiheit, ja dem eigentlich kein Geset gegeben sey, weil die Gottesnatur in uns, die reine Menscheit des Geseges nich bedürfe.

Unbertembar ift bieß ber Geist bes Christenthums, seine native Gestat und Art. Ann buntte barbarische Zeiten haben ben großer Lehnscheren bes Bösen, bessen angebornes Erboost wir sepen, von bem uns Gebräuche, Bilgungen und Geschente gwar nicht wirtlich, aber gewand weie befreien tönnten, ber Stupibität und Brutalität antidriftlich wiedergegeben. Wer wollte in biese Mittonsche Sille greisbarer Nacht und soliber Finsternis gurundleberen? —

Ueber ber Erbe sehen wir von dieser masstem Urhölle nichts. Bo Boles ist, ist die Ursache des Bosen Unart unseres Geschickets, nicht seine Natur und Art. Trägheit, Bermessenseit, Stolz, Irrthum, Dartsiun, Leichstum, Borurtbeite, bose Erziehung, böse Gewohnheit; sauter Uebel, die bermeidlich ober beilbar sind, wenn neues Leben , Munterfeit jum Guten , Berunnft , Befcheibenbeit, Billigfeit, Babrbeit, eine beffere Erziebung, beffere Gewohnheiten von Jugend auf, einzeln und allgemein einkebren. Die Menschheit ruft und feufzet bag biefes geschebe, ba offenbar iebe Untugend und Untauglichteit fich felbft ftraft, inbem fie feinen mabren Genuß gemabret und eine Menge lebel auf fich und auf anbere baufet. Offenbar feben wir baf wir bagu ba find, bieft Reich ber Racht gu gerftoren, indem niemand es fur uns thun tann und foll. Richt nur tragen wir bie Laft unferes Ungliide, fonbern unfere Ratur ift ju biefem und ju feinem anbern Bert eingerichtet; es ift 3wed unferes Gefchlechts, ber Enbpuntt unferer Bestimmung, uns biefer Unart ju entlaben. Das gange Universum treibt, wenn uns bie Friichte bes Werte nicht loden, mit Reffeln und Dornen. - Bas foll alfo Beraweiflung als unter einem nie abauwerfenden 3och? wozu ber Traum einer bon ber Burgel aus unwieberbringlichen Menschbeit?

Reine Hopothese tann uns werth sepn, die nufer Geschlecht ans seinem Stanbort rildt, die es bald an die Stelle der gesallenen Engel stellt, dald unter ihre Bormundschaft und Oberherrschaft erwiedrigt. Die gesallenen Engel tennen wir nicht, aber und kennen wir, und wissen und num und warum wir gesallen sind, sallen und sallen werden.

Das Dasem sebes Menschen ist mit seinem ganzen Geschlecht verwebet. Sind umsere Begriffe ilber untere Bestimmung nicht rein, was soll diese und jene keine Berbesserung? Sebet ihr möch daß vieler Kranke in verhestere Luft liegt? Nettet ihn ans berselben, und er wird dan sehen. Beim Radicassische greist die Wurzelman; sie tragen den Bamm mit Giptel und Zweigen.

Das Bert ift groß; es foll aber and fo lange fortgefett werben als bie Menscheit bauert; es ift bas eigenste und einzige, bas be-lohnenbste und frohlichte Geschäft unseres Geschiechtes.

Berbere Berfe, XXXV. 3. Bbilof, u. Befd. X.

Und wie wird dieß Geschift betrieben? Blog burch Erweiterung und Berfeinerung ber Berfandesträfte? Intelligen; if des Bensenfcher ebter Borgug, das unentbehrsiche Bertzenz seiner Bestimmung. Bissenfchat alles Wissenwürdigen, Berfand alles Brachbaren, Schönen und Edeln ift erleuchtender Sonnenglang in der dunfeln Dunftlugel ber Erbe; er darf und muß sich so weit erstrecken alle er fich erstrecken fann; dom lethen Rebessten über die gesammte Ratur an die Grängen der werdenben Schöbsung.

Berfland ift ber Gemeinschap bes menichtichen Geschlechts; wit alle haben baraus emplangen, wir alle sollen unsere besten Gebanken und Gestinnungen hineintragen. Wir rechnen mit Combinationen ber Borzeit; die Racmelt soll mit unsern Combinationen rechnen, und allerdings geht biefer Calcul ins Große, Weite, Unendliche hinaus. Wer unternimmt's zu sagen, wohin bas Menschengeschlecht in seinen sotigeschien, auf einander gebanten Bemishungen gelangen tonne und vielleicht gelangen werde? Jebe neuerlangte Boteng ift die Burgel zu einer zahllofen Reibe neuer Botennen.

Berfland indessen thut's nicht allein; auch den Dämonen schreiben wir einen dämonischen Berfland au; der unsere sey men schlich, von thätiger Gilte begleitet. Bilde under. Wie viel Wertland ützt Bissel wahre und ächte Bissenschaft ist ungebraucht in der West! wie viel Berfland liegt unterdickt und begraben! wie viel anderer wird gemisdraucht! Scheinwahrheit, starves Bornrtheil, henchelnde Lüge, träge Luft, bernunftlofe Wildstress Bornrtheil, henchelnde Lüge, träge Luft, bernunftlofe Wildstress Bornrtheil, henchelnde Lüge, träge Luft, bernunftlofe Wildstress under Geschen von Jugend auf, Kampfpreise und genter Wilsenung, daß uns das Schwerste zum Leichstelnerd, und von allem sense unerlässische Bestreben nach dem Kortbwerbissen ihre weiter sie und unter Geschsteln und Borbeilassum alles Entsehrlichen und Schechten; sie allein tönnen den Bersand zum June Juten geltend machen, ihm aussellen und das Wert sieden wir uns mit dem Unnissen beschäftigt? Leigen und

nicht Jahrtaufende ber Menschengeschichte unsern Unverftand, unsere findische Trivialität und Reigheit?

Einheit unserer Krafte alfa, Bereinigung ber Krafte mehrerer ju Beförberung Eines Gangen im Wohl aller — mich blinkt bieß sie ba Problem bas um am Herzen siegen sollte, weil jedem es sein innerftes Bewuststewn wie sein Bedürfniß sitte und taut faget.

"Gefehgeber, Erzieber, Freunde ber Menicheit," igst ein ebler Maniom unferer Nation, i "lasset uns unfere Kräfte vereinigen, um bem Menichen zu beweisen bag in den unenblich verschiedenen Lagen des Lebens er das innere Glüd nirgends sinde als in der wirksamen und thätigen Einheit seines Charatters. Gertebend nach eigner Bollommenseit, die Bolchritten einer allegemeinen und wohlthätigen Bernunft frei und flandhaft besolgend, wird er Berirrungen, Berbrechen, inneren Bowolltsen entgeben, Als Meulich und Bilitzer wird er die Glüdseligkeit im Zeugniß seines Gewissen finden. Go bringt der Mensch die unenbliche Berschiebenheit seines Empfindungen, Gebanken, Bestrebungen zur Einheit eines wahren, reinen, wirksamen, moralischen Charatters."

Und barf ich bieß eble Bitb weiter hinausprägen, so liegt im Menschengeschiecht eine unendläche Berichiebenseit von Empfindungen, Gedanfen, Bestrebungen zur Einheit eines wahren, wirtsamen, rein moralischen Charasters, der dem gangen Geschiecht gehöret. Wie jede Classe von Antropsichhopen ein eignes Neich ausmacht, auf

A Essai sur la Science, 1796, vom herrn Coabjutor (nun fürft Primat) von Dalberg. In bleim Entwurf sowohl als in ber Schrift vom Benu gift obn als allgemeinem Grunde ben Beltweisbelt (Erfurt 1793), in ben Betrachtungen über bas Universum (Crfurt 1777), und in jebem Kleinfen Auffah ift bas Thema biefer Schrift l'unité composée de l'infini Indict unt Sinnbilt, und le caractrée vrai, pur, énergique et moral Charafter.

anbere Reiche bauend, in anbere bineingreifend, fo bas Denichengeichlecht mit bem befonbern und bochften Abzeichen, bag bie Gludfeligfeit aller von ben Bestrebungen aller abbangt und in ibm bei ber grofeften Bericbiebenbeit in biefer febr erhabnen Ginbeit affein ftattfinbe. Wir tonnen nicht gludlich ober gang murbig unb moralifc aut fenn, folange g. B. Gin Sflave burch Schulb ber Menfchen ungludlich ift; benn bie Lafter und bofen Gewohnheiten, bie ibn unglidlich machen, wirfen auch auf und ober tommen von uns ber. Die Anmagung, ber Beig, bie Beichlichkeit, bie alle Welttheile betrigt und verwilftet, baben ihren Git bei und in uns; es ift biefelbe Berglofigfeit, bie Europa wie Amerita unter bem Joch balt. Dagegen auch jebe gute Empfindung und lebung eines Menfchen auf alle Belttheile wirfet. Die Tenbeng ber Denidennatur faffet ein Univerfum in fich, beffen Auffdrift ift: "Reiner für fich allein, jeber für alle; fo fend ihr alle ench einander werth und gliidlich." Gine menbliche Bericbiebenbeit, an einer Ginbeit ftrebend, bie in allen fiegt, bie alle forbert. Gie beifit (ich will's immer wieberholen) Berftanb, Billigfeit, Gute, Befühl Menichheit.

### Frenbe.

Freue bich, ebles Herg, bas hold ber Freude ift! Schuf nicht ber Schöpfer ber Welt Miles gur Freude? Wer fich freute, erfillt ber Schöpfung Zweck.

Siffe Gabe bes Gebers, gieße bich gang in mich! Roch ift mein Der; von Lilde nicht besiecht. So bilbfe benn bas vergängliche Parabies hindurch, Du nicht mit brildenben Lasten beischwertes Derg. Sey froh bes Bergaugenen! Jeglicher Labung froh, die die beit milben Pilger Darreichen Lountest; bante bein Herrn ber Welt, Der die zu reichen sie gab.

Saufer bie beine Sanbe geflügt, Hitten bie beine Banbe befeftigten, Siehe fie froh! — Befuche bes Greifes Grab, Der fich an beinen Trofistab lehnete.

Komme ber große Tag, an welchem ber Schöpfung herr Gericht balt, wann die Schaaren um ihn fiehn Voll beiliger Erwartung. Sanfte Sile Berbreitet fich die fleben himmel hindurch.

Du tritift, ein Jungling, mit taufenbmal taufenb herbor Mugubelen. Der Sprich bes Richters ift: "Bas ibr ber Menichheit thatet, thatet ibr Mir selbi. Gebt ein zu eures herren Frenbe!"

#### 68:

Und warum verhessen wir eine Norm ber Ansbreitung bes moraischen Gefetes ber Menschiert, die uns so naße lieget? Das Krissenthum gebietet die reinste Humanität auf bem reinfen Wege. Menschisch und für jedermann fastich; demutibig, nicht floiz antonomisch; selbst nicht als Geset, sondern als Edangelium zur Glidseligkeit aller, gebietet und gibt es verzeisende Duldung, eine das Bose mit Gntem überroindende thätige Liebe. Es gebietet solche nicht als einen Gegenstand der Speculation, sondern gibt sie als Licht und Leben der Menschheit, durch Borbit nud liebende That, durch sortieben der Menschheit, die in jeder jedes Wichtgung zu seiner Zeit von selch verzeichen des Wenschieden. Der Misbrauch des

Ehriftenthums hat zahllofes Böse in der Welt verursacht; ein Erweis was sein rechter Gebrauch vermöge. Eben doß, wie es gebieben ist, es so viel gut zu machen, zu ersehen, zu entschäbigen bat, zeigt, nach der Regel die in ihm liegt, daß es dieß than milise und thun werde. Der Labyrinth seiner Misständse und Strwege ist nicht unendich; auf seine reine Basin zurlägesihrt, kann es nicht anders als zu dem Ziel fireben das sein Stifter schon in dem von ihm gewählten Ramen "Menschaufden" d. i. Wensch und im Gerichtshruch des lehten Tages ausdrückte. Wenn die schiedes Woral sich an dem Sah begnügt: "jeder sir sich niemand für alle!" bes Christenthums Losiums leben für allein, jeder sit alle!" des Christenthums Losiums

## Der Simmlifche.

heil und Gebet bem Mann in himmeleglang, Bu beffen Sulfen jeht die Sterne wallen; Bie Mond und Sonne glangt fein Angesicht.

Er bente unfer, wenn wir beten, wenn Sich unfer Berg jum Armen freundlich neigt, Und laffe jeben Banbrer Schatten finben, Und jebem Durftenben geig' er ben Quell.

Er war es selber einft, ber Menschlichleit Die Menschen lehrte, ber Erbarmen, Sanstmuth, Und Milbe zur Religion uns gab.

Beil und Gebet bem Mann, ber Menfchichfeit Die Menfchen lehrte, ber Erbarmen, Sanftmuth, Und Milbe jur Religion uns gab.

## Unhang.

Vom Ginfing der Negierung auf die Wiffenschaften und der Wiffenschaften auf die Regierung.

Eine von ber Atabemie ber Biffenschaften ju Berlin im Jahr 1779 getronte Breisschrift.



### 3. B f f f f S

In magnis voluisse sat est.

be Wetagen; John

## Erfte Frage.

# In wie fern und auf welche Art hat die Regierung auf Wiffenschaften gewirkt, bei den Volkern mo biefe blubten?

Es ift ansgemacht baß nicht alle Biffenschaften zu jeber Beit, unter jedem Boll und Rlima geblühet haben; mur bie und ba und jebt und baun, und meiftens immer nur auf turge Zeit ward ifer betiller Geift schibar. Das Licht ber Biffenschaften hat nur einen schmalen Streif ber Erde und auch ihn nur farben- und periobenweise berilhret.

Bober nun biefe Geltenbeit und idnelle Abmedelung? Durchs Rlima? Die Lanber wo bie Wiffenschaften blübten und verblubten. veranberten ihr Klima nicht ober wenig; Aegopten, Rom, Griechenland liegen wo fie lagen, und wie andere ift ibre Berfaffung an Literatur, Biffenicaften und Klinften als fie ebemale mar! Frantreich, England, Deutschland, Schweben baben fich feit Cafars und Tacitus Zeiten burch Anbau und Aushauung ber Balber gewiß nicht babin veranbern tonnen, mobin fie veranbert finb. Auch ber Stammdarafter eines Bolfs tann nicht, bie Urfache folder- Beranberungen fenn, benn iener bleibt; er ift an Griechen, Romern, Galliern und Deutschen noch nach allen Zeiten tenntlich: Rabigfeiten und Beift find biefelben und ihre Brobuctionen und Rruchte boch fo verschieben - - Rurg, warum wollen wir theilen mas bie Ratur' verband? Rlima mag immer bas Erbreich fen in bem ber Same ber Biffenicaft machet, mo er bie und ba beffer gebeibet; Rationaldarafter mag bie Art bes Samens naber bestimmen, ber int folder

und solder Gestalt hie und da sortsommt; die politische Berfassung, eines Bolls im weitesten Bersande, seine Gelete, Regierung, Sitten, blirgerliche Schidfale sind ohne Zweisel die nähere Berateitung des Acters, die Aussant des Samens und jugseich die Himmelswitterung im weitesten Sinne des Worts, ohne die nichts ausgeben, nichts gebeihen kann. Gerade mit ihr, wie die Geschichte der Welt zeigt, das sich der Gesst und der Weltsche der Weltsche

Co allgemein gefagt, ift bas Factum ziemlich befannt und unlängbar; aber nun naber betrachtet, mas mar's eigentlich in ber politifchen Berfaffung eines Bolte, in feiner Gefetgebung unb Regierung, bas bie Biffenfchaften forberte und jum Flor brachte? Bar's in allen Regierungen, unter allen Bollern, ju allen Reiten basfelbe? für alle Biffenfcaften basfelbe? ober bat jebe Biffenfcaft etwa ihre Regierung, ihre Beit, ihre Lieblingeftelle, wo fie am fconften gebeihet? Rommen in ber Gefchichte biefe Falle wieber ober ift alles nur einzeln gewesen und jebe Biffenicaft, wie jeber fonberbare Beitpuntt ber Regierung bat nur einmal eriftiret? Laffen fich allgemeine Grunbfate finben, wie gewiffe Arten ber Regierung fic gu Arten ber Wiffenfchaft, und Beitpuntte ber Regierung gu Beitpuntten ber Biffenicaft verbalten? ober ift in ber Gefcichte bes menfdlichen Beiftes und Bolle alles ein Balb, ein Chaos? Da bief nicht zu vermuthen ift, laffen fich obige Gefete und Bemertungen auch anwenben? Rann man Beiten, Biffenfchaften, Runfte wieberbringen bie nicht mehr finb? und welche Biffenschaften werben bon unferm Beitgeift ber Regierung und Beblirfniffe bes Staats genabret? Wie fleben wir barin gegen bie Alten? haben wir gewonnen ober berloren? und mas haben wir für bie Anfunft, nachbem fich jest bie politifden Raber bes Schidfale breben, filr bie Biffenichaften ju hoffen ober ju flirchten? - 3ch filble innig bie Berflochtenbeit, Reinbeit, Tiefe und Umfang biefer Rragen; fie find ber Anote, ber die politische Geschichte mit der Geschichte der Wissenschaften, das Neich des Unsschäderen menschlicher Krässe mit der gangen Sichbarteit seiner Antässe, Triebsbern, Hindernisse, Veränderungen u. dergl. auss sonderbarse und in jedem Zeitraum aus eine so eigene Art verwebt, daß vieslicht nitzend die Notenach und Ummacht menschlicher Bentlimgen sichbarer wird abs in biesem so millsamen, weiten und versichtenen Gange. Indessen in magnis voluisse sat est! ist der Bahispruch so meiner Geschichte als meiner Betrachtung. Die Kingliche Alademie Lennet die Schwierigseitelten der Aufgade besser als ich sie semme; und des gab sie die Frage auf. Sie erwartet die Antwort eines Menschen, micht den Ausschlichus der Weissenschlichten der Weissen der Verlächte der Verlächte

# 1. Bom Ginfiuß des vaterlichen Regiments auf ben Reim ber Biffenfchaften.

Wo feine Regierung ift, sindet auch teine Wissenschaft statt; wir tonnen dem Sah Clissusid annehmen, od es gesch feine Beweise davon in der Geschiebe gibt. Woden Aus Menschengelchecht ist nie ohne Regierung gewesen; dies ist ihm so natiletich als sein Ursprung, als die Busammentetung seiner Glieder in Geschiechter; wo Geschiecht ist, ist sogleich Regierung da. Auch Böller, die eigentliche Wissenschaft nicht baben, Regierung daben sie innner, obwohl unvollkommene Regierung; seibs Menschen, die innter die Thierent seinen seinen Klusse, Sitten und Lebensweise der Thierent, deren Mitblirger sie wurden, die seinen die fer ernährte und auferzog.

Bon utopischen Träumen also hinweg, seben wir auf die Geschichte ber Regierung, bes menichtichen Gesplichte, wie sie ift, wie
sie sen mußte. Der Menich wird von Bater und Muter, also im Schoof ber Gesellichaft, unter ber milbesten Regierung geboren, die
ihm seine Schwachheit nothwendig macht und von ber er ben Keim

ber Biffenicaft auf Die leichtefte, natilrlichfte Beife ererbt betommt. Er lernt Sprache von feinen Eltern, und mit ber Sprache empfangt er Renntniffe, Radrichten, Gefete, Rechte, Die Begriffe feines Baters, bie Lebren feiner Mutter geben in ibn mit ber Mild, mit bem Anblid täglicher Gewohnheit, mit Uebungen und Jugenbfvielen über; und ba fein Anfeben fiber vaterliches Anfeben, feine Beisbeit über Baterweisbeit, feine Gite fiber Elterngitte gebet, mitbin biefe fleine Regierung bie volltommenfte ift bie gefunden werben fann, fo find auch bie Ginbriide bavon febr tief in ben Bergen ber Rinber und Rinbestinber, gumal in ben Beiten ber Unfculb und fruben Ginfalt. Sage ber Bater mar immer ber Urquell aller Beisbeit; ibr Urtheil, ibre Spruche maren ber bochfte Beweis, über ben nichts binansging, wie bas alte Buch Siob in trefflichen Erempeln weifet. Der Bater erbte feinen Schat bon Erfahrung, Raturtenntniffen, Unterricht, Lehre, burch Trabition binunter; biefer marb wie ein Beiligthum angenommen, vermehrt ober verfälfchet. Die alteften Proben und Reime menfolicher Biffenfcaft find Borte, bebeutenbe machige Sprude und Sprudmorter, fittliche Gebraude, Beiebeitund Lebeneregeln, meiftene auf eine fünftliche Beife bem Gebachtniß jur ewigen Erinnerung gefagt; fobann Fabeln, Gefclecht 8regifter, Lieber bon Thaten, bon Engenben, Sitten ber Bater, ibr Segen, ibre letten Borte, Beiffagungen, bie über bem Gefchlecht foweben, bie ibm fein Glud, feine Butunft prophezeien - lauter Abbrilde ber erften, baterlichen Regierung. Gelbft bie Religion nahm biefe Geftalt an. Der Bater ber Menichen warb biefes Befdlechts Bater; ber Bott ihrer Bater erfchien gleichsam in ber erften, freundlichen Geftalt berfelben, ihre Bitte marb Tempel, ibr Tifch Altar, Bater und Erfigeborner bie Briefter besfelben; alle alteften Religionen find boll fofder Gefchlechte. Bater- und Rinbeszuge, und wie tonnte ben Menfchen, mas ibnen fo nothig mar, Biffenicaft, Beisbeit, Sitte, Religion, Qugenb.

sanfter empfohlen mit angebildet werben als burch biefe garten Bante ber väterlichen Regierung! Gier bildete, hier lehrte alles. Die erfte Gefetgebung war Natur, ber erfte Gehorfam zu lernen Erbifeil, Erziebung, Wohlfbat.

Rachbem biefe vaterliche Butte, Stanb, Gegenb, Lebensweife, Beidafte, Erfahrung batte, nachbem war auch ber Reim ber Wiffenfchaft, ben fie gab und forterbte, 3ft bie Begend unt fie ber ein Garten ber Natur, auf ber ihre Rinber, wie Lammer auf ber Aue umberfpielen; ift ibr Rlima, ibr Befdaft, ibr Blut leicht, ibr Leben angenehm, ihre Sitten gefällig; bie erften Sproffen ibres Beiftes werben Blumen, werben Frlichte biernach zeigen. Gine Schaferaue gibt Schaferlieber; ein Tempe; ein Artabien lodt einen Apollo bom Simmel berunter. Gefdwifter ; bie fich lieben, Braut und Brautigam, bie liebend um einander bienen, icone Scenen ber Matur, iconere Scenen bes Bergens und ber ungefünftelten Empfindung, geben 3byllen, Liebesgefange, Unfoulbergablungen, Schaferpfalmen, eine Dothologie voll Sirtenweisbeit. Ueberall in ber Belt, wo es Rieden unb Bintel von fo gliidlicher Berfaffung gibt, fiebt man and bie Blumen berfelben, oft nabe bem Scepter bes argften Defpotismus, gebeiben. Sicilien mar von jeber bas Land ber Ibolle, mas auch in ben Stabten für eine Regierung berrichte; Irland bis auf bie Beiten ber Eroberung bas Land ber Schaferlieber, bas beinah feine anbern Dentmale feiner Borfahren tannte; ber Birt in Spanien, mit Armuth und feiner iconen Bufte vergniigt, finget und weiß nichts bom Drud und bem Gewilht ber Stabte: felbft in ber Turfei unb bem beifen Afrita gibt's viele folder fconen Flece, bie, bem Defpotismus ber Baffen fern, in ihrer Bilfte, wie gludfiche Infelu im Meer liegen, und wo nicht Frlichte, fo boch Blumen folder Art ! tragen - Blumen, bie bei ihnen Ratur find, in ben Schulen aber und im Rebel ber Stabte Runft, oft febr entweihete, gemigbranchte

Kunst werben. Der Blumenstrauß solcher Empsinbungen und Sprace enissärbt sich und verwellt, wo ihn nicht mehr Athem der Katur anwehet; zuletzt schiebt man bunte Papierblumen, wohl gediet und wohl gebunden, an seine Stelle, aber ohne alle Krast und Birtung. Alles mag die Aunst schaffen können, nur nicht Natur; die Naturstille biefer Art aus dem ersten stüben Alter der Welt voll Kindereinsalt und hirtenunschuld und Jungsrauenschöne werden die einzigen solcher Art bleiben, die etwa wieder solche Zeit kommt. —

Steht bie baterliche Butte nicht auf fo gludlichem Grunbe, ber Lebensunterhalt wird ihr fower, bas Rlima ift rauh und wifte, fie ift mit Gefahren umringt, muß ftreiten, muß jagen, muß manbern: fofort nehmen ihre Renntniffe, ihre Befinnungen anbern Beg, ber Ausbrud berfeben befommt anbere garbe. Ereten viele Beidlechter und Stamme aufammen, fo wird ein Chan, ein Gultan, ein Anführer, ber querft gemeinschaftlicher Bater ift unb, mo es nicht Umftanbe binbern, mit ber Beit ein eigenmächtiger Beberricher wirb. Bir betrachten ibn jest nur im erften Falle, folange Roth bie Seinen machend erhalt, baf er nur Bater, nur Anfilbrer bleibe. Mithin ift feine Borbe entweber im Rriege ober im Frieben; biernach und nach bem Buftanbe, ben Gefinnungen, ber Berfaffung und Lebensweise in beiben, formen fich auch ihre 3been und Lieber, Die Araber, bie ibre Bufte gwingt ein Bolt in Stammen und frei an bleiben, baben Jahrtaufenbe burch ibren Charafter, ibre Sprace, ihre Religion und Dichtfunft erhalten, Lettere ift gerabe bas mas ibre Berfaffung will und ibr au fenn gebietet: Gefdlecht. regifter, Rubm bes Stammes, Sage ber Bater, Lebre ber Beisheit in Bilbern, in Rathfeln, im Spriichmort, Gefang ber Tapferleit, ber Rache, und Stammesfreunbichaft, Abenteuer in Duth und Liebe, munberbare Ergablungen, bie ihre Bufte unb Ginfamteit, ibr Sin- und Bergieben, ibre Entfermung von einanber,

ihr Geschält, ihre Lebensart so sehr beglinftigt. Es ift wunderbar und frembe, wenn ein gelehrtes fligendes Bolf aus lieber Muße und langer Beise ihnen bierin nachahmen oder zuvorkommen will, ba weber von außen noch von innen etwas in ihm biese Stammeswissen und Dicktunst will oder förbert. —

Die Sprache ber norbifden Jagbnationen, bie ebenfalls ibr Rlima in foldem Buftanbe feft balt, ift befannt genug in ihren: Befangen und Reben; und nicht minber mit ihrer Berfaffung einig. Bas tann in ihr gebeiben ale Rriegestang und Blutgefang. Bort bes Führers und Belbenlieb ber Bater? Bielleicht maren bie Befange ber alten Deutschen ihnen abnlich, sowie bie Seele aller giebenben Streitnationen in folden Liebern gelebt bat. Die norbifden Boller, ju Laube ober auf Schiffen fampfenb, wuften von feiner anbern Literatur, ale von Abenteuern bes Duthe und ber Liebe. Sie mogen viel ober wenig von Auslanbern angenommen baben, ber Stamm ihrer Dichtlunft und Dothologie liegt in ihrer Berfaffung, in ihren Gitten, in ihrer Regierung. Gelbft bie Celtifche Boefie, fo gart und fein fie ift (vielleicht burch Macoberson geworben), ift bievon Beuge; fie ift Boefie ber Stamme, ber Gefdlechter. 3hr Fingal ift Belb und Anführer, aber auch Liebhaber, Brautigam, Gemabl, Freund, Bater; Offian ift Rrieger, aber auch Gobn bes ebeln Fingale, und in biefer Begiebung eben ber Lobfanger feines Baters, feiner Freunde, feiner Brilber, feiner Gobne. Die Boefie bes Stammes und gwar folder fleinen ichottifden Stamme tann taum in ein iconeres Licht gefett und bie Situationen berfelben ungeschmüdter, natürlicher, reicher behandelt werben als in biefen Befängen (fie mogen alt ober neu fenn) geschehen ift. Gie finb bie Bluthe folder Berfaffung, foldes Lebens von feiner iconen Seite, und es ift elenbes Rachgefinge, wenn wir in unfern Stabten und Baufern Offiane fenn, und Fingale, Schilride und Binvela's fingen wollen, wie fie bort waren und - nicht mehr finb.

Wo in der Berfassung die Zeit solcher Abentener, Stammund Kitterzüge wiedertehrte, tehrte ihr Abbund in den Wissenschaften, zumal den Gelängen, wieder; ich darf nur an die Zeitle der Erousadourts, der Prodonzialen und anderer Sänger ihrer Art erinnern. Sinzelne Feldzüge, Fehden, Abentener lebten damals in Bassen und in der Liebe; der Abbund davon war auch ihr Gesang, und die ersten Peldendichter Italiens haben ans dieser Duelle geschöhefte, Wilte Da ante seinen Hinnere, delle und Kegsener wohl durchwandert haben, wenn er darin nicht seine Gesliebte, seine Freunde und Keinde, die Frinde seines Geschiechts, die Famissen seiner Baterstadt hätte sinden wollen? Io mi son vo, sonnte er sogen

— che quando amore (odio) spira, noto e a quel modo che detta dentro, vo significando —

in foldem Beift ber Beit und ber Berfaffung warb Birgil fein Riibrer. Liebte Betrarca feine Laura, fein Bauclufe nicht, wie ein giebenber Araber feine Gelima und feine fcone Buffe? Bulci. Arioft, Scanbiano nitten bie Refte bes Abentener- und Rittergeiftes, ichobiten aus Dobellen und Sagen, bie bamale noch im Munbe bes Bolle ober im Anbenten ber Grinnerung maren; fie lebten im Lanbe fleiner Staaten, berlihmter Familien, Saufer und Berfonen, bie einft fo viel Zwifte gehabt, fo viel Abenteuer und Bunber verlibt batten; ber Beift biefer Berfaffung mar ibre Dufe. - 3a, was faume ich an biefen fpaten fcmacheren Rachbilbern ber Stammes-, ber Gefclechte-, ber Belben- unb Baterfage? Der erfte und gröfite Belbenbichter ber Belt. Somer, fang er nicht ben Beift feiner Bater und ibrer Berfaffing und Stamme und Thaten? Somer, batte er in einem bespotifden Sanbe gelebt, mo alles Gultan ober Stlave, wunberbar ober verhillt ift, batte er fingen tonnen wie er fang? Jest fingt er ein verfammeltes Grie-

denland, eine Ariftofratie bon Ronigen und Belben, ju einem gemeinichaftlichen Abenteuer verfammelt. Der Rubm feines Stammes. feiner Belben, ibrer Bolfer und Gefdlechte ift bor ibm, unb er geichnet jeben und jebes frei und rein und unverbillt, nach bem Dage wie es wirlen foll; biernach ift Binb und Belle, Roft und Mann, Gott und Gottin, gewählt und geordnet. Gein Ulpffes ift ein Abenteurer au Schiff, wie fein Agamemnon und Achilles. Beftor und Baris ju Lanbe. Die griechifden Dichter por ibm baben alle que biefem Quell bes Rationalrubme, ber Geidlechteund Stammesfage geidobit; ibre befte, auch fpatere Dichtfunft ift barans erwachfen, ibre Mythologie barnach verfleibet. Die alteften Broben griechischer Beisheit maren, wie Aberall, Gefänge ber Borwelt. Thaten und Spriiche ber Bater: and in fpateren Beiten bebienten ibre Gefetgeber fich biefes Mittele jur Bifbung und murben gleichsam ihrer Baterftabt Bater; - tury, bie erften Reime ber Wiffenschaft (bie wir jett icon in febr verwidelte Buftanbe verfolgt haben) wurden überall auf gleiche Weife gebauet und fortgepflanget, nämlich burd Gefdlechtebilbung, Stammesebre und baterliche Regierung. Bier burfte noch fein Golb, tein 3mang, feine Belobnung weden: bie Luft worin man lebte, bas gange Debium ber Berfaffung, Ergiebung, ber Begriffe und 3mede, in benen, fur bie man lebte - fie wedte ben natürlichen Ausbrud, ber an ibr bing, bas Befdlechtelieb, bie Lebre, bie Belben- und Liebesfage. Diefe maren nichts als ber Schall ber aus foldem Bufammentreffen entftanb, ber elettrifche Funte ber fichtbar murbe.

# 2. Bom Ginfiuß ber befpotifchen Regierung in bie Biffenfchaften.

Es scheinet, die Natur habe ben Zuftand väterlicher Regierung nur als Einleitung ins menschiche Leben, als sanfte Borbereitung verordnet, ben Menschen ju hartern Buffanden und mehrerer Wirtherberg Weite XXXV. 3. Bellof. u. Gesch. X. 28 sambeit zu gewöhnen. Bald fallen Stämmte zusämmten; so wied durch Stolz oder Gilte ein Allgemeinvater, ein Allgemeinbertiges. Es wird ein Ehrgeigiger geboren, der unbewehrte hitten jeht selds als Schafe vor sich treist und Kinder almähis als Staven behandelt. Berblendet von jeinen Talenten, seiner Uebermacht und Größe, gewöhnt man sich sein Josh zu tragen, mit der Zeit auch es zu lässen mit mit mit Mumen zu unmvinden; aus dem Menschen wird ein Sott, aus dem Wenschen wird ein Sott, aus dem Wenschen

Aller Deipptismus bes Driente (mo er aus vielen Uriachen recht zu Saufe ift) bat barin etwas gottliches baf fein Bille, als Bebot bes Schidfale, verebrt wirb. und bem Sultan immer ein Mufti jur Geite flebet. Die Sauptwiffenichaft eines folden Staats muß alfo gewiffermaßen immer Theologie, fein Sauptbuch ein Roran werben, neben bem eigentlich tein anberes auftommen barf mb foll. Der 3man beutet's und zwar milnblid; ber Rabi filbrt's mit ichneller Gewalt aus; au biebutiren gilt bier nicht, noch weniger an philosophiren; es find Ausspruce Gottes und feiner Gefanbten. Bas foll Staatstunft; Bbilofophie ber Gefetgebung unter einem Sultan? Die garte Bflame fann unter bem brildenben ichwargen Baum nicht gebeiben; ber Gultan ift Gott, fein Bille Gefet, fein Bort Tob und Leben. Bas foll feine, neue, ergribelte Rriegstunft, bie nicht etwa von ben Batern geerbt ift? Glid und Ungfild tommt aus ben Banben bes Schidfals und raufct in ber Rabne bes Brobbeten. Gelbft bie Araneitunft, wo fie nicht vaterliches Bebot mar, ift ohnmachtig; Leben und Tob fommt aus ber Sanb Gottes, und 36lamismus, Ergebung in feinen Billen, ift Sauptwiffenfcaft und Beisheit. Ift biefe mit Duth, Entichluß, Rlugheit, Rubnbeit, Glild verbunben, wie weit tann fie führen! Bu welchem Reichthum, ju welcher Bobe, aber auch ju eben fo fonellem Rall! Alles Mengerfte grangt bier aufammem, Sobe und Tiefe, Duth und Feigheit, alles und nichts. Rein Mittelftanb, feine Dauer; unb

.16.6 -1 " - \$79499#

also auch nichts von ben Pstanzen, die biefen Stand, diese Daner, biefe rusige Pstege und Wartung sorbern, wie's doch bie meisten Bissentoffen find. Was nicht lantester Herr Hommune ist, wird die versteckteste Wathselmeist; was nicht als Gottes und Königspssanz billbet, nunf sich ein rubiges Thal suchen, wo es für sich vertwegen lebe und weder vom brildenden Schatten, noch brennender Sommenstige verzehrt verbe.

3d fenne unter fpatern Schriften bes Drients fein iconer Buch ale bas perfifche Rofenthal bon Scheich Sabi; es enthalt, buntt mich, Die feinfte Blitbe, Die im Garten eines Gultans gebeiben tann. Seine Moral ift mabr, einfach, ebel, fein eingefleibet und, wenn ich fo fagen barf, mit gottlichem Ton menfchlich. Gein Inbalt ift: "ber Ronige Gemilther und Gitten, ber Derwifche Art und Sitten, Refignation, Berfcowiegenheit, Liebe und Jugenb, Schwachheit und Miter, Rinbergucht und gute Gitten, Soflichfeit und Spriichmorter" - mich blintt, biefe acht Capitel find Sauptüberichriften von bem mas unter ber fultanischen Regierung an Bbilofopbie und Moral in Betracht tommt, Geine Borrebe fangt mit bent iconften Sommus auf Gott und mit Rabeln an, in benen feit ben alteften Beiten bie Morgentanber fo einzig maren; fie enbigt aber mit einer Debication "an Abubetr, ben Gobn Gabi, ben Rouig, ber in ber Belt ber Schatte Gottes, Ronig aller Ronige. ber Gewaltigfte unter ben Bolfern, Beberricher ber Erbe unb bes-Meers. Erbe vom Reich Calomo" -- und noch viel mehr ift; welche Debication, mit bem was er fouft von feinen Lebensumftanben anführt, vieles in feinem Buch aufschlieftt. Wer in aller Welt ben Somnus, bie Fabel, bas Bilb, bas Sprudwort, bie feinfte Rathfelweisheit u. bergl. fuchen will, wird fie unter folder Regierung finden. Sier bliben bie gewilrzreichften Blumen unter ben bideften, breiteften Blattern; bier ftrebt bie Ceber und ber Balmbaum neben bem Dorn und Mob embor, und um fie ber ift weite Bilfte. - -

Der reinfte Defpotismus follte wohl nach Abficht bes Befetgebere bie ilibifde Theofratie werben; ihr Filhrer errettete fie ja eben aus bem Gluthofen ber Dienftbarteit Negoptens und gab ibnen Gefete gottesbienftlicher Berfaffung, um fie funftig für Tyrannen und Bharaonen zu bewahren. Der Gott ihrer Bater marb Konig, ber oberfte Briefter follte fein erfter Diener fenn und bas Bolt Gottes Rnechte und Rinber. Es ift nicht jum 3beal biefer Berfaffung, mithin auch nicht gur Birtung berfelben gelanget; ba inbeffen ber Blan Dofes bed nicht gang verworfen werben tonnte und felbit unter ben Königen (bie burch ibn nicht eben auftommen follten) Stildwert bleiben mußte, fo feben wir noch immer einige gute Rolgen jener alten theofratischen Gebote, insonberbeit auch auf Regierung und Biffenfchaften. Much ber Konig follte nur Bater bes Bolle und an ber Stelle Gottes ba fen; ber lantefte Bfalm befang jur Lob Gottes in feinem Lobe. Gpriiche und Gittenlebren, felbft wenn fie aus bem Munbe bes reichften, prachtigften, molliftigften Ronigs floffen, mufiten fich in Gurcht Gottes, als Anfang ber Beisheit, fleiben, und biefe als bas Enbe aller menfchlichen Betrachtung und Umsuchung zeigen. In ben Beiten bes Berfalls tonnten noch immer Bropbeten fenn, bie nach bem Befetbuch ber Ration gegen ihren Defpoten fprachen: wie 3fraels Ronig fenn follte. Aus bem Munbe Gottes nahmen fie Gegen und Rluch, und bielten wenigftens bie Augen bes Bolls machfam über bas mas recht und aut und erlaubt feb. Ihre Bropbezeiung vertrat bie Stelle ber Staatsweisheit, mo in einigen verwidelten Fällen ber Erfolg es genugfam zeigte wie fibel es ging wenn man babon wich. Rury, ber großen Geele bes Mofes, feiner Gefetigebung und feinem Bunbe baben wir eine Reibe ber folgenben trefflichen Schriften in Dictinnft, Gefdicte, Lebre und Beisbeit gu banten, bie fein anberes Boll befaß. Bropheten, Beife, Lebrer bes Bolts, Briefter, felbft bie guten Ronige gingen auf feiner Spur; sein theotratisches Gesethuch ward die erste Bormauer gegen Gräuel ber Abgötterei, Ummenschiedleit und Unterbrifdung, sowie eine Pflanzschule reiner Begriffe von Gott, ebler Humen, Pfalmen, Ammahnungen und Espren — wie glidflich, wenn's ganz in Erstüllung gegangen wäre! Run waren viele ihrer Könige, trot des Gefehunds, schwache Schoten, kleine Thrannen, und der Staat ging durch den Contrast solder Grundsätze und Berkastung notdwendig um so eber unter —

Bon ber Regierung fowohl ale ben Biffenfchaften ber Chalbaer, Megubter und anberer alten monarchischen Boller miffen mir gu wenig ale bag wir babon urtheilen tonnten. Bei beiben Nationen waren Biffenicaften und Runfte erblich; ihr Gutes icheint fich alfo nach Baterart berabgeerbt gu haben (wovon wir im borigen Abichnitt gerebet), und fofern bing's nicht vom Monarchen ab. Bubem fanb bei ben Megyptern ber Briefterftanb, ber bie Biffenschaften befaß und bermabrte, bem Ronige nab jur Seite, ichrantte ibn zuweilen felbft ein und bing menigftens nicht von ibm ab; wenn alfo auch binter feinen beiligen Biffenschaften viel gemefen fenn follte, fo mar's altes Brieftererbtbeil, und ber Ebron mar baran unichulbig. Go auch mit ber Boligei ber Megupter und ihrer gebriefenen Ginbeilung bes Lanbes. Bar fie wie man fie breifet, fo ift fie tein Bert bes Defpoten, fonbern bes Baters, ber jebem feiner Rinber bas Geine gibt, und bafur macht baf es ibm erhalten merbe; bie Runfte alfo, bie bierans entftanben, wurden abermals ans einer gerechten, vaterlichen Regierung. Drittens enblich: wont man ben Defrotismus braucht, Stabte ju bauen, Boramiben, Obelisten, Roloffe, Labprinthe zu errichten, mabrlich bieg tragt auch fein Bebrage an fic. Bogu biefe ungebeuren Daffen? Bu welchem Ruten bes Lantes? 3hr fprecht: "jum Rubm ber Monarchen;" aber welcher Monarchen? wer nenut fie? wer feunt ibre Ramen? wer nennt fie anbers ale Ramen ber Unterbriider, bie ibre Untertbanen ju nichts bessern ju brauchen wusten, und selbst dabei nichts thaten. Ober "Gaueten sie darun ein ellensager Despot mirgend als unter einer Pyramibe siegen? Aurg, die älteste Geschichte Legyptens ift zu megewiß als daß ich mir darüber etwas zu sagen getrane. Wit den Mauern der Semiramis, dem Schutte Persposis, den Riejenwerken Judiens und Sina's sit's besgleichen. So viel man Sina rühmt, so sieden von den nicht aus allem von man sont das erichten Erne der werten und der von der geschichte Weglezung; wo diese aufhört und der Borsicht ättester väterlicher Regiezung; wo diese gestehen Butte. Sprache, Gesetze, Wissenschapfung aufängt, stock allem der Borsicht sieden gabrtausend bieselben; sie sonne und wollen nicht fort; sie sind eingemauert und vielbassicht und das Gewohnheit.

Ueberbaubt ift mobl ber enticiebenfte Ginfluft mit bem fich Defpotismus auf bie Biffenschaften außert, Bracht, Uebermaß, toloffalifche Grofe, Billfur. Bas biefe nabrt, in Bebanten wie in ber Baufunft, in Anordnungen wie in Festen, bas wirb beliebt, bas bat Beifall. Alles foll ungemein, munberbar, übernatilrlich febn, und verliert baber meiftens fein Dag jum Staat und jur Gludfeligleit ber Denfchen. Much wie in fpatern Beiten im Occibent ber Despotismus theilmeife und in feinen garven wiebergefehrt ift, bat er eben biefe Birfung bewiefen. Babft ober Gultan. Schach ober Raifer - bie Somnen finben fich immer wieber, nur nach bem Beidmad bes Beitalters gefleibet. Die Legenben und Chronilen ber Monche unter bem Jod bes Aberglaubens baben fo viel munberbares als bie Beididte Tamerlans, Afrafiabs, Rufteme. Die Beiten bes Lebenrechts, ba alles Berr und Stlave mar, fleiben fich natilrlich in bie Baubereien ber Ritter und Riefen, bie mit Lindwürmern und Drachen ftreiten. Lubwige Defpotismus liebte bie Bracht und alles mas biefe nabrte, in Biffenichaften und Ranften. Der Charafter einzelner Menfchen, bie bie Biffenicaften bauen.

beweiset selbst die Berhältniß; es gibt einen Despotismus des Geschmacks wie ber Regierung, ber Gebanken sowohl als der Gelege und Seitten; und meistens in derselbe mit Pract, tolosiatischer Größe und Uebermaß begleitet — Die Regierung, unter ber allein Natur, rechtes Maß und Berhältniß statischet, ist — Kreibeit.

## 3. Bom Ginfluß freier Gefetgebungen auf Biffenfchaften und Runfte.

Depotately me maretanestiebe su parte luche.

So fehr Homer die Monarchie preiset, so sehr zeigt er sich zu gleich als Sänger und Boten ber Freiheit. Nichts ift ihm verhillt, unbegreissich und riesenstigen, als was so sehn muster alles dat Wah; Stelle, Kenntlichkeit und Charatter; selbs sein Wenschaft, seine Wiederholungen süß und tindlich. Der schöne Unutig, der glidtliche griechische Wick Wild im Bezeichnung seiner Selben, die Weischeit und Benschlichet mit der er and rohe Leibenschaften und Seenen milbett, sie charatteristen nicht den Estadenbiener, sondern den Singer der Natur, der Menschlichteit und Freiheit —

Griechenland war das erste Land der Welt, das sich von seinen teinen Zyrannen allmählich lossis und mit einer neuen Regierung auch neue Wissenschaften und Künste sichken nache.

Lyturgus zog die Seinen zu einem ftrengen Grundfat, der Aufopferung und Liebe zum Baterlande, gulammen; in diesem Raum mußten auch die Wissenschaftlichen beschacht best Laten die Lieben; hiernach formte sich selbs die Sprache bes Latonis must. Weichtsum, Schauspiele, sippige Versenweien sich sieden; mmilite Nedner, Sophisten und Schwäher verbanneten sich sieden; sie sanden leiner Lufte im Sparta. Kriegskunft war ihre Wissenschaft und Uebung, die Filde war ihr Anstruckung die Wissenschaft und Uebung, die Filde weite Vinstruckung die Wissenschaft und Lebung, die Filde weite Verfaus ihr Victoria von der und die ehre ein Staat die Wissenschaften wählen, modeln und im

Baum halten muß, ja auch im Zaum halten kann; benn welch ein Gegenbild gegen Athen war Sparta! Und boch war's vielleicht Lylungus ber in Aften Homers Ahapsovien gesammelt und ben Briechen gegeben; seinem Sparta gab er ihn nicht, wenigstens nicht als Muster —

Bang einen anbern Beg ging Golon, ber Reichthumer mit Freiheit, Ueppigfeit mit Baterlanbeliebe ju paaren fuchte, ben Bornehmen bie Beratbichlagung, bem Boll bie Enticheibung überließ und feine Republit alfo, wie Ariftophanes faat, ju einem Greife machte, ber ju Saufe ting, öffentlich finbifch war, ober, wie wir fagen wollen, ber für fich weife fenn tonnte, öffentlich aber anflanbig, fcon, berebt fenn mußte. Rothwendig wedte Golon mit biefer Berfaffung alles auf mas man Bolts miffen fcaft nennen tonnte, Rebnerei, Boefie, Bhilofophie, Rilinfte. Rebnerei: benn ber Rebner war Damagog, und ber Ctagt felbft unterbielt Rebner. Ueber alle Bffentlichen Gefchafte, bie fürs Boll tamen, marb gerebet, und nach bem Moment bes Einbruds bie Sache entschieben. Beld ein Felb war bieß für bie Berebfamteit! welche Schule! Ueber Gefchafte, Erpebitionen, Bobl und Web bes Staats marb gerebet, nicht fiber Borte. Bur jegigen Enticheibung, nicht jum Bergeffen und Ueberboren; im Ernft, nicht aus alter Gewohnbeit und im Scherze. Der Rebner fprach an fein Bolt, einen Rreis ben er tannte; nicht für Fremblinge und Defpoten; ans athenienfifche Bolt, eine Menge bie burd Boefle, Lieber, Rlinfte, Schaufviele in ber feinften Sprache ber Belt gebilbet marb; nicht für Schtben und Longobarben. 3ft's möglich bag man Gine Berebfamteit , Ginen Rebnerfreis, Gine politifche Berfaffung ju reben (bie romifche einigermaßen ansgenommen), mit biefer vergleiche? und insonberbeit Dinge mit ihr vergleiche bie bon ber bisbarateften Art finb? Reben und Complimente por Des fpoten, Gefchmat an ein Bolt bas tein Bolt ift , fiber Materien bie teine Materien finb, ohne 3wed, ohne Abficht. Schaffet uns ein

Athen her; bie Demosthenes und Beritles werben von felbst werben --

Ebenfo mar's mit bem Theater ber Griechen; es biente ber Demofratie wie bie Rebe. Das Bolt follte über Freibeit geschmeichelt werben, und fo marb bie Tragobie Tyrannenwurgerin, Rebnerin ber Freiheit. Es follte an alten Belben und ibren Thaten und Cdidfalen genabrt, gebilbet, feine griechischen Borglige und Stammesberrlichteit fühlen: barum lebten biefe ibre Geichlechtsfagen fo brachtig auf ber Bubne. 218 Religionsfeierlichfeit mar fie entftanben; in furgem marb fie Beburfnif bes muffigen, nach Ergöbung burftenben Staate. Sanbel und Bobiftand blübten in Athen und follten nach bem Blan bee Stiftere barin bliben; mitbin gogen alle Luftbarfeiten, Dufen und Gragien ein, bie gebornen Liebhaber ber Mufit, bes Tanges, bes Gefangs, ber Freude ju vergnugen. Ob Solon gleich, ber felbft ein Dichter mar, fich liber bas erfle Schaufpiel, bas er fab, unwillig bezeigte und feine iblen Folgen prophegeite, fo lag boch ber Grund babon in feiner Berfaffung und in ber Ratur bes Bolle. Ein athenienfifdes Theater tann eber nicht als unter abnlichen Umftanben wieber werben.

Die Philosophie ber Griechen sprofte im Umgange, in Kreisen attischer Geschlicht, und hing mit ihrer Vedenerei, Sophisti, Staatstunft, Boesse und Declanation nache gusammen. Bekanntermaßen slübrte insonderheit Sofrates die Weisseit der Kedener, Beeten und Sophisten seiner Zeit von ihrer Sibe herunter; sein Genius der Ironie und guten Gesprächssame entliedete die Bilise von ihrem Bangerschmudt, die Redner von ihrem Geschündig, die Sophisten von ihrer salfhen Staatsweisseit, um das Bolt (die Kreise von Inglingen, die Haufer in benen er sprach) wahre Bolts und Lebensweisseit sinden zu sehren. Solch ein Sofrates gebörte freilich nur silv Alben, wo das Bolt auf se etwas zubereitet und solcher Gespräche empfängig war. Unsere Geschlichsten biese es beschimbten,

wenn man in ihnen und liber solche Materien Sotratisch fragte. Darum glidt uns auch der Ten solcher Geserde in Bildern seinen, weil er uns im gemeiuen Leben so ferem ist. So dies Sotratische Bemunft in so weingen Zeis, unter so wenigen Personen, auf eine solche natürliche Weisel. Dassie wollen der lieber Beweise, freche Urtheite, Declamationen; da, gfaubt man, habe man doch etwas!—Kreitisch machte die griechsiede, zumal atheusenssische Ledigiet auch daß alles zu bald in seres Geschwäß den Spsiem imd Wertram überging. Die Philosophen wurden Boorttröder, Sohhisten leerer Spsieme, nnd es sit Tigensium des Schicklass und der ungstäcklichen Andersagen Briechen und Alterthimrer das dier in manchen ihrer Worten unendlich mehr gefunden haben als sie wahrscheinische Konstellen. Verles den febr als sie wahrscheinische bes Gespträche, Friedenweisbeit.

Da bie Befdicte eines Bolls Abbrud feiner Ginnegart unb Regierung ift. fo ift's and bie Befdreibung biefer Gefdichte; Athens Berfaffung tonnte alfo gewift bie beften Geschichtschreiber liefern. Tenophon und Thucpbibes maren felbft Felbherren, Manner bon Gefchaften; nur folde tonnen bom Rriege und von Staategefchaften febreiben. In Athen lag alles nabe gujammen, Philosophie umb öffentliche Birtfamteit, Rebetunft und Grammatit; Gin Geift war's alfo, ein und berfelbe Atticismus, ber ihnen bie filberhelle Rlarbeit ober bie golbne Wilrbe ibres Stole, ibrer Reben, ibrer Res flexionen verlieh und bie verschiebenften Talente mit größefter Ginfalt au einigen mußte. Auch in ben fratern Zeiten waren's Staats ober Rriegeleute, fur; Manner von Gefcaften, bie bie Gefchichte wieber berftellten und ben Tenophontifden Beift, Staat und Befdichte git betrachten, bie und ba ernenten. Gludliche Republit fur bie Biffen fchaften; wo ber Schiller Sofrates gugleich Felbherr und Staates mann mar! a lavery of fun Stoff wall

Dhue mich auf bie übrigen Staaten Griechenlande einzulaffen,

tann ich nicht übergeben mas überhaupt bie Menge und Beridiebenbeit ber wetteifernben Stabte und Staaten Grieden lanbe auf bie Wiffenschaften wirfte. Go viel Stabte und Republifen, bie einauber nab, burd Sprache, Ehre bes griedischen Ramens, jum Theil burch Stammesart und Berfaffung mit einanber verbunben maren, mußten nothwendig mehr ober minber wetteifern in bem mas Ruhm ibres Geschlechts bieß; und ba bieß (nebft ber Rriegefunft und Dacht im Rriege) Freiheit bes Baterlanbes, Liebe ju ben Biffenichaften und iconen Rlinften bief, fo blieb weniaftens fein Staat ben Dufen vollig frembe. Dan wetteiferte mit Statuen und Bebauben, Schaufpielen und Dichtern. Da bie gemeinschaftlichen Spiele Griechenlanbe gewifferniagen alles Bliibenbe und Eble au fich berfammelten, fo ftritt man bafelbft in mehreren als ben eigentlichen Rampffpielen. Da las Berobot feine Befchichte und erwarb fich einen Nacheiferer; ba ftellten Rünftler ibre Berfe ber Bewunderung bes gangen Griechenlands aus. Die Spiele felbft gaben Belegenheit ju Befang und Runften; ben fconften fprifchen Rrang, ben ein Grieche getragen, bat gleichsam bie gejammte Saub Briechenlands geflochten, Go viel Stabte, fo viel Gieger und ibre ewig rubmwürdigen Befdlechter, fo viel Gotter und Belben, bie mit biefen Gefchlechtern bermebt maren, find Blatter und Blumen biefes Rranges. Wer gibt uns eine Olympia und feine Spiele und feine Siege, und bas babei berfammelte Griechenland und fein Butereffe, feinen Rubm, feine Sprache wieber? Gelbft ein bides Thebe wirb alebann einen Binbar nicht verfagen.

Aus allem was gefagt ift, erhellet baß Briechenlands eigenste Biffensonfaten und Rinfte, in benen feine Zeit sie ilbertroffen bat, in benen se jett ilber zweitausend Sabre alle Zeiten und Bölter ibertroffen haben, Löchter ihrer Gesetzebung, ihrer politischen Berfasung, insuberhett der Freiheit, der Wirtsamfeit zum gemeinen Beften, bes allgemeinen Strebens und Miteifere geweien. 3d ichliefte nationaldgrafter, Sprace, Rlima. Lage, Bufalle ber Geschichte und manches antere nicht aus; alles bieft marb icon erforbert bie griechische Berfaffung ju grunben, es floft mit ibr aufammen und ftanb ibr treulich bei. Jubef zeigt bie Befchichte bag fobalb Freiheit babin mar (Sprache, Rlima, Benius bes Bolte, Fabigfeiten, Charafter blieben), fo mar ber Beift ber Biffenschaften wie verschwunden. Ihre Boefie war bin; bas Theater marb leere Zeitfurgung bes übermunbenen muffigen Bolte. Demofibenes mar ibre lette Stimme ber Freiheit: Ariftoteles und Theophraft ibre letten Bbilofopben. Jener murbe verbannt, nach biefes Tobe gar ein Befet gegeben baf niemand öffentlich mehr Bbiloforbie lebren follte obne bee Genate Erlaubnift, und fonach gewiffermaffen alle Bbilolophie auf eine Beit verbannet. Die Lebrer ihrer Biffenicaften murben nun balb Grammatiter . Sobbiften . Literatoren, und mas an Biffenicaften jett nach Affen, nach Aeappten überging, tam babin wie in frembes gand eine verbflangte Blume, ber ibr naturboben mangelt. Unter ben Romern erhielt Atben feine Biffenfchaften, aber nicht lebenbig; es banbelte mit ihnen wie mit Camentornern, au benen ber Bertaufer etwa bas Recept bes Gebeibens und bes Gebrauche bat. Die mobimeinenbften romifden Raifer tonnten in Griechenland fein Griechenland ichaffen; bie Freiheit bie fie Atben gaben, mar Schatte, und bie Biffenschaft und Rebnerei, bie baraus erwuche, mar Schatte bes Schattene, nichte als ber nachball befferer Beiten. Der Berg Athos bat jeto Monche genug, aber teine Rebner, Dichter und Philosophen; bie iconften Trummer aller Provingen erweden feinen Runftler im Beift ber Alten. Barum nicht mebr? Die Luft, bas Rlima, bie Bilbung, ber Charafter ber Briechen ift berfelbe, aber Berfaffung, Regierung fehlt ihnen, obne bie fie nie febn tonnen mas fie gemejen. Der Beift ift meg ber ibre Talente und Glieber belebte: Talente und Glieber find tobt.

Und wie belebte er biefe ? was war eigentlich bie Art wie

griechifche Regierungeform auf Talente, Biffenicaften, Riinfle mirtte? 36 tann nicht anbere fagen ale burch fich felbft, baburch bag folde Regierungeform, folde Berfaffung, ju einer folden Beit eriftirte. Gebet biefe Pflange an, wie machet fie? mober ibre Blitbe, ibr Bebeiben? Gie ftebt auf ibrem Boben, ouf ibrer Raturftelle; Luft, Bitterung, Jahreszeit ift ibr gunftig; bief ift genug. Bas fie werben foll, liegt in ihr und wirb fich fcon burch innere Rraft bervortreiben. Boben und Luft reichen ibr Rabrung und Gafte, bie Conne Barme, ber Bind Bewegung; und nun wirb fie mas fie fenn foll. Der Pflug macht bie Erbe nicht fett, moblriechenbes Baffer bie Blume nicht blubenb. Bas machfen foll, muß natürlich machfen, und fo bie feinfte Blume ber Welt. Wiffenicaft, Seelenfreiheit. Bas Athen that, war baf es feinen Boeten, Rebnern, Bhilofophen Gaft gufubrte, burch feine Bewegung und Ginrichtung ibr elettrifches Reuer in Bewegung feste. Geine Atabemie bief Rubm, Griedenname, Baterland, Freibeit. Co fang ber Dichter, fo fprach ber Rebner, fo fdrieb ber Gefchichtschreiber und Beife. Gie maren Griechen, fie maren Bilrger, fie fpotteten bes Gatraben, verachteten ben Barbaren, glaubten burch ibre Biffenicaft und berfelben Ausübung fich immer um Beften bes Staats wirtfam. Bar Demoftbenes einige Zeit nicht größer ale Philippus? war Beriffes in feinem Rreife nicht mehr als ein Stlaventonig? Die Rrange, bie Statuen, bie ben Dichtern murben, mas ging über bie Rrange? Batte Alexander eine andere Belohnung feiner Thaten ale bag bie Athenienfer ibn loben follten? Und wer nun über ben gemeinen Rubm, über bas Urtbeil bes Bolls bingns fein Baterland wirtlich liebte und ibm biente, ein Thefeus, Thales Loturgus, Colon, ein Cofrates und Ariftibes, Phocion und Blato - fo viel anbere rubmvolle Manner, jeber in feiner Runft, in feinem Gefchaft, in feiner Wiffenschaft groß, und meiftens bicht auf einander ober neben einanber, fich burch ibr Beifviel, ibr Borbilb medenb, mit einanber

wetteisend, einauber flbertreffend, durch Rede nind That, Gesang und Wissenschaft das Seepter der Freiheit Griedensands wechstende in Danden flhrend, und damit als die Einzigen in der Welt, weit siese der großen König hinaus, dis zur Reihe der Unsterflichen hinau slegtrangend — was konitten Seelen der Art liefern! was konnten sie werden! Brauchten sie Stimmen der Art liefern! was konnten sie voo die gange Veresigung ihres Vereindende das Redium ihrer Wissenschaft, ihrer Kunft war? Drauchten sie Sold wo alles sie besoldere, wo Kuhm Anstehen, Umfreschickeit, Ere bet schönse Sold war; we endlich, wenn es auf Jahlung aufam, eine Ode Pinders, eine Vildfauf Phibias, eine Vede Demossenes, in mehr brüngen konnte als jeht — doch ich mag nicht verzleichen, die Verschelbeit der Zeiten erlaubt auch keine Bergleichung. Alben verarmte durchs Seinahe mit ihm.

Bin Bir fommen gu einer anbern Gattung von Republit, ben

"Mom ward zu kriegerischem Stolz schon bon ber Wössen gestängt" — und es ist befantt baß in ben ersten sinf Jahrschunderten bie Wissenschen in ihm wenig Platz sanden. Was Rums dineinbrachte, was aus der Nachsarisches Erentiens sich etwa hinliber mobisciete, war allierise Bedürsnig ihres ftrenzens Gottedien mehrfieite, war allierise Bedürsnig ihres ftrenzen Gottedien steile, Rechte, Lagbischer und Lieber von Thaten ihrer Borfahren gehören möchen. Wom war als ein kriegerischer Stamm, als eine Kriegestadt anzuschen, die nicht, wie Sparta, sich bloß schilgen, verbeidigen, teine Eroberung machen und felhft den Keind nicht verbeidigen, teine Eroberung machen und felhft den Keind nicht verbeschen, teine Eroberung machen und felhft den Reind nicht verbschigen, teine Eroberung machen und im Frieden zu verschgen, und sich zur herrichaft der Auflen. Diemach richtet sich anch die Auflehren ver eine Auflehren die kein sichte sich and die Auflehren bei weine Lieben ihren als

Nebermunbene, und floben gleichsam gut Sicherheit in bem Schoof ber Mutter aller Eroberung. Die ersten Dichter Roms waren Freundlinge, Freigelasseu. Anechte; ihre Schauspiele rohe Ergöhichfeiten ober Lohnwert. Im Senat ward's als ein Problem zu Ja ober Rein behanbelt, ob man den griechsichen Rednern und Philosophen in Rom Zuterit gestaten sollte? und Cato, der selbst ein Problem zu Ja der Mutter und Butter war, entschied geradezu sie Rolle? und Cato, der selbst ein Pom ohne Griechenlands Wissenschaften behelfen; ja es gehörte dazu daß es sich ohne biese Wissenschaften zu einem Rom, der Eroberrin der Welt biebete. Es brüngte und ward gedrängt, batte also nicht Zeit zu schreiben, zu philosophiren, zu fubiren.

Much ba Rom bie Wiffenschaften aufnahm, fanben eigentlich bie allein gliidlichen Boben bie mit ibrer Gtaate. und Rriege. verfaffung gufammenbingen und tiefe nabrten und flutten. Die Boeten bes Schaufviels murben wie Ruechte mit Lobn bezahlt . und aus vielen Urfachen, bie im Staat nub Charafter ber Romer lagen, ift ibr Schauspiel nie bas erfte ber Belt morben. Bur Grofe bes Romers geborte es nicht ein großer Schaufvieler gu febn : geraume Beit auch nicht einmal ben Beift bes Schaufpiels zu fliblen. Bir miffen wie febr es noch ju Cafare Beiten fenen Ritter fcmergte, ben er auf ber Bilbne gut ericheinen gwang, und bag er gleichfam bie Schmach nicht verwinden tonnte - - Aber Beidichte, Rebnertunft, thatige Philosophie, manuliche, infonberbeit lebrenbe Boefie, Rriegetunft, Biffenicaft ber Rechte: fie maren bie Bweige ber Literatur, beren fich mit ber Beit auch ber ebelfte Romer nicht icamte, ja bie eben baburch, weil jo berühmte und thatenvolle Danner fie trieben, eine Burbe, eine Reftigfeit, eine Grofe erlangt baben bie wirflich bie unfchulbigfte romifche Grofe ift. 3ch gome ben Scipionen immer bie Berftornug ber unglichlichen Rebenbublerin Rome, ber Stabt und Republit Rarthago; baf eble Scipionen aber auch bie erften waren bie ihren blutigen Lorbeer mit bem Delzweige ber Dufen mifchten, bag Scipio, ber Afritaner, ben Bater ber romifden Dichtfunft an feiner Geite batte, ben Lucifius feiner Freundfchaft, ben Terentine feiner Mitarbeit werth bielt; baf Rabine und Bublins Scipio fich bes trefflicen Polybius nicht fcamten, und burch ibr Beifviel auch in anbern eblen Minglingen, einem Lafius, Furins. Tubero, Scavola, Liebe ju romifder Biffenicaft medten - mich buntt bierin und in ihren perfonlichen Tugenben glangt ibr Name schöner. Die find bie Zeiten wiedergetommen ba in fo wenig Jahren fo viel große Manner auf bem Gibfel ber Belt einanber fannten. folgten und brangten, ja ba bie meiften bon ibnen, auf mehr als Eine Beife, in Rete und That, in Gefcaften bes Rriege und Beratbicblagungen bes Rriebens, in thatiger Liebe ber Biffenichaften und ibrer Renntnift groft und mabre Romer waren. Cato und Scavola, Lalius und Scipio, Cornelia und bie Gracchen, Craffus und Antonius, Bortenfins und Cicero, Atticus und Nepos, Salluftius unb Barro. Solla und Cafar, Birtins und Brutus - fie gaben ber römischen Sprache bie Majeftat, Rulle und Rachbrud (jeber auf feine Beife), baß gleichsam auch ihr Bort That, ihr Gebante Rraft und Anstand murbe. Die Ueberminber ber Belt, Die Richter fiber bas Schidfal aller Rationen fronten fich mit einem fconen Rrange, bem Rrang ber Biffenschaft und thatigen Beisbeit.

Es erhellet hierans was eigentlich in ber edmischen Berfastung es war, bas zwar eine so lurge, aber eine so siche und würtige Periode der Wissendam nachte; es war nämlich theis Bebürfnist bes Staats auf seiner jehigen Höhe von Geschäften, theise das hinressende Beispiel ber ebelsten Männer und Geschechten. Der edmische Archer, ihrer wie eichigige Sachen, slier wie eichigige Sachen spracher! Filt ben großen Vonweilus, gegen einen Casar, Sylla, Antonius zu reden, welch ein Geschöft; leber Kriegsbedürfnisse und Priedensanschlässe zu rathschlagen um welche Könige bettetlen, von denen das Wohl und Web eines Veiche, eines halben Weltsbeile abhing, welch-

ein Gefcaft! 3m Drang ber Begebenheiten und gleichfam im Betttampf menfcblicher Rrafte gu fprechen, gu fdreiben, Deinung ober Geschichte ju fdreiben, welche Bobe, welcher Beitbuntt! - Der Gefabrte Scivio's, ber Gefdichtschreiber fein felbft au fenn, wenn man ein Splla, Cafar, Lucullus, Brutus gemefen, ber Befdichtidreiber Roms ju febn, bas folche Manner gehabt bat, in beren Anblid man gleichsam noch lebet - mich buntt, ba mußte ber Beift ber Thaten in ben Beift ber Borte übergeben und fich Dajeftat und Dacht. Gilre und Ernft romifder Berfaffung auch ihrer Schreibart mittheilen. "Wie einer ift, fo thut er; wie einer thut, fo fcbreibt er." Cafare Leichtigfeit ju fiegen ift auch an feiner Schreibart fenntlich: ber Beift Lucullus und Sylla wilrbe ebenfo tenntlich febn, wenn wir ibre Dentwürdigfeiten noch befägen. Ach aber, wie febr bat uns bas Schicffal mit Werten ber Griechen und Romer beneibet! Stilde. um bie wir Bibliotheten neuer Maculatur geben wurben, bie meiften Berte Acidolus, Copholies, Binbars, Menanbers, fo viel von ben Schriften Bolbbius, Diobors, Ennius, bie Auffage eines Lalius und Scibio, Bortenfius und Atticus, Splla und Luculls, Barro und Cafar8 - fo viel anberer ebler Romer Schriften, bie gewiß bon ibrer Geele zeugen murben, find verloren! Wenn ein Barto, Cicero, Cafar felbit über Sprache und Grammatit fdreibt, tonnten fie nicht anbere ale Barro, Cicero, Cafar fcbreiben; und biefe Leute baben nur Ginmal in ber Belt gelebet. Auch nur ihr Freund, ihr Begleiter, ia mas noch mehr ift, ibr Wetteiferer, ibr Debenbuhler gu febn bie Ibee vericblingt beinabe alle Bergleichung. Scipio und ein beutider Reichefürft! Cafar und eines Rledens Burgermeifter; jene felbft Beidichtichreiber, Rebner, Miteiferer in ben Biffenfchaften, bie in ibnen nicht nach anbern Gefeten gerichtet werben tonnten, gerichtet werben wollten als ieber anbere ber mit ihnen in bie Schranten tritt; bie neuern fo oft untuchtigen Macenaten, ju loben mas fie nicht versteben, und mit Pfennigen ju belobnen worliber fich ber Rluge Serbers Berte, XXXV. 3. Bhilof. u. Befc. X.

jogamet — Ueberhampt hat ber turze Zeitpunkt ber Billihe römijder Biffenschaft an Beranlassungen und Holgen beinage nichts gleiche in ber Geschichte. Als Ueberwinder ber Welt schmidten sie fich nut ber Beute ber Wissenschaft; ibätig und mitelsernd gingen sie sonell zur größesten höhe, benn sie fannben gleichsam auf bem Gipfel ber Zeiten. Ebenjo ichnell aber wich auch ber Geist ber Wissenschaft von ihnen sie war ihnen nur Schmund, nur Triumphlied, ober wo sie zur Freiseit und Bersassung des Staats gehörte, sant sie mit beiere.

Bo in anbern Beithuntten auch nur Rachbilber romifder Grofe, Shatten ihrer Berfaffung und Sanblungemeife erichienen, fanten fich auch Spuren romifcher Dent. und Schreibart wieber. Frantreiche und Englande Barlamente reichen nicht ans romifde Forum; in beiben finb inbef treffliche Stilde ber Rebnerund Staatstunft über Befete und Begebenbeiten ericbienen. Die befte Beidicte au allen Beiten mar bie, bie Belben und Staatsmanner felbft fdrieben; nur burch bie Dentwürbigfeiten folder Manner ift in ben neuern Zeiten bie mabre Gefchichte wieber erwedt worben; Comines, Gully, Clarenbon, Ret, Thuanus, Turenne, Montecuculi u. f. find Zeugen. Durch Betrachtung ber romifden Befdicte ift nach Bieberherstellung ber Biffenschaften ber Beift ber mabren Gefchichte wieber erwedt worben, wie Machiavelle Betrachtungen fiber Livius, und fo viel anbere fiber Galluftius, Cafar und Tacitus zeigen. Richts in aller Belt ift aber bom Geift romifder Biffenicaft entfernter ale unfere neuere Schulfbrache in lateinischen muffigen Bbrafen. Gin gebantenlofer Grammaticus, ein bon ben Rnaben felbft, gefdweige bon ben Regierungen berachteter Declamator - was ift er gegen Cicero, Barro, Cafar? Bo ift ba römischer Geift in ber angeblichen romischen Sprace?

Es ift mir lieb baß ich mich über bie Zeiten bes Berfalls ber Wiffenschaften nicht aussilhrlich und eigenklich einzulaffen habe; was auch zu ihm bie Regierungen beigetragen? Das meiste trugen fie baburch bei baf fie bie Freiheit und ben Gemeinwerth (common - wealth) einzelner Republiten gerftorten, und ein Gebaube aufrichten wollten bas in fich felbft gerfiel. Bas trieb ben griechischen Alexander nach Affen ? was sucht' er bort? mas tonnt' er bort finben? Beschwerbe, Milbe, Ueppigfeit, Tob, Auflösung feiner Rrafte und feines Reiches. - Run bringt freilich bie Borfebung ein Gutes bin auch mo Menfchen nicht barauf bachten; Alexanders Blige, bie griechifches Blut bis am Indus verfpritten, breiteten aud griedifde Sprade und Biffenfdaften umber. errichteten bier und bort griechische Stabte und Colonien. Die Reiche feiner Nachfolger machten neue Gibe ber Biffenicaften in Sprien, Affen, infonberbeit Acappten; bas Mufeum, bie Bibliothet, bas Siebengeftirn ber Dichter, bie Grammatiter, bie Bhilosophen gu Alexandria find fo beruhmt; auch tann man ihnen nicht absprechen baft fie jur Erbaltung und Bermehrung ber Biffenicaften in fratern Beiten bas ibrige beigetragen baben. Inbeffen ift's mabr, biefe Dadbluthe unter ben griechischen Konigen war nur ein iconer Berbfttag; feine Blumen batten viel Karbe, aber wenig Geruch; ber Krilbling und Commer mar vorilber. Es ift meiftens bas Schidfal folder Monarcien, wenn bie Ernte borbei ift, bie Rachlaffe prachtig gu fammeln, und man fucht burd Menge ber Bilder, burd Bibliotheten und Belehrfamteit ju erfeten mas ber Biffenschaft an Berth und Rraft abgebt. Inbeg bat alles feine Beit. Auch bie Grammatiter ju Meranbria, und bie Bibiiothet bafelbft mare ein Schat gewesen, ben man allein ber Monarchie wurde zu verbanten gehabt haben, wenn er bis auf bie Beiten ber Buchbruderei gereicht und ibn nicht eine ftrengere Monarcie gerftort batte -

Bei ber römischen Monarchie ift's vielleicht außerst zu bebauern baß Cafar, ibr mahrer Stifter, sie nicht auch einrichten, Genat und Rriegsmacht gegen einander ordnen und wirklich erster Monarch, Cafar, sein tonnte. Die breiundpuonzig Bunden, mit benen er

ftarb . öffneten bem romifchen Staat unenblich mehrere; und ba ber fcwache Auguftus nichts als Brivatmann ju febn mußte, 1 und alfo alles nur fcmebenb erhielt, fo tonnte er freilich auch auf bie Wiffenicaften nicht anbere ale Brivatmann wirfen. Er gonnte Dictern feine Freundschaft, ben Butritt in feinem Baufe; er felbft und fein Macenas und fein Agrippa maren Dichter; bieg tonnte ben Biffenfcaften nicht anbers als einen fconen Rachmittag geben. Schone Stunden, auf bie balb ein neibiger Abenb, eine fturmifde Racht folgten! Mis Tiberins ben ber ibn übertraf mit bem Tobe beftrafte, als Cains Caligula ben homer, Birgil, Livius, ja bie gange Rechtsgelehrfamteit vertilgen wollte, ale Dero feine ichlechten Berfe burch alle Straffen fingen, in allen Schulen ablefen ließ, als felbft ber beffere Sabrian flein genug mar ben Cicero, Somer und Birgif gegen fich ju vertleinern, und ber erfte in jeber Art febn wollte allerbinge wirfte ba bie romifde Regierung folecht auf Biffenichaften und Runfte. Und wiewohl fie noch immer nicht alles verberben tonnte, ba bas romifche Reich fo groß und bie guten Mufler und mabren Romerfeelen ihnen noch fo nabe maren, ja infonberbeit, ba auch unter auten Raifern bie Belt mitunter einen foonen Connenblid betam: beffen ungeachtet maren Rome Biffenfcaften nicht mehr mas fie jur Beit ber Republit gemefen, benn jeto maren fie - int Staat mufig. Die Rebefunft fowieg ober

<sup>4</sup> Maguft wird (nach nnierer Meinung) bier ju sehr berübgleigh; ber, ohne schreienbe hate, bit vielgestatte Könnerwelt, so frisch nach ber Rebublit, stungig Jahre sessibiet, und auf sein Jahrbunbert ben Beinamen eines golbenen pedgte, war ber ein so gar schwacher Brivarinann! Ein dem acher Bann — batte er Lingereich ber (obwod) midden Belt eine Ordnung ber Dinge anzugewöhren, welche ein halbes Jahraustend hindurch immer in sofern blüdete ober sant, sowie ein webe over weniger sein ein Borbilt gild; Was ann eine ermübete, vorbin schon bich verborbene, der Breibeit nicht mehr fähige, nicht mehr würdige Welt besteres, größeres find wünschen die einem Aug auf ihr.

beclamirte. Die Gefchichte marb bitter, ober log Schmeicheleien und tiefe Rathfel. Die Boefie machte Epigramme ober Satiren; bie Sprache verfiel mit jebem neuen Jahrbunbert. Caius batte Bettftreite ber Berebfamteit, Rero Bettftreite ber Boefie errichtet, bie Domitian erneite; allein bas tonnte bie Ratur ber Sache und bas Befen bes Staats nicht anbern. Gelbft bie beffern Inftalten bie Befpaffan, Titus, Trajan, Sabrian, Antonin, Marc Murel, Ceverus n. a. jur Aufnahme ber Biffenichaft trafen, bie Soulen, Bibliotheten, öffentlichen Belohnungen bie fie anorbneten: fo gut, fo nothwendig fie maren ber mit Bewalt ein. brechenben Barbarei ju fteuern und wenigstens bas Anbenten guter Mufter gu erhalten, fo wenig tonnten fie boch jene Belt wieberbringen in ber biefe Mufter wirften und lebten. Rur mas unentbehrlich, mas jest nütslich und wirkfam ift, bas lebet. Und bas maren bamale (menige beffere Meniden ausgenommen) meiftens nur bie Sanbwerte. und Brobfinbien: Grammatit, Rechtsgelebrfamteit, Afrologie, Cophisterei, Argneitunft; bie ebleren Biffenschaften maren mit ber romifden Luft verflogen.

Noch weniger will ich mich barauf einlassen was nicht bie Regenten, sondern die Rezierung an sich selbst und im gangen gunt Berfall der Wissendaften beigetragen habe; die Unruhe berjelben nämlich, das herrischende Soldatenregiment, die Schwachbeit des Reichs, sich gegen die andringenden Barbaren nicht schwachbeit des Reichs, sich gegen die andringenden Barbaren nicht schlichen zu können, sondern sie selbst zu sodalter Welt gegeben Bürgerrecht endlich, wodurch selbst die römische Sprache verfel und so nanche andere Dinge. Ein Reich das sich nicht schlichen kann, wie sollt's die Wissenschaften, seine Sprossen erherbet Konn, wie sollt's die Wissenschaften, seine Sprossen verderbter Rörper, wie sollte an ihm Haude und Lebensschie gesund sehn. Eine neue, schon sehr verderbte Religion kam dazu, die ein Drientalisches in Gesehe und Schreibart, Beschie und Redetunft brachte,

bas bem römischen Staat wenig anstand. Die Schwachheit ber Kaifer nährte Berfolgung ber Ketereien, elende Sophiskreien und Disputirklinfte, die zu nichts bienten, aber äußerst verderbeten — kurz, womit kunte die Disharmenie einer so schwachen, unruhigen, sich selbst wibersprechenden Regierung als mit Barbarei und dem Tode aller vernünftigen, milhichen Literatur endigen? Dier war ein dem Lied Bertimmel ziebender Barbareit.

# 4. Bom Ginfluß ber Regierung in bie Biffen-

Wir find auf einer Stelle mo icon nicht eigentlich bie Frage, ift mas gethan feb, fonbern mas habe gethan merben mollen. Rolgende find Urfachen marum auch befferen Regenten und Regierungen mit allem guten Billen oft fo wenig gelang. Buerft: Europa mar ein Gemifd bon Barbaren, bas in einer Aluth getommen und bie und ba, wie erstarrte Bellen, fiten blieben mar; biefe batten Sitten, Befete und Rechte, bie ben Biffenicaften nicht bolb maren, und für beren Erbaltung fie bod, eben im Befilbl ibres Glude und Berthe, glubten. 3 meitene: Biffenidaften follten fie bon Bolfern annehmen bie übermunben, idmad. ibnen berachtlich und wirflich jum Theil felbft burch Diffbrauch ber Biffenfcaften fo verächtlich worben maren. Das nabere Debium biefer Mittheilung maren Bfaffen, bie mit ihnen, ben Rriegern, ben Wilben im barteften Contraft ftanben, bie fie theils ihrer figenben Lebenbart megen gering bielten, theils fürchteten megen bes Banbes mit Rom und ber fo oft entbedten Spitfinbigleiten unb Betriigereien. Drittens: bie Biffenfcaften felbft maren bou ber ichlechteften Art, Gulfen bom Rern alter Beiten ober Rlofterftubien, bas bivium und quadrivium ber Gelehrfamteit, bas ihnen wenig nut war, und auf bem fie auch Bfaffen und Muffige au

werben glaubten. - Diefe und fo viel andere Urfachen, bie im Detail einzelner Zeiten und Umftanbe lagen, machten bie Auftfarung fcmer. Gin bartes Land mußte gepflugt werben, bas noch niemals Samen angenommen batte, und lange erft, umgefebrt, an ber Luft liegen, ja oft umgefehrt werben mußte ebe es nur ben feinern Beift ber Fruchtbarteit einfaugen lernte. Wie verschieben mar biefe Beit von ber Bilbung Roms und Griechenlands! Dort einzelne Stabte, ein Rationaldarafter, eine Berfaffung, bie bem Beift ber Biffenichaft offen mar, und ibn ju feinen 3meden, als Bebilrfuif verlangte. Bier von allem bas Gegentheil: robe, bisparate Debien, bie in einander brausten, ben Biffenichaften eber Feind als Freund, wenigstens gleichgultig und frembe maren, ein ranber Rriegsgeift, ber ben Geift ber Biffenicaft bertrieb ober unnilt machte. Dort maren's Gefetgeber, eble Manner bes Stammes felbft, bie aus eigenem Triebe bie nachften Anlagen ibres Staats wedten und als ichwangere Reime gleichfam nur gur Reife beforberten, bie bem Boll Schritt für Schritt bie Blutben und Kriichte bavon in lebenbiger Birtfamteit wiefen; bier maren's tobte Rorner mit benen man banbelte, bie bon ben Banben ber Berfaufer nicht eben bie größte Empfehlung erhielten. Die Biffenschaft follte erleuchten, aber nicht zu viel; fie follte bilben, aber ja nicht aus bem Joch bes beiligen Beborfame. Die Regierungen bie bilben wollten. hatten meiftens an benen bie bilben follten bas größte Sinbernig nothwendig ging bie Cache langfam, und tam nicht weit.

Um so ruhmwolitiger aber sind die Namen der Regenten und Regierungen die auch unter der Wolfe strebten, auch an dem harten Boben nicht bergagten. Sie thaten wos sie founten: flitteten gegen die herrschende Unwissendert Schulen, tausten Bücher, bestörberten ihre Abschrift, sichten und ehrten die Gelehrten, setzten fich den Sindernissen des Lichts, dem Anderei entgegen. 3fr Wert war nicht verloren; Cassiodor brachte

es mit seinen Anstalten weiter als manche Zeiten vor ihm, es ward wenigsens eine lichte Sämmerung am bunklen Vbend. Kart der Broße zog ans allen Ländern was er lonnte, lichtes und gutes, zusammen, er machte Anstalten sir die Wissenschaften die seinen Ramen bis jeht erhalten. Der liebenswiltbige, wirklich große Alfred that was er sonnte, machte Ordnung, siliete Oxstord, spried und ibereftelt elessen. Er sahe sich nach Sänden um die ihm bessen sollten, und sand son den den der ein seinem dankten Sabrhunder mehr als in lichten Jahrhunderten der eifrigste Pring mit fremder Beistligt wim mag ober darf, und obgleich vieles in der Unruche solgender Zeiten verloren ging, ging darum nicht alles verloren. Fürsten solchen Tet sind werden ihr, daß sie wenigstens den von den Wissenschaften ihr geblieben sie wenigstens hinter die Rkoster und Schulmanern Justuch sand ein nicht alles verloren.

36 will bem papftlichen Regiment fein Berbienft um bie Biffenicaften nicht abfprechen; wenigstens erhielt's bie lateinifche Sprace und bie burftigften Renntniffe ber Alten. Rlofter blieben bie Trilmmer beiliger Literatur, und auch bas ichlechtefte Abichreiben alter Bücher bleibt noch Berbienft ber Donche. Inbeffen ift's eine anbere Frage ob bieg erzwungene Berbienft Schabloshaltung gegen ben größern Schaben ift, ben ber Aberglaube, bie Streitsucht, ber Berfolgungegeift, ber unruhige Defpotismus bes Bapfithums über Bolfer und Reiche auch ben Biffenfchaften gebracht hat. Alles verbarb und marb eine triibe Quelle; bie beiligften fconften Biffenfcaften murben ein Bantapfel, ber gulett Etel unb Kurcht erwedte. Der Streit um ben Brimat, bie Treunung ber lateinifchen bon ber griechifchen Rirche trug allein icon fo, viel gur Barbarei Occibents bei ale bie Berlegung bes Raiferfites nach Ronftantinopel ju ihrer Beit thun mochte. Rome Bannftrablen erleuchteten nicht, fonbern machten auch bie fowachen Schimmer bes Raft mochte ich bierin bem Babft ben Dabomeb, und Donden bie Saracenen borgieben. Gie baben wirtlich bie Biffenfcaften, ans Liebe ju ihnen felbft, gefucht und getrieben; einige gelehrte Ralifen fie aus Liebe ju ihnen gefdutt und beforbert; auch finb bie nutlidften Biffenschaften, Chomie, Mebicin, Aftronomie, Naturlebre, mit Erfindungen und Tritten biefes Bolle bezeichnet. Gin Ralif, ein Saracen batte gewiß mehr ju überwinden, wenn er bie Biffenicaften lieben wollte, ale ein Chrift, ein Babftler baben burfte; und boch, wie febr baben fie biefe übertroffen in allem mas fie getrieben haben! Gie traten wirflich auf ben Weg ber Erfahrung; MI Manfor, Barun MI Rafcib, MI Maimon u. a. begunftigten biefe; aus ihren Sanben baben wir Buder und gum Theil Dethoben erhalten, bie gur Erwedung ber nutlichften Biffenfchaften ben Weg bahnten. Bier war bie Dacht und Birtfamteit bes Defpoten an rechter Stelle, fonft wilrbe Europa vielleicht langer in feiner Racht geblieben febn.

And die Gerefcaft ber Kaifer in Orient hat gur Erhaltung ber Wiffenschaft beigetragen. Unrubig, schwach und sant-flicklig wie fie war: Confantin batte boch einmal ben Wiffenschaften einen Mittelpunkt bereitet, wo fie, geschütt vor ver Zerftörung wilder Bollter, und wenigsens durch bie Sprache bem seinen Griechenland nahe, Jahrhunderte durch erhalten wurden. Daß es gelehrte Raifer und Pringessinnen in Orient gegeben, ist bedannt, und bie

Namen eines Baftlius, eines Porphyrogeneta, einer Anna Comnena sind durch Annunterungen und eigene Schristen umverzessich. Wiesehaft nun ihre Wissenschen nicht eigentlich dem Reiche selbst zu Nut kamen, da die geschrießen Kaise meistens die ungliktlichsten waren, und alles unter Priestergejant und Weiberherrschaft begraben wurde: Europa kamen sie sehr zu statten. Die Eroberung Konstantionels jagte gleichjam der Austen als Fisschistinge nach Italien; mit ihnen bekam es griechische Bücher, griechische Sprache, auch die und da griechischen Geist wieder. Der schwächste Bersuch also bes schwächsten Liebsaders der Wissenschaften war im Bersolg der Dinge nicht vertoren —

Aber laffet une naber feben mas bie Regierungen Occibente thaten und thun mußten bas Jod bes Aberglaubens und ber Barbarei, bas ihnen felbft mit ber Reit fo bart fiel, an brechen ober au milbern! Gie faben baß aus ber Finfternif nichts marb, baß Rnechtichaft, Unrube, Elend in ihrem Gefolge mar. Bon welchen Stilrmen marb bamale Europa ericulttert! welche Mirbel einbeimiider und auswärtiger Berruttung verwufteten bie Belt! Reine Rrone war auf bem Saupte bes Regenten, fein Beidlecht besfelben auf feinem Thron ficher; machtige Bafallen, Beiftliche und Bapfte, bie folde aufbetten, machten eine ewige Berwirrung. Beller ober buntler fühlten es bie Regenten baß fie nur burd Licht Rube gemannen, nur burd Biffenfdaft ibren ganbern Rube gaben. Die Erempel fo mander ungludlichen Raifer und Rurften mußten enblich Bebanten weden, und ewig werbe ber Rame ber ichwäbischen Raifer, insonberbeit eines Friedrichs II mit Ebrfurcht genannt, ber felbft ein Martyrer ber Aufflarung murbe bie er Guroba zu geben geneigt mar. Gelehrt und flug und tapfer ging er ben Reinben bes Lichts und ber Rube unermilbet ju Leibe, nahm aus ben Sanben ber Araber bie beften Schriften verschiebener Art, und lieft fie ilberfeten und lebren; errichtete bie Universität ju Reabel, Bien, vielleicht auch

Babua, verbefferte bie ju Bologna, ju Calerno, bie wie Morgenfterne bie erften Strablen geworfen batten. Gein unglidlicher Betrus be Bineis fant ibm treulich bei; es warb Dammerung im Reich ber Schatten. Streit alfo gegen brudenbe Difbrauche bat überall bas erfte Licht beforbert, und bie Finfterniß bat fich mit ihrer übermachten Robbeit felbft gefchabet. In mehr ale Ginem Canbe ftanb ein Reter auf, ben bie Regierung nicht querft und meiftens nur bann berfolgte wenn feine Deinungen icon verbreitet maren. lleberall brang man auf Rirchenverbefferung, auf Reformation ber Coulen und Rlofter. Die Rechte ber Fürften follten vertheibigt werben; bieg brachte bie Rechtsgelehrfamfeit bervor. Einzelne Belehrte magten's fie felbft gegen ben Bapft in Schnt gu nehmen; bagu marb überlegene Biffenfchaft erforbert, biefe alfo gefucht und belobnet. Gine Reibe anferer Umftanbe ber Regierungen tam bagu bie entichlafene Biffenichaft von ben Tobten gu erweden, unter benen öffentliche Buge, Erpebitionen bie vornehmften waren. Man lernte fich, lernte frembe Reiche, Boller, Lanber unb Regierungen fennen, fernte frembe Sprachen, fab frembe Dinge, nutte frembe Erfindungen, bie Reiche bewegten fich in großen Maffen auf einander, bis in ihrem Innern auch beilfame Gabrung marb. In Amalfi fant Raifer Lothar, wenn bie Sage mahr ift, bas Eremplar ber Banbetten, bas bie Rechtswiffenschaft in Bang brachte. Der Compag marb ebenbafelbft erfunben. Chymie, Mebicin, Mathematit jogen fich theils aus Reapel, theils aus Spanien berauf, und im lettern mar's Alfonfus ber Beife ber mit eines Ralifen Grofmuth bie Mathematif unterftütte und mit bem Fleiß eines Bribatmanne fie felbft bermebrte. Aus Reibungen an ben Grangen ber Garacenen fprangen bie erften Funten bes Lichte; Raimunbus Lullus, Arnolbus be Billanova, Roger Baco, fury bie großeften Erfinder bamaliger Beit find ber arabifden Biffenfcaften Schiller - -

3wei Billfemittel insonberbeit nutten bie Rilrften ben Beidmad an Biffenicaft ju berbreiten; bie Atabemien ber Liebe unb Univerfitaten für bie Gelehrten. Bene, bie unter bem Ramen ber Corte ober Parlamento d'amore befannt genug finb, perbreiteten fich bon ben Sofen ber Berengare und anberer Rurften. aus Spanien und ber Brobence nach Frantreich, Italien und enblich nach Dentidlanb. Gie brachten bie Mutteriprache biefer Lamber allgemad embor, und gwar burd Begen ftanbe und auf eine Art bie ben allgemeinften Eingang finben, Gefang und Liebe. Die Fürften felbft waren bon ihrem Rreife, und in allen biefen Lanbern, England eingefchloffen, find Ramen betannt bie fich fowohl burd Gefange als Thaten veremigt. Raifer Friedrich I und II, Beinrich VI, Ronig Richard I, Alphone II, Bengel, Ronrad und fo viele Bergoge und Grafen in ihrem Gefolge. Der Geift bes Abenteuers und ber Relbgilge batte Lieber und Liebe erwedt; ber Rriegegeift fcmolg in einige Milbe, bie ber Sprache und auch anbern Biffenfchaften wohl that. - Univerfitaten maren bamale bie Lieblingeftiftungen ber Rurften. burd fie murben bie Belebrten Glieber bes Staats, bon ben Raifern felbft auf ehrwilrbige Weife eingefilhret. Gie genoffen Rechte bes Abels; hierburch marb ber robe Rriegsgeift und bie ftolge Unmiffenbeit bes letten etwas geidmächt. Allmablich fonberten fie fich bon Rloftern, und murben eine Art literarifder Ariftofratien, alfo ein Freiftaat im Staate. Die Biffenfchaften fanben eine Ehre und Sicherheit, bie fie fonft nicht gehabt batten; auch bie fogenannten Reter jogen fich lange binter ben Schilb literarifcher Brivilegien gurlid, und tonnten fcmerer angetaftet merben. Disbntationsmeife marb mandes bebanbelt, movon bofftip reben au tonnen noch feine Beit mar; einzelne Lebrer traten oft auf die Seite ber Fürften, und gulebt murben bie Universitäten felbft Ruftfammern gegen ben Bapft. Rechtsgelebrte murben Orafel ber Rurften unb ibre Rathe; bie Racultaten fanben ale gefchloffene Bunfte unb Phalangen der Literatur im Staate da. Allerdings ift also durch sie die Wissenschaft, febr desselhigt und ausgedreitet worden. Die Scholasit und andere Scienzen wurden, wo nicht sogleich nildlich, so boch sehr sleisig, sormell, pilntstich getrieden; die Lernenden wallten schaarenweise bahin, meistens in ziemlich reifen Jahren, bielten sich auch länger darauf auf als jeho nur gedacht wird; das Studium ward überhaupt, toie die Ritterwissenschaft, gradweise und mit anhaltendem Fleise getrieden.

Co bamale: aber mas find jest folde Univerfitaten, als Mittel ber Biffenicaft in ben Sanben ber Regiernng betrachtet? Die Ritterzeiten find vorbei, fie baben fich aus Schlöffern, Soladten. Baufern verloren; und im fillen Reiche ber Biffenichaften, im Felbe mo bie Jugend jur Babrbeit, Beisbeit und Bludfeliafeit gebilbet werben foll, milften fie noch Bufchnitt und Form erhalten? Die erfte Einrichtung ber Universitäten war floftermäßig; ber Rittergeift und bie Rittergrabe folugen fich bingu: und fo entftanb mit ber Beit bas gothifche Bebau bon Gefeten. Rechten. Kacultaten, Burben, Uebungen ber Universitäten; mabrlich ein feltfam Gebau gum Beften bee Staate in unfern Tagen! Bas follen Schwilre auf ben beiligen Ariftoteles und auf ibm gleiche Abstractionen, wie ber Ritter auf Mutter Gottes, Dame und Linb. wurm ichwur? - Braucht bie Regierung fich bes Geiftes ibrer Unterthanen fo ju verfichern? Darf und foll fie's im Reiche ber Biffenicaften, mo fie felbft Bartei ift, im Reiche ber freien allgebietenben Babrheit? Ronnen Rechte ber Atabemien bie Wiffenicaft ale einen Schub bebanbeln, ber fo und nicht anbere, bon bem und ja von teinem andern gemacht werben foll? - Und wenn fie bierüber nun gegen einander zu Kelbe gieben, wenn Universitäten gegen Universitäten, Facultäten gegen Kacultäten ale geichloffene Corpora friegen und bie Babrbeit in ihrem Bhalang gefangen fubren: wenn jum Mergerniß unalabemifcher Laien oft Rechthaberei, alabemi-

fder Stolg und Anmagung bie Infignien ber Biffenfchaften finb, mit benen fie taiferliche Dajeftat begnabet, mas foll bas in unfern Beiten ? Damale mar manches Streitgeriff und Geprange folder Art niltlid, wenigstens nothwendig, ber barbarifden Beiten wegen; aber jett? und für junge Leute? oft mur für Rinber (fo baben fich bie Beiten veranbert!) bie auf folden Tummelplaten ber Gelehrfamfeit und Memulation erfte Ginbrude ber Babrbeit und fillen Brands barteit aufe game Leben erlangen follen? Die Racultaten unb Sanbwertegebranche, nach benen ber Anappe lernen, von Magistris nostris freigesprochen, und wenn er ihres Beiftes und ibrer Sand ift. b. i. eine Disputation, ein Rittergefecht gegen brei ober vier maffenlofe Schilben beftanben bat, nun facultatem befommt, bie ibm oft bie Ratur nicht gegeben, einen Trauring bes Geborfams gegen bie alma mater, ben Chrenbut erhalt, ber fein Gebirn fibericattet und von nun an mit allen Dufen, Die Grazien oft ausgeichloffen, ju Baft ift; ich begreife mobl wie bas alles babe entfleben tonnen, nicht aber wie es fic ale Bulfemittel ber Biffenidaft in ben Ganben unferer Regierung forterbe. Daß aufer ben Kacultaten feine facultas, aufer ben Univerfitaten fein Beil fen, baf fie Universitates literariae, b. i. bie gelehrten Beltalle feven, aus benen alles tommt, burch bie alles muß, auf benen alles wohnet mas jum Licht und Frommen bes Stagte bienet: baft ber Beg ju biefer Beisbeit ju tommen Bralectionen, emige Bralectionen, baf ihr Deifterfild Dieputation, baf ibre Frift ein triennium, quadriennium feb, in welches alle Beisbeit unb Biffenicaft gezwängt, gerichnitten, eingeftobft merbe; baft bie meiften Lebrer von aller Uebung ber Wiffenfchaft frei, obne Anficht bes Staate, ber Stanbe, ber Rutbarfeit bes gemeinen Lebens, oft bes gefunden Berftandes und Gefdmads, in Abftractionen und generalibus. in ewiger Bieberholung berfelben Logit, Detabbofit, Dogmatit ober vielmehr ibres Schatten . Compenbii veralten, und weil fie in

weniger Beit alle eigene Biffenicaft megfenben, julett burre Stelette frember Renntniffe febn milifen, und fich alfo aus lieber Roth in ben Dunft atabemifder Bolphiftorie und Banfophie bullen, ibren Boglingen auf biefen Tummelblaten aller Biffenicaften und Runfte fo viel bavon mitgeben ale in fo turger Beit, in ber größten Bermirrung von Ibeen, ohne alles Gefühl von Anwendung, Burbe und Weisheit in ihren Ropf will, und fie fobann gur gludlichen Bergeffenheit besielben und von frifd auf im Leben etwas befferes au lernen, entlaffen milffen - follten Ginrichtungen ber Art in ben Banben unferer Regierung ben Ruten bringen beu fie bringen follen? 3d babe nicht im Ginn einen einzigen wurdigen Mann, Lebrer ober Schiller, auf Universitäten mit meinen Zweifeln au beleibigen; vielmehr, glaube ich, wird ein jeber ber fiber ben gemeinen Saufen bentt und nicht bloß auf feinen Schritt bor fich fiebet, felbft genug bie Burbe feines Stanbes, bas Unbequemliche feiner Situation (wer fühlt nicht in feinem Stanbe bergleichen?) gefühlt, und wenn er's mit ber Biffenicaft mobl will, bagegen geftrebt, Menberung ber Mifibraude gewünfct baben. Auch rebe ich nur gang allgemein bon Univerfitaten ale Mitteln ber Biffenicaft in ben Sanben ber Regierung, nicht bon einzelnen Eriftengen und Musnahmen ber Stubenten ober Brofefforen. - 3ch gebe auf biefem allgemeinen Wege weiter: -

Und tomme auf die schöne Zeit, da die Wissenschaften wiedertamen, da Pähfte, Kaiser, Kürften, Städte, reiche Kausseute, Briefter, Cardinäte so viel thaten sie aufzunehmen, zu lieben, zu verpflegen. Die Familie der Wedici, der Papf Ricolans und Leo, die Kaiser Friedrich und Maximitian, die Könige Alphonsus von Neapel, Franz I., Heinrich VIII., so viele andere Fürsten, Republiken, Städte haben sich daburch unsterdliches Berdienst erworben. Es war ein Wettelser, der beinahe ein Jahrbundet dauerte, und noch jetzt, wenn man von ihm siest, Muth macht. Die Berühmten in ben Biffenicaften gelangten zu Ehrenftellen ober gur angenehmften Rube bes Privatlebens; es ichien als ob Raifer und Fürften tein milberes Berbienft tennten, als Lorbeeren bes Beiftes ju verleiben ober felbft ju tragen. Ein ober zwei Gelebrte eines Landes wurden wie eine Afabemie angeseben, geschätt, geliebet, und bie Gelehrten aller Lanber machten gleichsam nur Gine freundfcaftliche ober wetteifernbe Atabemie aus. Bielleicht ift niemals fcarfer gerichtet und bas Urtheil, bie Mitarbeit ber Gelehrten naber an einander gemefen als bamals; und boch gab's noch feine erbungenen fritischen Journale. Die Briefe und Berte ber Gelehrten an ober liber einander mar bas größte Journal ber Beiten. Budhanbler berrichten noch nicht, bie Bucher beftellten, fonbern Rurften, bie Werte belohnten, und man bat eben feine Urfunden barfiber baf fie befimegen verarmt ober bie Sachen ihrer Regierung ichlechter gegangen waren, weil fie gelehrte und tilchtige Manner bagu brauchten. Die Fürften felbft batten von Erneuerung ber Biffenichaften ben grofeften Bortbeil; mit ibnen und auch jum Theil burch fie fing fich in Rrieg und Frieden. Berrichaft und Sitten eine gang neue Beriobe Europa's, Reformation, an.

Mierbings trat bamals eine Menge Ursachen gusammen, die die Regenten gu thätigen Freunden und Beförderern der Wissenschaft machten. Nach langen Zeiten der Unruhe und Unterdiffengenschaft mechten. Nach langen Beiten der Unruhe und Unterdiffengenscheit und Derejchaft; sie sahen was sie den Wissenschaft in vorigen Zeiten schulbig waren, und tränzien sie darum mit den Baube der Dansbarteit und pflegten sie darum mit Wohlthaten, um durch sie auch die Keste der Barbaret zu lieberveinden und gleichsam mit Blumentränzen gur Ruhe zu sessellen. Alle Wissenschaften und Ersindungen machten Ordnung, mehrere Leichtigkeit im Jandeln, Mechanismus, Friede. Die Gemilther wurden ber fänftigt und kämpsten nicht mehr, sondern studieren eine eine

Rube, bie ben Regenten febr ju gut tam. Die Reformation machte fie bom Jode bes Bapftes los und fette fie gemiffermaßen an feine Stelle. Biele Universitäten, Stibenbien und Bobltbaten murben von Rloftergutern gefpenbet, und fielen ibnen alfo nicht femer: andere jogen fie gar an fich und bereicherten ibre Rammern. Der neue Cirtel, in bem alles ging, bie entbedten Belttheile, bie beranberte, blubenbe Sanblung brachten Bracht, Uepbigfeit, Gefcmad an Runften bes Grofen und Schonen, mehr Gelb und mehrere Reize nach Europa; ben iconen Runften alfo tonnten bie Biffenicaften nicht gurudbleiben. Wer beffer baute, mußte auch beffer ichreiben; ber Rurft ber Gemalbe und Statuen liebte. fernte auch Schilberungen und Bebichte lieben. Mit einer feineren Bracht, einem ausgesuchteren Boblftanbe tam auch Bit und Schlüpfrigfeit an bie Tafeln ber Fürften; viele von ibnen find bes einen und bes anbern wegen befannt. Jest lernten fich nicht neue Länder einander tennen. fonbern neue Belttheile; aus ihnen tam Golb, Gilber, Gemilige, Armeien, fo viel munberbares, fo viel frembes. Dieg nabrte Wiffenschaften, bief nabrte Runfte. Man brauchte bie Mathematit jum Schiffbau, jur Geefahrt, ju Dafdinen, jur Beitrechnung, fie warb belohnet und nahm gu. Das einzige Bulber, bie Rothwenbigfeit ber neuen Befestigung, bes neuen Rrieges, erfant wie viel anbere Runfte! Die veranberte Art mit einanber umaugeben, au tractiren, au banbeln, machte neue Biffenfcaften und Musbilbung nöthig. Die erfundene Buchbruderei gab fo viel mehr Reize Manuscripte aufzusuchen. Bucher au ichreiben, feinen Ramen zu verbreiten. Die unenblich mehrere Befanntichaft unb Concurreng ber Reiche band alle Regierungen an Gine Rette, trieb fie in ein Befolge bes Betteifers, wie vieler anbern Gachen, jo auch ber Biffenschaften und Runfte. Auch in bie bunkelften Bintel Europa's tamen Lichtstrablen; ber Betteifer marb allgemein, Das fconfte bei ber Sache ift bag es viele Fürften gab, bie nicht Berbere Berte. XXXV. 3. Bbilof. u. Gefd. X.

als satte Mäcenaten, sondern als Liebhaber und Saushätter ihres Reichs die Sache trieben. Es war nicht bunnner Stolz, sondern wahre Bewunderung, oder gar Kenninis und Gestull des Rutens, ber Babrbeit, die sie zu Liebhabern machten.

Es ift nicht zu laugnen baf auch aus biefer Beit mandes fich überlebt babe, und jeht ale leeres Beriff baftebe. Benn Darimilian I. alle Reichsfürften autrieb Universitäten anzulegen, fo murbe er ihnen jebt vielleicht rathen fie zu vermindern, fie in gute Soulen und Seminarien ber manderlei Claffen von Meniden und Wiffenschaften zu bermanbeln. Wenn bamale zu Bertreibung ber Unwiffenheit, gur Ausbreitung befferer Renntniffe und Deinungen bas viele Reben, bas tagliche Brebigen über biefelbe Gache, biefelben Materien, auf eine und biefelbe Weife gut und nothig war, fo milrben biefelben Reformatoren bon Rurften. Stabten unb Stänben, wenn fie jett lebten, es gewiß feltner anorbnen und bafilr ben geiftlichen ober Lebrftanb mehr mit Schulenaufficht, brattiider Unterweifung und bestimmter Ansbarteit für Menfchen und mancherlei Stanbe verbinben. Benn bamals ber Sectengeift. baft jeber fich zu feiner Bartei bielt und auf feinen Mittelbunft brangte, arme Roth mar und barnach auch Gefete. Ginrichtungen gemacht werben mußten, wie anbere jeto, ba folde Banbe erichlafft, folde Abgirfungen minber nothig find, und Freibeit, Rusbarfeit, Babrheit allein bie Gragien fenn burfen beren Reiben bie Wiffenschaft einschließt. Befferten wir jest mit bem Gifer, bem Reuer, mit bem man bamale allenthalben befferte, wir waren meiter, flatt bafi jett une oft bas Ruhmwurbige jener Zeiten Sinbernif an Ruhm und am Berbienft wirb.

## 5. Bom Ginfluß ber Regierung in die Biffenichaften nach Wieberauflebung ber Literatur.

Wie alle Fermente abgabren, und alles unter bem Monbe mechfelt, fo auch bie ftarten Untriebe für bie Wiffenschaften von Seiten ber Regierung. Dit ber Beit fanb man bag man bier und ba im Uebermaß bewundert batte, baf Ciceronianer beftwegen noch feine Ciceronen, Commentatoren ber Griechen und Romer befiwegen noch feine Griechen und Romer maren. Die Rritit artete mehr und mehr in Streitigfeiten, bie Runft in Nachabmung, nutbare Biffenicaften in blofe Gelehrfamteit, fogenannte Reformationen in icablice Sectivereien, in Unruben und Bortfriege aus; bie Belebrten machten fich alfo unter bem Ramen ungefitteter Bebanten ben Regierungen felbit verächtlich. Es verflebt fich baf bief nicht allgemein und obne Ausnahmen gefagt feb. Jebes Kelb ber Wiffenichaften behielt feine wurdigen Manner, und in ben Panbern mo bas erneuerte Licht fpater binbrang, behielten fie auch langer ihr Unfeben, ibre Wirfung. In Republiten langer ale in Monarchien, in Lanbern wo man eben nicht bas Feine liebte, langer als in Gigen ilppiger Cultur. In biefen, fobalb man mertte bag man ber Gelebrten nicht nothig babe, feste man auch bie Belehrfamteit berunter; fobalb man inne warb bag man ohne Religion witig febn tonnte, warb ber Briefter wieberum als Bfaffe behanbelt. Ungludlicher Weise war bie Reformation (ich will nicht untersuchen burch weffen Schulb) nur auf balbem Bege fteben geblieben, man batte reformirt, aber nicht gang, und wirtlich bie und ba gu feinem Enbawed. Die Mangel mußten balb ins Auge fallen, und ba bie Regierungen bas ihre gethan batten, überhaupt auch ber erfte Stoff porbei mar, fo vergalt man bie borige Site jett mit Ralte. Dan lieft bie Belehrten ganten, bie Bfaffen biebutiren, bie Bebanten lefen und idreiben: man buntte fich weife und flug obne fie, ja man

verachtete fie in- Beidaften und verlachte fie in ber Befellicaft. Da fie aus oben angeführten Urfachen einmal fo tief im Staate gefett und fo unwirtfam gemacht maren, fo fanten fie immer tiefer, ju mebrerer Unwirtsamteit berunter. Unglichtliche Kriege (angeblich ber Bfaffen und Religion megen, mit ber boch viele Biffenichaften verwebt waren) tamen bagu, und fo entftand bas Jahrhundert ber Bebanterei, ber Bantereien, ber politifden Berachtung. Bludlich baf eine anbere Quelle fich für Musen und Staat aufthat: es mar Bhilosophie, Wiffenschaft bes Berfuche, Dathematit, Raturlebre, Staatstunft. Die Unterhaltung ber Berbinbung gwifden Reichen unb Lanbern tonnte, wenn alle Biffenicaften, fo boch nicht bie Staatswiffenicaft finten laffen; bas Recht ber Bolter bilbete fich immer mehr. Aus ibm, aus manderlei Behanblungen einzelner Gefchafte ift eine neuere Philosophie erwachsen, wie thatfachlich erwiesen werben fann. Baco, Grotius, Sobbes, Thuanus und fo viele andere find Beugen barüber. Gludliche Berfuche fanben am Simmel eine neue Belt, alfo Raum ber Biffenschaften unter ben Sternen, als man ihnen auf ber Erbe einen Chrenblat versagte und fie in flaubige Rerter zwang. Bon Beidaften bes Staats ausgeschloffen, erfanben bie Musen Gesetze ber Welt, gruben in bie Gebeinniffe ber Ratur, machten bie frabbanteften Erfinbungen und orbueten gleichsam bas Beltall. Auf Kopernitus Tritten, Tycho, Cartefius und Baco, Repler und Galilei, Barven und Boile, Tichirnhaufen, Bevelle, Sungens, Remton und Leibnig, wenn folde Namen und ihre Erfindungen und Berfuche bie Regenten Europa's nicht ju neuer Liebe ber reellften, erhabenften Wiffenschaften batten reigen tonnen, mas batte fie reigen follen?

Sobald also bie Resigionsstreitigteiten und Wortkritit abgabrte, tam ber physisch-mathematische Geist empor. Die ersten Erfindungen und Bersuche maren Unternehmungen von Privatpersonen,

benn das Genie ift bestimmt sich immer seihst seinen Weg zu bahnen. Baco's Allantis sand beim sophistischen König Jasos tein Gehör; er selbst stand als Kanzler und nicht als Philosoph in Betrachtung. Cartesius war auß seinem Baterlande verbannet; Kopernitus entbeckte sein himmelssystem erst am Tage seines Tobes, und Gasilei mußte wogen seiner himmelsenweckungen Ketten tragen. Es ist bestamt daß harvet wegen seiner Ersindung verlägt ward; und wie lange hat Rewtons System sampten milfen ebe es Jutritt in Gastien sand! Ueberhaupt ist's der Regierung vielleicht nicht zuzumuthen daß sie sich der Wissenschaft in ihrer Empfanglis und Geburt annehme; genug daß sie das gelunde, durch Mintertraft geborne Kind mur ansnehme, erziehe und zu ihrem Dienst verwende. Mis die Ersindsungen vollbracht waren, entstanden Afabemien und Societäten, und auch von diesen waren die ersten beinahe das Wert von Privatpersonen.

Richts ift rubmlicher für bie Fürften als biefe eble Unterflützung bie fie ben toftbarften, nlitflichften, banernbften Biffenicaften gaben. Wenn ber menichliche Beift in etwas ben Funten feiner Gottlichfeit follet, fo ift's in Gebanten, womit er Simmel und Erbe umfaffet, bie Sterne maat, ben Sonnenftrabl fpaltet, fich in bie Bebeimniffe ber Tiefe magt, bie Rorper theilt, bie Befete ber Ratur errath und bie Unenblichfeit berechnet. Es ift ebel eine Berfammlung unb Berbrüberung ber Beifter gu fiften, bie fo etwas unternahmen, fie in ihrem Bert zu unterftilben nub zu gemeinschaftlichen 3weden ju feiten. Benn alles Befdmat bes Bahnes und ber Cophiftit gerfreffenes Solg fenn wirb, fo werben mabre Berfuche und Beobachtungen ber Ratur bauern und vielleicht in anbern Theorien fich bemabren. Wenn Lubwig in nichts großen Beift zeigte, fo mar's in bem großen Gefichtepuntt in bem er feine Atabemie ber Biffenschaften anlegen ließ, in bem ihm auch bie meiften ber folgenben Atabemien gefolgt finb. Ramen bie Untersuchungen ibrer

Mitglieber nicht gleich seinem Lande und seiner Regierung, so kamen sie boch ber Welt zu statten, und was nicht ift, wird werden. Alle großen Alabemien laufen jeht offenbar in einer Rennbahr; ihre Werfe sind Denkmäser ber Zeit, und es braucht nicht, wie ein Wistling gesagt, einer nenen Akademie ihre Werte zu nuhen und anzuwenden. Die Zeit wird sie auwenden, die Lieblinge jeder Bissenschaft werden weiter dauen und ordnen; genug der Weg den seinen, so abgerissen und Stlickwert er ift, dunkt mich in seiner Art der sicher und beste.

Darf ich, ber mit biefer Schrift bor ber berilhmteften Afabemie Deutschlands erscheinet, bescheiben einige Gebanten aufern, wie auch ben Einwendungen bie man biefen Areopagen ber Biffenschaft macht vielleicht zu begegnen mare. - Dan rudt ibnen zuweilen Mangel an Erfindung, bie und ba eingeschloffenen Befichtetreis in Aufgaben, vielleicht Parteilichkeit in Beurtheilung ber Antworten bor u. f. Entweber Unbollfommenheiten, bie bon jebem menfchlichen Inflitut unabtrennlich find, ober gewöhnliche Borwilrfe, bie fich felbft miberlegen , bie bie Difbrauche treffen und nicht bie Gache felbft. Beber Menich bat feinen Befichtetreis, folglich auch jebe Berfammlung felbft ber erleuchtetften Menfchen. Aus ihm geben fie Fragen; nach ibm entscheiben fie Auflösungen; biemit werben fie felbft Bartei, und bas Bublicum, Belt und Rachwelt ift Richter. Rein Gott auf ber Erbe bat noch jemals Ropfe unifon ftellen tonnen; ber Gott ber Biffenfcaften will's und foll's nicht. Er fpielt auf einer Leier bon vielen Saiten, bon vielen Tonen. Debr ale Ginmal baben Afabemien fich felbft wiberlegt, theile in furger Beit, theile im Berfolg ibrer Befcbichte; bie Atabemie ber Inscriptionen liefert babon frabbante Beispiele, und bie Bahrheit tommt vielleicht bamit frei und vielfeitig an ben Tag. Bubem find bie meiften ber Biffenfchaften, benen bie Atabemien jum Beiligthum bestimmt find, ber Barteilichfeit minber fabig; Mathematit, Bopfit, Gefdichte, Bemertung; Deinung

bleibt Meinung, und jedermann ftellt wiederum die seine darilber frei. Jede Preisaufgabe der Alademie erzeugt ja meistens eine Menge Schriften, die der Preisschrift als Nebenduhleriumen nach oder neben oder borfliegen; das Publicum tann sie alle genießen und mählen; die Alademie veraulasste sie.

Allerbings wäre Sine Alabemie nicht unnliglich, die ohne bestimmte Fragen allgemein die Classe benennte in der sie Schriften, Berte, Cefsindungen, Beobachtungen anzumehmen und nach Besinden zu krönen bereit wäre. Bielleicht käme manches sille Genie mit einem Reistersliche hervor, badurch der Saal der Alabemie nicht derungert wöllte. Alle Testindungen nämlich missen einst erzumben, alle Weistersliche frei und im sillen vollendet werden. Die beste Preisfrage störet sie wielleiche, berührt das Land nicht wo die Experisfrage soder trifft nur seitwärts auf sie. Die berrichsten Gedanken des menschischen Gestalten so menschischen Gestalten so mit eine der

Es mare icon wenn bas verborgene Genie ein foldes Olompia mußte, wo es fein Bert, bie Arbeit feiner beften Rrafte und fconften Stunden einem versammelten Griechenlande barftellen, fein Urtheil boren, namenlos und verborgen, wenigftens feiner Schanbe ber Entbedung ausgesett, ben Rrang feines Berbienftes empfangen tounte? Und wie, wenn bie Atabemie eine Reibe folder wetteifernben Deifterftude, alle frei, alle aus eigener Erfindung, in Biffenichaften wie im Gaale ber Runft, antrafe und von ihnen überrafct nicht Breife ber Belobnung genug batte, und einen Betteifer, eine freie Concurreng errichtete, bie bon ber rubmlichften, beften Art mare? Bett bat vielleicht ber befte Ropf eben zu biefer Frage nicht Luft, nicht Zeit; fie wird mittelmäßig beantwortet, und bie Atabemie muß unter bem Schlechtern bes Beffere fronen. Ober er gwangt fich in bie Frage, geht in Lieblingegefichtspuntte ein, frappirt, begaubert - und benn, welch ein bofes Richteramt, funfzig Beantwortungen Giner Frage ju lefen und nun ju richten, ju mablen! Biefe andere Miffolgen bes Reibes, ber Mifgunst ungerechnet. Dort arbeitet ein jeder frei; das sille Nein der Alademie läßt ihm fein Beert eigen, als ob's nicht eingefandt wäre. Mich blintt, so wilre eine Alademie die eble Mutter aller Wissenstein, die vor ihr erschienen, ein trefsliches Mittel der Regierung, allerlei Erfindungen zu weden, zu prüfen, am Licht zu ziehen, zu belohnen. Irre ich nicht, so wilre eine freie Concurrenz der Art von den rübmschlichen nich nichtschen Folgen werden.

3d fabre fort, bon ben Mitteln bes Ginfluffes au reben, baburd in ben neuern Zeiten bie Regierungen auf Wiffenschaften gu wirten gefucht baben, und ba muß ich querft bie Ergiebungsmethoben nennen, um welche fich enblich bie Gefetgebung naber au befümmern gelernt bat. Bei ben Alten war Erziehung alles. Sie murbe als bas erfte Mittel gur Bilbung bes Staats angefeben; bie fleinften Dinge, felbft Ergötlichfeiten, Mufit, Lebensweife blieben nicht unbemertt; ber Menberung von ihnen murbe bas Meugerfte, bas Gröfite jugefdrieben. Doch im Babfitbum miffen wir mas theils überhaupt, theils von einigen Orben burch bie Erziehung bewirft ift. Bie? und beffere Grunbfate follten nicht Burgel fclagen? Grunbfate und Methoben eines Rouffeau, Lode, Fenelon, Chalotais follten unwirtsam bleiben? - Dur freitich ift bie Ginrichtung bavon ein Wert ber Regierung. Solange bie Beftellung ber Lehrer und Form ber Schulen ichlechten Unterobrigfeiten überlaffen ift, bie ju Borftellungen ber Art weber Ginn noch Luft haben, und bem ichnöben, icanbliden Gott Bertommen (Hercomannus) bienen, fo lange bleiben unfere Schulen elenb lateinifc, mo man für lauter Latein nichts, und bas Latein am wenigften lernet. Die beffern Anftalten, bie bier erleuchtete Regenten und Regierungen gemacht haben (und fie find, Gottlob, an mehr als Ginem Orte gemacht worben), find mabre Ausbeuten für bie Biffenschaften, wie für ben Staat, und bie Gilldfeligfeit ber Bilrger, Menfchen, Gefchlechter.

Die boberen Schulen erwarten vielleicht eben bie Sorge ber Regierung. Wenn vieles von ibnen wirflich altes barbarifches Geruft, ift bas in unferen Beiten frembe baftebet; wenn fo manche idreienbe Berlegenbeit bes Lebrers, fo mande rufenbe Dangel und Unbestimmtbeiten ibrer unbraftifden Lebrart, fo manche feblgeichlagene Soffnung bescheibener Junglinge, bie, überfüllt mit Renntniffen und Universitätswahn, erft eine neue Laufbabn anfangen muffen wenn ihnen ju rathen febn foll - wenn bieß alles, ober nur einiges babon mabr ift, follten wir nicht barauf geftoffen werben ben innern Beift biefer Unftalten ju veranbern? fie mit Schulen, Atabemien, Seminarien, Beidaften, Aemtern anbers ju verbinben, ober vielmehr fie felbft gang in Schulen und Gemis narien wirtlicher Befchafte, und gwar claffenweife (und nicht in einem wüften Tumult aller Kacultaten), jebe Claffe ben Gbelften ihres Gefchafts unterworfen , ju verwandeln? Go bauerte eine Univerfität nicht zwei Jahre, fonbern fo lange bis wir gum Beidäft reif find, fo maren bie Lebrer berfelben nicht muffige Dratel, fonbern Bater und Meifter, jeber in feinem Stand und Amte; gange Provingen würben in Biffenschaften, wie in Brauchbarfeit mit einanber verbunben, und gleichsam lebrend und lernend nur Gine Atabemie ber Bilbung. - 3d befdeibe mich bag biefe wenigen Linien. fo unbestimmt angegeben, buntel und vielleicht unbraftifch icheinen mulffen ; fobalb ich fie erläutern tonnte, blieben fie's nicht und bunten mich im bochften Grabe leicht und praftifc. Rur bas Unnatürliche ift fdwer: nur eine falice Zusammenordnung macht Bermirrung. Bebe Facultat ju einer praftifden Atabemie an ibrer Stelle, an ihrem Ort gefchaffen und biernach bie Biffenschaften ber Brobing, bes Lanbes geordnet - mo ift ber Luturg und Golon, ber biefe neue Atlantis wirklich mache?

Enblich haben bie Regierungen in neuern Zeiten vorzilglich baburch auf bie Wiffenschaften gewirft baß fie ben praktifchen,

medanifden Theil berfelben aufgemuntert, nutliche Ratur. lebre, und Detonomie, Schifffahrt, Dechanit, Sanbel, Baffen und Runfte. Die Rriegetunft bat burch ihre Unfubrer bie eigentliche Geftalt ber Biffenschaft erhalten, und icheint fich bem Buntt ju naben mit ber wenigsten Bewegung burch wenig entfcheibenbe Schritte, gleichfam als Duell zweier Armeen, als zweier Rorber, in bem ber Gebante ibrer Rubrer mobnt, Bortbeile au gewinnen und ju euben. Die Runfte bes Friebens find infonberbeit bon ber Geite bes Mublichen beforbert worben. Alabemien ber Detonomie wetteifern; bie reichften und armften ganber auf ibre Beije. Bo Mabemien feblen, treten bie Regierungen felbft au, burch Aussehung ber Breife auf biefe ober jene Erfinbung; fo baf finan bas Jahrhundert in ber Theorie beinahe bas öfonomifche nennen möchte. Die Cultur einzelner ganber und Propinzen wirb beforbert, und infonberheit in Deutschland wird, burch bas Borbilb eines großen Monarchen aufgemuntert, bie und ba gefucht mas fonft begraben lag, befannt gemacht mas fonft verachtet geblieben mare, Die vaterlanbifde Befdichte einzelner Brobingen, bie Quellen bes Rütlichen und bes Reichthums berfelben, Sanbelsvor. folage, Blane gur Aufwedung ber Inbuftrie, Berechnung ber Einwohner und ihrer Rrafte u. bal., treten baufig ans Licht, bon ber Regierung theils veranlaffet, theils gebulbet. Much ber unthatigfte Fürft will burd Aufmunterung ber Biffenicaften, ber nilb. lichen ober iconen, berlihmt fenn, und obgleich bei biefer Aufmunterung vieles ins Mittergold, in Gitelleit und leere nachabmung übergebt; obgleich fo vieles nutbare bergeblich gebacht und erfunden ift, weil man's nicht anwenbet, und an biefer Seite ber meifte Mangel ju liegen icheinet, fo muß man boch jebe gute Gabe auch ber Biffenicaft annehmen, wie fie une bie Borfict verleibet. Bange Beitalter wetteifern in Bebanten; anbere werben im Thun metteifern; jene in ber Erfindung, bieje in ber Ausfibung, und es ift unlangbar baß icon vieles nütlicherfundene, infonberbeit gur Bequemlichfeit bee Gebrauche, ausgelibt merbe. Der Banbel aller Rationen, bas Intereffe ber Boller gegen einanber ift eine Biffenfchaft worben, bie jum feinften Calcul reichet. Die Boligei fucht alles licht, rubig, ficher ju machen, und bie Befetgebung felbft fucht im Tone ber Menichlichteit und Ueberzeugung ju reben. Grobe Eingriffe ine Recht ber Bolfer fallen offenbar ine Auge und muffen von ben Regierungen gegen einander felbft (mas fonft unerbort mar und nicht erforbert wurde) mit Babrheit, Recht und Menschlichfeit beschöniget werben. Schiffe merben ausgeruftet, ber Entbedung ber Belt megen, nicht jur ihrannischen Unterjochung ber entbedten Lanber; man hat zwei Nationen Europa's in einem errothenben Bertheibigungeftreit gefeben, auch nur eine neue Rrantheit wiber Willen bem entbedten Bolt gebracht ju haben. Rurg, je mehr bie Beisbeit. Gute und mabre Denidenliebe ber Regierungen gewinnt, befto mehr merben auch bie Biffenichaften von foldem Genius befeelt, ju folden Zweden geleitet werben. Dan wird gange Biffenicaften und Stanbe nubbarer machen, fie mebr verbinden als fie verbunden find, alte Borurtbeile ausrotten, und mas Licht ift, auch jur Gute und Gludfeligfeit gebrauchen. 3ch febe, nachbem wir bie Zeiten burchwandert find, und bas Bebaube gleichsam ringeum bon außen gezeichnet baben, einige Refultate bingu, bie es im Innern, im Aufrift zeigen follen.

## 6. Allgemeine Beobachtungen, wie die Regierung in die Biffenfchaften einflieft.

Sie tann nicht anbers in fie einfließen als burch Erlanbnif, Gelegenheit, Erziehung, Borbifter, Uebung und Belobenung. Wir wollen die Stille burchgeben, und fie insonberheit mit Trempeln ber Geschiebe betegen.

1. Das leichtefte Mittel ift bie Dichtbinbernif, bie Erlanbnif eine gute Sache ju treiben, bie Gebantenfreiheit. Alle Inquisition ift bem Reich ber Biffenschaften fcablich; fie macht bie Luft erftident und benimmt ben Athem. Gin Buch bas erft burch gebn Cenfuren gelangen muß ebe es bas Licht ber Belt fieht, ift tein Buch mehr, fonbern ein Dachwert ber beiligen Inquifition, febr oft ein verftummelter, ein mit Rutben gegeifielter, im Munbe gefnebelter Ungludlicher; immer aber ein Stlave. Es ift weltfundig wie febr bie Reiche ber Inquisition an Biffenschaften gurud find; befto reicher find fie an Aberglauben, Duntelbeit und Erbauungeschriften. 3m Gebiete ber Bahrheit, im Reiche ber Bebanten und Geifter foll und tann teine irbifde Dacht entscheiben; bie Regierung tann's nicht, gefchweige ihr befutteter Cenfor. 3m Reiche ber Babrbeit ift er nicht Richter, fonbern Bartei, wie ber Autor; er muß über fein Ausftreichen, über fein Rein fo gut und icharfere Rechenichaft geben ale ber Berfaffer über fein 3a; benn er fangt bodmutbig ben Streit an; er ift Unterbrilder, und gwar Unterbrilder bes ebelften Safte ber Menichbeit, bes beften Gefdopfs ber Schöpfung, bes Lichts, ber Bebanten., ber Seelenfreiheit. Alle Befferung tann nur burch Erleuchtung werben, ohne Ropf und Sirn regt fich weber Sand noch Ruf.

Ich bin ferne bavon eine zügessofe Frechheit ober Gleichguttigseit der Gedanken zu empfehen, inspiderheit wo sie ossenarden bie Raber bes Staats inne halt, sein Brincipium unwirsjam
macht, und asso gerade seine Zwede und Gillcseits störet. Wohlsepn gehet dem Menichen über Speculation, das Wohlsepn vieler
ihren gehet dem Menichen über Speculation, das Wohlsepn vieler
ihren bie Speculationsgillcseigkeit Eines. Ich glaube asso, es sein dem Staat freigelassen, ja nothwendig, gewisse Wissenschaften, sowie
Ergöhlichseiten und Beschäftigungen gerade auszuschließen, wenne
er sie mit seinem Principium der Wirfannselt nicht binden zu komnen
sich getranet. Alles darf nicht überall wachsen. So wie es selbst
nicht allenthalben stehen will, so hat auch der Gariner Freiseit es

nicht überall fleben ju laffen wo es fich binbrangt; nur burch biefe Einschränfung und Ausschließung wirb Richtigfeit, 3med, Orbnung, Schönbeit und Ruben, b. i. Felb und Garten. Ber Unfraut ungestört machfen laffen will, weil es zuweilen icon aussiehet und boch auch in feiner Art gut ift, ber barf nicht faen und ernten. Durch Ausschließung ber Uebel fingen alle alten Gesetgeber an auf bas Gute au wirfen. Dofes verbot feinem Bolf bie Abgotterei; bie Bilbnerei mufte er alfo mit unterfagen und alle iconen Runfte ber Götterfefte. Bie ftrenge mar Luturg! Dur burch Ausschliefjung ber Ueppigfeit wie in Biffenschaften, fo in Gitten, gelang es ihm fein Bolt auf ben Mittelpuntt feiner Starte, fpartanifche Tugenb und Baterlandeliebe ju brangen und barauf feftaubalten. Cobalb Sparta aus fich felbft ging , und alles mas ju ihm wollte bineinlieft, verfiel es. Auch bem milbern Golon mar nicht alles gleiche gilltig. Er fagte ju Thefpis, ale er bei feiner Biebertunft nach Athen bas erfte Tranerfpiel fab: "ich wundre mich baf bu bich nicht icameft vor einer fo großen Berfammlung ju lugen;" und als Thefpis fich mit angenehmer poetifder Erbichtung enticulbigen wollte, folug er mit bem Stod auf bie Erbe und fagte: "finben wir einmal an ber Luge ju unferer Beluftigung Gefdmad, fo wirb fie fich balb and in unfere ernftlichften Gefdafte einschleichen." Die Gefdichte Athens bat Colons Beiffganng offenbar befraftigt. 3ch entideibe es nicht ob Cato gang unrecht gebabt babe, ba er ber Aufnahme jebes muffigen griedischen Schwäters fo icarf entgegenfprad. Dich blintt, ber Erfolg bat fein Wort befraftigt, und wenigstens mare Benrtheilung und Unterscheibung beffen was aufgenommen werben follte, Rom nicht icablich gewesen; guleht mar's an fpat, ba ber Willfur und bem Gefchmad ber Luculle alles frei fanb. Gleicherweife tann's auch noch Republiten und Stabte geben, mo g. E. bie Einführung eines Schaufpiels nicht bom beften Erfolg ift, und bie Regierung fich berfelben, trot aller Declamationen und Basquille

ber Schöngeifter und Auftlarer ber Belt, ernftlich wiberfeben barf und muß. Jeber Staat hat feine Zwede, fein Peinetpium, seine Grangen; je mehr die Regierung biefe in allem, also anch in ben Besehen über Literatur und Runfte, im Auge bat, besto mehr wird ber Staat gebeihen und mit hinvegräumung bes fremben. Untrauts gleichfam auf feiner Burgel seben — — 1

Mus biefer Weisheit einschränkenber Gesehe solgt aber nichts minder als blinde Dummbeit in Berwerfung alles Keuen und Rücksichen, was nicht nach unsern hier ift, kurz, Inquisition. Diese nimmt nicht den Unterm him ift, kurz, Inquisition. Diese nimmt nicht den Staat, sondern ganz etwas anders zur Reiglein ihrer Eenfur, zur Regel ihrer Unterdrückung an; und meistens ift soches Bodens dulness, die bleierne Götlin mit derichsselnen Anch ift's ein großer Unterdrück fremde Wissenschaften nicht einzusassen, und ist ein großer Unterschied fremde Wissenschaften nicht einzusassen, wie die nicht der Regenung und weinen der zum Wösen. Schaft das Ange der Regenung und nimmt zum Grundsat; "daß nur nichts anders werde! daß alles, wie es ist, bleibe!" (und meistens ift dies der löbliche Grundsat), so ist sa sicht Weiseit sondern Schaf, nicht Anhe sondern Grausanse keit und Schwacheit. Einmal ist's gewiß daß nichts in der Welf,

Duller.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mir gestehen daß die hier vorgetragene Lehre nicht ohne Bebenktichleiten scheinel. In einem Staat wo nicht eben immer die erhabenfte Weisbeit mit großer Kraft herricht, wer wird entscheine oh nicht alles was über bie Gemeinbeit (Wulgaritäh fich erkeit, entschellich unt inssern gesährlich ift als die Geborchenen dabund flüger merben könnten als die Befehlenben. Die vorderrischende Cafte, sep sie abeilg ober geistlich ober büreauratisch, mir gegen alles Liberale viel einzumenden wissen. Eine gute und wach am e Regierung darf (glauben wir) Brisbeit gestatten; se soll weuen nicht gesche Lassen, sondern wir best den Mendwerd ein Brrithere nicht im Berbet entgegengesetzt werde, sondern die unüberwindliche Kraft wohl dargestellter Wahrbeit. Siezu werden die Mittel nie schlen, wenn sie de erten Köpfe sich als Kreunde und Gebüllen afforliet dalt.

mas es ift, bleibe. Es nutt fich immer ab; feine Banbe und Trieb. febern werben ichlaff und matt, und wenn nicht nachaefeben, nicht nachgebolfen wirb, fo flebet unvermutbet bas iconfte Bert, jumal bon vielfacher Composition, ftill. Gewiß ift bieg ber Fall mit ben Biffenicaften im Staat, in Berbaltnig ju feinem Auftommen ober Ginten. Die Bage ift bier fo fein, bie Grabe bes Berbalt. niffes fo manderlei und vielfach, bag gewiß tein ichläfriger Cenfor ober folgbummer und bummftolger Inquifitor gur Enticheibung geboret. Und immer buntt mich's, eben biefer Berflochtenheit und ber Schwachbeit menfchlicher Entscheibung wegen, beffer frei ale ftlabifc, milb ale enge und graufam au febn, aumal wo es bie auferften Bebürfniffe bes Staats gar nicht berühret. Jener Ronig bon Frantreich ift laderlich ber in ber mittleren Beit gwifden ben Rominalien unb Realien ber Scholaftit, amifchen quisquis und kiskis enticheiben wollte, und bagu lettres de cachet brauchte. Der Bapft ift laderlich ber ben Bifchof Begelius in ben Bann that, weil er Begenfüßler annahm. Das Gericht zu Rom ift unvernünftig und graufam. bas ben Galilei ins Befangnift marf, weil er's unter ben Sternen anbere fanb ale fie es finben wollten. (Ueber bie Sterne ging ibr Befichtefreis nicht, weber fie noch Galifei tonnten bon bortber Mb vocaten bolen). Es ift laderlich wenn Sarbeb fich über ben Ilm. lauf bes Blute bor Gericht bertheibigen mufite, und abideulich wenn in ben mittlern Zeiten bie beften Leute ilber bie mabrften Entbedungen, Meinungen und Sphothefen ale Bauberer und Gotteslaugner verfolgt, verichrieen und verbrannt murben. Go bilntt es une jett; ihnen bamale nicht alfo, und fo follen bergleichen baffliche und ichredliche Fehltritte ber Rachwelt wenigstens Barnung feun, Bieles wirb entbedt werben mas noch nicht entbedt ift: viele Borurtbeile gernichtet werben bie jett noch als Babrbeit gelten. Konnen wir fie felbft nicht wegraumen, fo laffet uns wenigstens beffere, mächtigere Banbe baran nicht binbern; bem Licht und ber freien

Luft wenigstens nicht Kenfter und loder verfcbliefen, wenn fie mit Bewalt ju uns wollen. Be gegrunbeter ein Staat in feinen Brincipien, je geordneter und heller und ftarter er in fich felbft ift, befto meniger läuft er Gefabr bom Binbe jeber Meinung, bon iebem Basquill eines aufgebrachten Schriftftellers bewegt und erfouttert ju merben; um fo mehr wird berfelbe auch Freiheit ber Bebanten unb (mit einiger Ginfdrantung nach feiner Situation und Lage) Freiheit ber Schriften gonnen, bei ber bie Babrbeit am Enbe boch gewinnt. Rur Torannen find argroßbnifch; nur gebeime Bojewichter furchtfam. Ein offner Menfc, ber Recht thut und auf feinen Grunbfaten feft ift, lagt alles über fich fagen. Er manbelt am Tage und nutt felbft bie araften Ligen feiner Reinbe. Go auch eine Regierung, auf Gefebe, Freibeit unb Bobl ber Denichen gegrunbet; fo auch eine Religion bes Staats, bie mahr ift und burch jebe Beleuchtung nicht anbere ale enblich geminnen tann. Alle Monopolien ber Gebanten finb icablich; alle brudenben Bunfte und Societäten berfelben finb - bie und ba noch, nirgend aber milffen fie letter 3med werben. Richt ihnen foll bie Babrbeit, fie follen ber Babrbeit bienen, ober fie find ibrer Stelle nicht werth. - Ueberhaubt ift Freiheit ber Gebanten bie frifche Simmeleluft in ber alle Bflangen ber Regierung, jumal bie Biffenfchaften, am beften gebeiben. Der Regent eines Staats muß beinabe obne Lieblingsmeinungen fenn, bamit er bie Meinungen aller in feinem Staate umfaffen, bulben, lautern unb aum allgemeinen Beften lenten tonne; baber find große Regenten auch fo felten.

2. Raber wirft bie Regierung auf bie Biffenfhaften burch Gelegenheiten bie fie ju ihnen verantaft unt istbert, und biefe werben insonbergeit burche Band ber Lanber und Religionen, burch Rriege, Bundniffe, Sanbel. Briedenland betam feine Buchfladen aus Bonicien, seine erften Reime ber Einrichtung aus Aegupten; Etrurien aus Aegupten und Griechenland, aus Griechen

land Rom, aus Rom bie Boller. Die Garacenen holten aus Ronftantinovel Bucher, Biffenicaften, Runfte; von Sargcenen betamen fie bie Chriften. Unter biefen bat ein Land vom anbern gelernt und geerbt; oft gieben Regierungen bie Rette von Wiffenichaften bon Land ju Lande, und bie Borfebung gebraucht bagu gumeilen bie blutigften, foredlichften Bege, Alexanbers Bug in Affen lieft Biffenichaften und griechische Sprache bafelbit; bie Romer übermanben bie Welt und pflangten überall ibre Gefete und Denfart; bie Barbaren flürzten über Europa und wurden enblich von Religion und Wiffenschaft gebanbigt. Die Saracenen überschwemmten Granien und Italien, und liegen Refte und Spuren ibrer Renntniff. Die Rreugglige erweiterten Europa's Begriffe und gerbrachen feine barten Banbe: bie manderlei Rriege ber Machte Europa's unter fich ichleppten Lanber in Lanber und theilten einander (folechter Erfat, fo großer llebel!) menigftens bie und ba Buder, Renntniffe, Meinungen mit. Es ift bekannt mas Spanier und Frangofen lange Beit nur auf Deutidlanbe Sprache gewirft baben; in Biffenicaften, wie mit ben Kamilien unferer Regenten und unferm armen Blut baben wir ja beinabe allen Bolfern Europa's gebienet. Bober fommt's baft unfere Literatur ein foldes Gemifch ift, bas für groker Fructbarteit ju feiner Beftanbbeit tommen tann? wir find in emigem Conflict mit une felbft und anbern Rationen. bie une brauchen und verachten, benen wir bienen und fie verebren - Wie Deutschlande Berfaffung und Geschichte ift, ift auch feine Literatur -

Es ergibt sich von selbst bag nicht alle Mittel solcher Mittheilung und Gemeinschaft ber Bölter gleich gut sind; ber Weg bes Krieges und ber Diensbarkeit ift ber härteste und schlechteste. Sich in die Diensbarkeit zu filtigen ist leicht; nicht immer aber fommt ein Moses, ber sein Bolf befreie und es basilr auch mit bem Naube ägyptischer Gefetzebung lohne. Die wilben Kriege pflangen Haft liebe der Boller; bie Liebe und bessere Bertantschaft, bie herte Berte AxXV. 3. Bill. m. Gefd. X.

fie fliften, mar wenigstens nicht ber Rriegenben 3med. Welch ein iconeres Mittel ber Ausbreitung guter Renntniffe maren bie Colonien ber Alten! Phonicier und Griechen haben fich baburch berewigt. Gie veranlagten neue Gibe ber Wiffenfchaften, fo wie ber Sanblung, und beidamen bie Ctabliffemente ber Chriften in ben mittlern Beiten febr. Marfeille betam feinen Botheas, wie Batavia und Gog noch feinen gehabt bat, und vielleicht nie baben wirb. Die einzigen Colonien ber Englanber machen eine emigrlibmliche Ausnahme. Bielleicht wenn bie Biffenfchaften in Europa verfallen fenn werben, werben fie bort aufgebn, mit neuer Blutbe, mit neuen Fruchten. Die Bemühung eines Staats uncultibirte Striche gu cultiviren und mit gludlichen Ginwohnern gu bepflangen, ift, wie auch bas Rab bes Schidfals laufe, bas reinefte Berbienft für bie Nachwelt. Die iconften Striche ber Welt, felbft in Europa, liegen jebo noch obe. Griechenland und Rationen bie ihm gleichen, find traurigicone Buffen; vielleicht wird fich bas Rab bes Schidfals febren; bie Lanber am ichmargen Deer und weit umber und tief binunter werben aufleben und in neuen griechifden Wiffenfchaften und Tangen vergnügt fenn. Gludlich moge bie Regierung fenn, bie ben Strom einer gerechten und iconen Bilbung babin leitet.

Oft waren Reisen, jumal veransasset von ber Regierung, oder von Staatsmännern und Hillosophen selbst angestellt; dag Mittel ber Verpssenjung der Bissenstagen selbst angeben de Gegend in Gegend. In Griechensand reiseten die Philosophen und Gesend in Gegend. In Griechensand reiseten des Philosophen und Gesengeber selbst. Louise von hill Reisen state der Angeber selbst der Angeber gesten der Renglichten, Kreuzisige, Secadenteuer derzseichen. Beise Sagen der Normanner, die meisen Fabeln und herrschend Gedichte, zuleht hellere Rachrichten und Meinungen den streiben Bölsten samen daßer. Die damtelse unt berfosisier, die Bekanntischieren formlicher und enger. Die Zahrhunderte der Regeciationen tamen

(fo viel ihrer befannt fint, eine bunbige Quelle ber Gefchichte!); enblich tam bie Beit ber wirflichen gelehrten Reifen. Lubwig XIV. fanbte folde jum Ruben ber Biffenicaften und jum Rubme feines Reiches aus; anbere find ibm gefolget. Die Reifen Tourneforts, Baillants, Caffini's; bie fpatern Reifen ber Afabemiften für Aftronomie und bie Geftalt ber Erbe, bie Reifen ber ruffifchen Miffionarien nach Siberien für naturlebre und Geschichte ber Lanber. bie neueften englischen Reifen ju Entbedung bes Meers und neuer Lanber, find ansehnliche Mittel ber Regierungen zu Erweiterung ber Biffenichaften und Renntniffe unferer Erbe. Europa bat jest einen Borgug vor allen Beiten baf es bie Lanber ber Belt burch Dacht und Schifffahrt bindet, mithin Belegenheit bat auch nach Reuntniffen ju reichen, wobin es will. Englander und Frangofen baben gewetteifert une Dentmale bee alteften Afiens ju geben, und Unquetil 1 bat in feinem Entbedungseifer gar eine manbernbe Atabemie für alle Belttheile porgeichlagen, ber nichts als ein Lubmig XIV. feblet -

Bu eben solchen Veranlassungen gehört noch daß eine Regierung die Schätze der Literatur ihre Land darin sien Kegierung bei nicht zu verheimlichen sind; benn auch darin sind die Wissenscheitlichen bei die Bissenscheitlichen bei Ginachbeit, Barbarei und Erägheit, wenn eingeschlossen wird was gentein seyn soll, wenn, was gebraucht werden soll, vermodert. Eingeschlossen vergietete Urtunden und Manuscripte, unzugängliche modernde Archive — wie viel sind nicht noch ihrer! Welch ein Vortheit wäre es sit de allgemeine Literatur Euroda's, wenn eine glitige Rezierung sich um die literatischen Schätze Konflantinovels, Escurials, Azgybrens, so vieler undurchsuchen Bibliotheten und Klöter in Europa (seiht in Deutschland). Arita und Assen bekümmerte, und das ohne Zweizel

ungähig Mertwiltbige aus Licht brachte! — Roch find solche Beranlassungen und Gelegenheiten in Menge; sie können aber hier nicht aufgegählt werden, weil sie einzeln sind und meistens ein glücklicher Aufall sie dem Bachenden gibt.

3. Ergiebung war bas große Triebmert ber alten Regierungen, mit bem fie auf Gitten und Biffenschaften wirften. In Republiten fiebet man mehr auf fie ale in Monarchien; in fleinen, einfachen Staaten mebr ale in unenblich aufammengefetten ganbern. Unter bem 3och bes Defpotismus verschwindet bie Ergiebung, und bie öffentliche Gorge für fie; ber bat anbere Banbe bie Denfchen gu lenten ale fruheingeprägte eble Begriffe. Und mas follen auch biefe? wie find fie moglich mo ein Bolt fie in lebendigen Beifvielen nicht um fich fiebet, wo es felbft bas foredlichfte Gegentbeil ift von bem was bie Erziehung gut beifet? Die grunften Blatter ber Lorbeeren römifder und griechifder Gefdichte verwelten in folden Sanben gu elenben Phrafen; man lernt und fieht ewig Borte, weil man bie Sachen nicht anwenben fann, weil ber Jubalt felbft für uns ju groß ift. Regierungen geben alfo ben Biffenichaften ben tobtlichften Streid, wenn fie ben Menfden bie Ginne nehmen mas gut und icon ift in ihnen gu feben, mas baglid und ichlecht ift ju berbammen und wie bie Bolle felbft ju flieben. Ein freies Berg erzengt auch eine freie Geele; ein ebler Beift tann nicht wurdig benten und unwilrbig leben, Eprannen erzengen Stlaven, Bortframer, Bebanten, Schmeichler, friedenbe niebertrachtige Seelen - bas zeigt bie gange Beidichte. Dit ber Regierung berfällt bie Ergiebung, mit ibr Biffenicaft, Freibeit. Duth eines Bolte, alles.

So war's mit ber Erziehung ber mittlern Zeiten. Der geiftliche Despotismus sette Wissentichten, bie qu lebren sein sollten, in Form und Methobe; alles gerieth barnach. Ein gleiches ift's mit ber Erziehung noch jett in schecht bestellten Staaten, so bag man sie und die öffentliche Bitbung gewissermaßen einen Spiegel von jener nennen sam in Mängeln nud Sestern. In Andern wo deine Retigion gitt, wird sie auch in Schusen nicht getten; wo Allefranken am Ander des Staats sind, werden auch Altsranken kehren. Einem vernilnstigen Regenten kann's gewis nicht gleichgiltig sehn welche Wissenschaftliche sie auf Schulen gelehrt werden? welche ersten Eindrich gelein flüstiger Blitzer und Unterthan bestemmt? mit welchen Jünglingen die Armter seines Staats besetzt werden? Alle bessere Bitbung fängt hier von Jugend auf an, im fillen, im keleinen.

4. Die Ergiebung bauert burche gange Leben, und bas wirtfamfte Mittel wie ber Staat auf Biffenschaften wirft, ift ibre öffentliche Unwendung und Uebung. Jeber Runft ift's bie fconfte Belohnung wenn ihr ein Rreis ber Uebung wirb, indem fie fich als Rraft fühlen barf und ftrebet; eine mußige Rraft brildt nut, ein nunlities Korn vermobert. Dieft war bas große Mittel woburch. nebft ber Ergiebung, Griechen und Romer wirften; Die Wiffenschaften wurden ihnen lebenbige Bflangen, burgerliche Rrafte. Benimmt eine Regierungsform ihnen bieft, ben Rreis ihrer Anmenbung, ihres wahren Lebens, fperret fie fie in nufruchtbare Buften ober macht fie jum Schemel ber Unwiffenbeit aller Stanbe, fo find fie, wenn ihre Natur Anwendung will, verborben. Run tann freilich je be Regierung nicht alle gleich brauchen; bie fie aber brauchen tann, brauche fie recht und laffe andere andern Regierungen und Zeiten. Gin Staat ber gegen alle Biffenschaften gleichgilltig ift, ift eine laffige Regierung; ein Staat ber auch bie verschiebenften gleich anwenbet, bat feine Bernunft verloren. Benn ber Schreiber Minifter, ber Briefter Luftigmacher, ber Jurift ein Bibling febn foll, und alle, eben weil fie bieß fint, beforbert und an ibre Stellen gefett werben : mabrlich, fo wird bie Austheilung gelehrter Aemter ein Kartenfpiel; man nimmt bie Rarte wie fie fallt, insonberbeit wie fie bunt ift, und wer nicht hungern will, muß nicht die Wissenschaft lernen die zum Ant gehöret, sondern die zu ihm führet. Briefter zu werben, lernt er enngen; Richter zu werben, helet er die Geige. Schänbliche Berachtung der Wissenschaften und des Staats selbst im Staate! Wer wird sich Milhe geben, wenn Milhe verlacht wird? wer Wissenschaften der Anwendung treiben, wo ihm der Unwissenbste, anderer Taleute wegen, vorlpringt?

Und boch geschiebt bieft ofter ale man glaubt; ja man ift in einigen Rallen icon gewohnt baf es geicheben tonne und burfe. Manche Brufungen, ebe man ju Memtern gelangt, find mabre Basquille auf Biffenichaften und Memter. Dan fragt Gachen, wo es eine Schanbe ift jumeilen fie ju miffen, jumeilen fie ju fragen; man fragt fie auf eine Art, wo es ein Unglud mare wenn ber Gebrufte fie in feinem Stanbe alfo anwenben wollte; ja mas bebeutet endlich biefe gange Brilfung? Gie entscheibet wegen gutommenber Rebenumftanbe nichts; fie taftet, wenn fie auch am beften gerietbe, bas Befentliche bes Amts, bas Innere biefer Berfon wenig an; fie ift ein gutes "bilft's nicht, fo tann's nicht icaben." Unb fie icabet wirklich; wie alles mas nicht nutt, wo man Buffe will, ichabet. Beiß man, wie fcblecht bie Bforten zu ben Memtern im Staate befett finb, fo ruftet fich jeber aufe elenbe Compenbium ber Kormein, bie bon ben Thurbütern gefragt werben, lacht felbft barüber und paffiret. "Gi, wenn ich nur meinen Strot, meinen Butter und Baper tann, rechtlebrig und friechenb, ober ichieflebrig und galant; wer forbert niebr?" Go find manche Stanbe jum Bobel binabgefunten, und gange Biffenicaften mit ibrer Anwendung unter bie Schlaftruntenbeit, Unmiffenbeit, ben Beig ober anbere Leibenicaften ibrer Brabeuten bertauft; in weniger Zeit wird fobann bas mabre Berbienft ber Aemter Austheilenben und Empfangenben felbft aum Gelpott und Etel. Erftere find fich bewußt ein halb Jahrhundert fo ausgetheilt ju baben; warum follten fie jest anbers?

Within ift die Wissenschaft der Art verdannet, wenn gleich das Hormular ihrer Wittbe sich auf unmätge Art sorterbt. Die wirkliche Amwendung derselben widerspricht ja dem Formular, und der össenstliche Contrast macht oft nur die Sache ärger. Sepn wollen und nicht seyn, ist schlimm; seyn sollen und doch auch nicht seyn sollen und bied Auch sicht seyn sollen, und bieder Wibersprische sind in Absicht auf die Amwendung mancher Wissenschaft der Länder und de Anwendung mancher Wissenschaft der und den Erzischungskand wechte — anderer zu geschweigen. Was würden die Allen, was würde Ruma, Lyturg und Solon sagen, wenn sie diese Einrichtungen (die Anwendung und Triebsedern der Wissenschaft seyn sollen) sägen?

Das wahre Ange und ber göttlichste Blid eines Regenten ift, in jedem Stande, in jeder Wissenschaft den Werth zu entbeden ber in ihnen liegt, und sie zu diesem Werthe mit wohltstätiger Jand gleichsam zu zwingen; genau die Jugänge zu bewachen, wie Wissenschaft Belohnung sucht, und sie auf den Plat im Staate zu führen wo Wirtsamteit ihre schöhnte Belohnung ist, und wo ihr Gutes sich auf alle benachbarten Stände sortbreitet. So werben Kräfte gewecht, so werben Wissenschaft und Taben aufs neue gewirdet. Trajan und Gustau Abolph waren nicht gelehrt; sie trugen aber zur Aufnachme wahrer Wissenschaft mehr bet als vielleicht Dabrian und Christine; sie wußten sie anzuwenden, zu schähen, zu gebrauchen,

5. Groß ist der Einstuß den dergleichen Anwendung auf die Wissenschaften, nicht nur an sich, sondern auch als Bordits and der ver betrachtet. Der Literatur eines gangen Landes ist's Ehre und Freude wenn ihre Lieblinge geehrt, gebraucht, geschäftig sind; sie fünd die Aufmunterung der Jünglinge, ihre thätige Beschlife, und treiben junge Anospen hervor. Alle goldnen Zeitalter der Wissenschaften beweisen's daß in ihnen nichts so wirfend und hinreisend war

ale bas Beifpiel, und bas lautefte Beifpiel gibt immer bie Regierung, Benn in jebem Stanbe nur einige gefdidte Danner am Bert finb, fo meden, fo bilben fie balb ibres Gleichen; unvermertt wird Unwiffenheit und Finfterniß in ben Bintel verbrungen und muß tniriden und fich icamen. Bebe Biffenfcaft, wenn fie nur bon einigen Beifpielen wurdig bebanbelt warb, breitet auch auf anbere, insonberbeit nachbarliche Wiffenschaften, Burbe und licht aus; gulett werben auch, wenn auch nur bem Contraft ju entgeben, bie Eden lichter. Der gangen Schriftftellerei eines Lanbes ift's Bortbeil wenn fie Schriftsteller von anertannten Berbienften auch im thatigen Leben gehabt und insonberbeit frube gehabt bat; fie baben ihren Geift ben Schriften eingepräget, und biefe werben Dufter. Englanbern, Italienern und Frangofen, noch mehr aber Griechen und Romern, bat's gewiß nicht geschabet baf bie würdigften Danner ibrer Regierung auch geschrieben und jum Theil bie Sanblungen ibres Lebens felbft verfant baben. 3ch weift es mobl baft porzifalicher Beift nicht eben an porgliglichen Stanb gebunben feb, und oft mit bemfelben munberbar contraftire; an borgugliche Beidafte aber follte er gebunben fenn, und biefe follten im Ctaate und in ber Wiffenschaft vorzüglichen Stand geben. Es ift nicht bas befte Beichen wie in Deutschland Biffenschaft und Regierung mit einanber fteben, baft jene biefer fo verächtlich ift und fich fur Sochachtung nicht ju laffen weiß wenn ber Dacenat fich berunter laft ein Blatt ober ein Bud - ju fdreiben. In anbern ganbern ift eine Glavenmiene ber Art unerhort; wenn ein Minifter und Carbinal ichlecht fdreibt, fo bat ein Minister und Carbinal — fclecht gefcrieben.

6. Ohne Zweisel ift's noch eine größere Aufmunterung ber Wissenschaften wenn ber Fürft selbst Beispiel gibt; allein sast in das Beispiel zu boch, ju thener. Freilich wenn ber hummel, wie Majer, Marc Antonin, Friedrich und wenigen andern Regenten, bie seltenen Gaben gillatich zu benken und zu handeln vereinigt, daß

bie Feber weber bem Scepter noch Rriegoftabe ichabet, fo finb eben fo außerorbentlich bereinte Gaben an ihrer Stelle boppelt ehrwürbig und icatbar. Deiftens ift aber ber Rame eigentlich gelehrter Bringen ber Geschichte nach ungludlich. Richt an fich felbft; benn Wiffenichaften und bie Gabe zu berrichen, bie felbit bie bochfte Wiffenschaft ift, ftebn in teinem Streite; nur freilich bes fo leicht gu befürchtenben Difibrauche wegen. Der gelehrte Rurft liebt vielleicht Dufen und nicht Geschäfte; er sammelt Gelehrte um fich, und vergift bie Manner bes Staate; Feinbe bringen ibm auf ben Sale, er liebt bie Rube, und ertauft vielleicht einen fcimpflichen Frieden. - Bu theures Opfer für bie Wiffenschaften, Gbre und Glüdfeligkeit bes Staats, bie fich auf Birten und nicht auf Denten allein grunbet. Co übereilte Chriftine unwürdig ben Frieben, und vernachläffigte bie Regierung, und verschwenbete bie Guter bes Staats. Co mar Alphonius in Castilien, Erich in Danemart, Raifer Friedrich III in Deutschland, so viele Raifer in Drient, so manche Defroten in Rom gelehrte, aber läffige ober ungludliche Raifer, bie felbft burch ibr Beifpiel und ihre Regierung ber Wiffenschaft mehr berberbten als nütten. Am meiften ift aber auch ber Beidmad ber Monarden ber freien Wiffenschaft furchtbar. Ift er gut, fo ift nichts wirksamer ale bieg Borbild; wo nicht, nichte fcablicher ale basfelbe. Der Befcmad Macenas und Caligula's, bie Berfe Rero's und Sabrians, bie fopbiftifche Spitfinbigfeit Jatobs I und andere Beifpiele, nebft ben übeln Folgen bie fie gaben, find Barnungen in ber Geschichte -

7. Am besten spricht ber Regent burch alsgemeine Schätung und Belohnung. Zu ihnen gebört baß er bie Wissenschaften senne und liebe, baß er auch druch eigenen Bersuch, wenigstens in der Augend, ihre Milhe kenne und zur Aufmunterung seines Geistes miteisere; der thätigste Einfluß aber bleibt ihre Anwendung im Staate. Be ebler, wahrer, zwecknäßiger diese ist, deho höher keigt der Ruhm und das Berdienst des Füssens oht der Ruhm und des Berdienst des Füssens oht der Ruhm und des Berdienst des Fürsen oft durch Vergleichungen

bon Jahrhundert ju Jahrhundert bober. Behn Milrften in gebn Beitaltern tonnen Gine Biffenschaft icagen und lieben; aber in febr verschiebenem Grabe ber Burbe, bes Berftanbes, bes Gluds, bes Berbienftes. Schone Biffenfchaften, Bhilosophie, Religion, Berebfamteit, Dichtfunft - ju allen Beiten eine und biefelbe Sache; aber in berichiebenen Beiten und Regierungen wie anbere angefeben, angewandt, belobnt, bebanbelt! Auf biefer Laufbahn liegt ber Rubm bes Rürften; er wetteifert mit allen anten Regierungen bie bor ihm maren, um bie Talente feines Beitalters, feines Reichs noch beffer ale jene, noch nutbarer und ebler gu brauchen. Ein Fürft ber Biffenichaften liebt, aber ichlechte Biffenichaften, bagu enge, fleinfreifig, unebel, wird ben beffern burch feinen Ginfluß auf biefe gewiß ichaben. Der Geschmad bes Bergogs von Orleans als. Regenten von Frantreich, Rarle II von England, Raifer Julians u. a. breitete fich balb umber: alles fucte Golb, liebte Rothmalereien und ilprige Gebichte, Theurgie u. bergl. Sinter bem Grabe bes Regenten ericbeint balb feine mabre Bestalt: auch mit welcher Renntnig und Reigung er Biffenichaft liebte und befohnte. Die Rlittern ber Gitelfeit bleiben im Strom Letbe: leerer Dunft. ben man feinen Beitgenoffen machte, tommt nicht binuber. Auch wirb fobann meiftens bie Disproportion bom Bollen und ber That, bom leeren Streben gu nichtigen Enbaweden fichtbar. Der Fürft ber burch bie Ehre feiner Gefellicaft bamonifc machen, burch Golb Genie inspiriren will. berührt meiftens mit beiliger Sanb -Rropfe. Der Ginfluß ber Regierung ift, wie bie Witterung, wie Gott und bie Ratur wirfen, nicht willfürlich und wortlich, fonbern im bodften Grab ftille, fortgebenb, thatig.

## 7. Allgemeine Beobachtungen von Beränderung der Biffenschaften, nachdem fich die Regierungen verändert.

Alles ift auf ber Erbe im Wechfel, so Wissenfenschaften, so Staaten. Die Wissenschaft, wie die Regierung in abstracto, ist auf unsern sich immer drehenden Balle noch nicht erschienen, auch vielleicht nirgend erschienen. Sie sich also zu gedenken, nach diesem Ideal, einem schönen Trugbitde zu haschen, ist sowie nur die inn biesen. Deal, einem schönen Trugbitde zu haschen, ist sowie den mit den mit ben Wege); der Welt indessen, ist sowie der nur einzelnen Bigen nach solchen und boschen Beranlassungen die Entwidfung gewisser Localumstände gewesen. Je vorrheilhafter diese waren, se langen, thätiger und bester gewesen. Je vorrheilhafter diese waren, se langen, thätiger und bester sentwickelt wurden, desto dieser Ankenbeuten gab's in Wissenschaft und der Regierung. Der glänzendste Wonarch ist nicht immer der größeste, die Zeit der Willitze einer Wissenschaft nicht immer der größeste, die Zeit der Willitze einer Wissenschaft nicht immer die verdienstreichste. Wer gestet, wer den Acker durchgebrochen und die Frucht hergeschaft hat, that mehr als der das erntet.

Es wird leicht ben Faben biefer Beränberungen auf unserer Trbe zu verfolgen, aber schwere sie mit beutstichen Charatteren zu bezeichnen, und noch schwere sie mit ben Regierungen ihrer Zeit zu berechnen. Man nennt ilber Wissenschaft wird Zeitsten allgemeine Worte, 3. E. Republit, Monarchie, Despotismus; Poesie, Verebsamteit, Philosophie, Klunke, beren Seit fich voch so sehr veränbert zat, die oft nach weniger Zeit an verselben Etelle nicht mehr basselbe waren. Keine zwo Republiken und Monarchien sind sich versenschaften, sie Zriebstebern ihrer keine zwo kepubliken und Monarchien sind sich versenschaften. Die Zeit lelft veränbert eine jebe mit ihren Womenten, und ber philosophischen Seichichte bleibt nichts librig als biese Einzelnheiten schaft zu bemerken und anzuwenden! Ich wünfchte wir hätten eine solche philosophische Gelgichte sowost der Wiffenschaften als von Begrenngen und ihres Einfulffen in einander! Schine Bruchftlick bosen wir insonderchin ber politischen Gelglichte, in Bearbeitung einzelner Perioden berfelben; der Daum des Gangen, "wie Wissenschaft in ihren Zweigen und Früchten, allmählich, hie und ba, und durch welche Beranlassungen sichtbar worden," sollen, und burch welche Beranlassungen sichtbar worden," solle

Die väterliche Regierung icheint querft bie nothwenbigften menichlichen Renntniffe, infonberbeit Religion gegrundet zu baben, welche lettere unter bem Defpotismus jur grofeften Bracht gerieth, und fich ibm gleichfam jur Seite fette. Defpotismue icheint bie Renntniffe, unter bem baterlichen Regiment erfunben, ju Gefeten bes Lanbes firirt, biemit querft genutt, nachber aber infonberbeit burch fein Uebermaß, feine Gewaltthätigfeit und Billfilr unenblich geschabet gu haben. Der Baum ber Biffenschaft ftanb ftill, und muche nicht weiter. Die Freiftaaten brachten Dag und Berhaltnig wieber, fowohl ber Bürger ju einanber als ber Wiffenschaften jum Ctaat; fie unterfcheiben fich alfo überall burch Ratur, burch menfchliche ober politifche Babrbeit, burch gemeine Rutbarteit und Berbaltnif. Bar bie Republit Demofratie, fo maren's Bollemiffenicaften bie ba blibten, Boefie, Rebetunft, Bobularphilosophie, Rlinfte bie ins Auge ober Ohr fielen. War fie Ariftofratie, fo waren's mehr Biffenicaften ftiller Ueberlegung, Staatsfunft, Bbilofopbie, Befdichte; waren beibe Formen vermifcht, fo liefen auch bie Biffenschaften beiber burch einander. Ift eine Republit auf Fleiß, eingeschloffene Emfigfeit. Aderbau und bergl, gebauet, fo werben bie Runfte bes Mutlichen und ber Sparfamteit gelten. 3ft fie eine Republit bes Sanbels, fo wirb fie bie Renntniffe treiben bie ibn begunftigen, ober bie er bervorbringt, nachbem er ift. Gemießet fie felbft bie Ausbeute bavon, fo merben's Runfte ber Ueppigfeit fepn; ift fie nur Unterhanblerin bie fich burch Sparfamteit erhalt, to wird fich biefer Charafter auch ibrer Biffenichaft und Lebensart mittbeilen. Ueber alle biefe Bemerkungen find bie Freiftgaten Griechenlanbs und in neueren Beiten Benebig, Moreng, Schweig, England (fofern es Rebublit ift), Solland Beuge. Ift ein Freiftaat auf Rrieg gegrundet, fo ift biefer Grundfat entweber Bertbeibigung besfelben, wie Sparta; mithin balten fich auch alle Wiffenschaften und Runfte in bem Rreife. Dber er will angreifen, überwinben, fich ausbreiten, fo bat er bas Schicffal Roms, burd feine Grofe unterzugeben, in Biffenichaften wie im Staatswerthe. 3ft eine Monarchie auf Untergang ber Freiftaaten gegruntet, fo find biefe entweber bloke Eroberungen, wie bie Rebubliten Griechenlanbs unter ber Monarchie maren; mitbin tam fic ber Alor ibrer Biffenichaften noch eine Zeitlang erhalten, nachbem ibr Buftanb minber veranbert wirb, und bie Monarchie, ibre Grobrerin, ibres Beges gebet. Ift bie Monarchie burch ichredliche Difibrauche ber Freibeit aus bem Freiftagt felbit entftanben, wie ju Rom, fo verbient fie felten biefen Ramen : fie ift meiftens Tprannei, Defvotismus. Die Blutben bes Freiftaats geben alfo fonell zu Grunbe, nachbem fie vielleicht eben im bochften Triebe ibres More maren. Rommen Umftanbe gufammen biefe Tyrannei bei Beiten einzuschränken, bem Staat wo nicht wieber bie Freiheit, fo boch eine fefte, gefetsmafiae Monarchie ju geben, fo tann er fich wieber erholen und Krüchte anberer Urt bringen. Wo nicht, und bleibt er fcmantenb, ohne Scheibewand zwifden Gefets und Billfilt, fo geht alles (einige icone Ausnahmen ber Billfur bei Geite gestellt) verloren, wie bie Beschichte Rome zeiget. Die Laft war ju groß als bag fie fich orbnen, ber Staat mar gu machtig ale baf ibn ein anberer, ein Frember vorm Fall bewahren tonnte; es blieb nichts anbers als baß Barbaren, benen bie Schwächen gezeigt maren, ibn und bie Wiffenschaft in ibm, bas nichtige Spinnengewebe, gerftorten. - Gine Monarchie auf driftlichen Defpotismus gegrunbet, ift ein

fcmaches Ding, in ewigem Biberfbruche mit fich felbft und feinen Wiffenschaften, wie bie Geschichte Konftantinopele zeiget. Das Ebriffenthum will teinen Defpotismus, und Bfaffen - und Beibergefdmas tann teine Rrafte verleiben ausgurichten mas es will; alfo bleibt Staat und Biffenicaft in Schwachbeit, Gegant und Abstraction liegen. Die barbarifde Lebnemonardie mar ein ichmades Befen für fich und bie Renntmiffe bie fie nabrte. Dur für ben Rrieg erfunben, muß fie in ewigen Bugen, in beftanbiger Birffamteit febn, ober fie wird Unruhe, und gernichtet fich felbft. Biffenfchaften bat fie gar nicht in fich: ber geiftliche Stand marb amifchengeschoben bieft Sillfemittel au bertreten. Aus Monarchien biefer Art entftanb Defpotismus ober Freiheit, nachbem bie Burfel bes Schichfale fielen; aber auch ber Defpotismus rieb fich ab, und mußte, gleichsam wiber feinen Billen, Monarchie werben, auf Gefete bes Staats gegrunbet. Benn aus feinem anbern Grunbe, fo gefcabe bief baber meil amifden Staaten bon befferer Berfaffung ber Defpotismus feine Stelle, feine Sicherheit finbet, und gleichsam fich felbft bernichtigt. Dief ift bie Gefdicte ber Monardien Europa's in ben letten Beiten, mitbin auch ibrer Biffenfdaften und Runfte. Gie mußten erft bem Lebnregiment bienen, fobann tam auf turge Beit ein subtiler Defpotismus, ber fich immer mehr in geseismäftige Monarchie auflofet. Die flabbernben Raber reiben fich ab und geben fanfter: bie Monarcie mirb eine Dligardie, mo. auf Schmachbeit ober aus Grofe ber Regenten, enblich Gefete regieren muffen und nicht Allrften. Auch bie Biffenschaften werben alfo ben Gefeten bienen, nachbem bas Bohl bes Staats fie forbert; biefer wird Schulen. Mabemien, Seminarien, Stanbe anlegen, ihnen Materie und Lebrart porzeichnen, und fie unter fich und jum Gangen orbnen. Die Monarchie wird eine Bpramibe werben, mo Gefete bie Bafie. Birffam. feit bie Steine, Biffenfchaften ber Ritt berfelben, ber Ritrft ber Gibfel ift, ber auf allem rubet und ihre Beltfeiten orbnet. Die

Biffenschaften bes Wahren und Nühlichen muffen also wahrscheinlich einmal obsiegen — —

Reber Staat bat feine Beriobe bes Berbens, bes Bleibens und bes Berfalls, barnach richten fich feine Biffenschaften unb Runfte. 3m vaterlichen Regiment find fie im Anfange bom reinften Beifte; nachber gebt's icon in Stamme, Trabition, Berfalfdung, Rant, ober Bergeffenbeit und Defpotismus. Der Defpotismus ift meiftens am glangenbften unter feinem Stifter. Gben bie Umftanbe und überwiegenben Talente bie ibn aum Defpoten machten. beförberten auch bie ichnellefte Meufferung berfelben in Bracht, Uebermaß, Sobeit. Die Byramiben in Megupten, bie Bebaube ber Gemiramis find aus ben alteften Zeiten; bie Ruinen Berfepolis geben gleichsam fiber alles Datum ber Geschichte, und verlieren fich im Abgrunde ber Beit. Bon Geichlecht ju Geschlecht fallt ber Defpotismus, und wird Schwachheit, Berwirrung und Unordnung. -Rebubliten find wie Bflangen bie aus Camentornern gezogen werben; ibre Bluthe fommt nicht am Tage ber Saat. Aber fic machfen, fie bauern folang ibre Lebenstraft bauert; bann nehmen fie ab und fterben. Nachbem bie Wiffenschaft enger ober weiter mit ibrem Amed aufammenbangt, tommt fie auch fruber ober fpater jum Boricein; meiftens aber folgt auf bie Beit ber Dacht, bes Blude, ber größten Anftrengung bie Beit bee Anfebens, ber Rube, ber meiftens furgen Blutbe. Dann bluben bie Biffenschaften mit, mit allem was in ihnen blübet. Rann eine glückliche Ariftofratie ber Gefetgebung biefen Beitbuntt verlangern, ober gebt ber Freiftaat gar in eine fanfte Monarcie festgestellter Gefebe über, fo bauret ber Flor langer, wie bie neuern Republifen Floreng, Benebig, Solland, bie Comeig, England, Comeben geigen : wo nicht, fo ift alle Blitthe auch ber Wiffenschaften fcnell vorüber. Ueberhaupt icheint's bag bie neueren Staaten an Starte und Dauer gewinnen mas ibnen an ichneller Blitbe abgebt. Reiner berfelben hat's in turger Zeit so hoch in Kilnsten und Literatur gebracht als Rom und Athen, keiner in so kurzer Zeit solche Meisterflick vollendet; vielleicht aber haben sie Platz getwomen, in einer größeren, stillen Holge, in einstrumigem Gange mehr zu thun und ipr Gutes ungleich mehr verbreitet. Auch das Licht ber Wiederausstelleung der Wisselstelleung der Wisselstelleung der Wisselstelleung der Wisselstelleung der licht der den angegündet und, wie wohl in schwächerem Ganz, die Klamme erhalten hätten. Allerdings aber sind Verpubliken in so glidlichem Zeitraume der rechte Junder der Flamme; die tübnstellen in fo glidlichem Gedanken des menschlichen Seitname, die fisselsen der ind breispalenten wollender worden. Auch in mittlern und neuern Zeiten ist die beste Geschiche, die beste Philosophie der Menschlichkeit und Staatskunft immer republicanisch. Die Monarchie bringt sie meter Geste, und bewahrt sie auf;

Bielleicht konnten unfere Betrachtungen bisber etwas gewiffes in bem Rangftreit ausmachen ber über bie Biffenichaften ber Alten und Renen, vielleicht mit mebrerer Barme ale Bbilofobbie, geführt ift. Daß bie Ratur nie erfterbe, fann man ficher annehmen. Daß fie ju allen Zeiten, auch unter verschiebenen Bollern und Nationalcharafteren, eble Reime mede, ift eben fo gewiß und oft in ben große. ften Digbrauchen bewiefen. Rur bag biefe Reime oft feine gute Stelle finben, bag es an Buffanben fehlt jest biefes, jest ein anberes Talent ju üben, ibm Birtfamteit unb Bettftreit zu berichaffen - nur bas, bunft mich (Rlima und Rationalcharafter nicht ausgeschloffen), macht ben großeften Unterfcbieb ber Biffenichaften und Beiten. Go wie man nun nicht bem Strom ber Jahre und Beltverfaffung gebieten tann bag er rildwarts fliege, wie fein Gesetgeber burch eine Zauberruthe ein Rom, Athen, Griechenland bervorrusen tann wo es nicht ift und in nächsten Anlagen auf Reife martet, fo mare es unvernünftig aus Liebhaberei alter Beiten

bie feine zu verfennen und zu verfäumen, Rom anzugunben bamit man ein brennendes Troja febe und neue Somerifche Berfe lefe. Das Bolteregiment Athens, bie Berfaffung Rome, ba bie Biffenicaften in ibm am meiften blubten, batten Geiten bie wir uns, ibrer Rebner und Boeten wegen, nicht eben gurudwünschen möchten; und bie unruhigen Zeiten Staliens, bie Dante und Betrarch bervorbrachten, find auch nicht neibenswerth. Manche Biffenschaften find icone Blutben ftachlichter Bflangen; berrliche Tranben eines ichmachen Gewächfes von Weinftod; ein reiches Aehrenfelb ift uns nötbiger und beffer, wenn's gleich nicht fo fcon aussieht. Wir find ein Gemifch von Bolfern und Strachen, baben ein Gemifc von Berbaltniffen und 3meden: ber reine griechische nationalcharafter, ihre Ginfalt in Biffenfchaft und Bilbung tann une nie merben; alfo laffet une merben mas wir fenn tonnen, ihnen nachftreben fofern es unfere Berfaffung erlaubt, und in biefer merben mas jene nicht fenn tonnten. Bielleicht erfeten wir an Frucht mas uns, gegen fie betrachtet, an iconer Blutbe, an Dauer und Ausbreitung, mas une an Leben und Innigfeit abgebt.

## Zweite Frage.

Was und wie haben die Wiffenschaften auf die Regierungen gewirkt, in den Beiten Da fie geblühet?

Ich werbe bier türzer seyn können, benn bas meiste läßt sich ans vorstehender Absanblung leicht herkeiten und mit benfelben Beispielen belegen. Ein allgemeines Lob ber Wissenschaften in ihrem
Berfältmisse jum Staat ift bier mein Zwock nicht; ber große Baco, ber gelehrte Barbehrac und andere, jumal die gegen Rouffean's
Preisschrift schieben, und wie er sie selbs rechtstettigt, haben biefen
Gegensland ziemlich erschöpfet. Her kommt's auf bestimmte Fälle Berteres Werke XXXV. 3. Beilof u. Gelde X. 32 und Thatsachen an. — Ich folge ben Schritten meiner vorigen Abhandlung.

1. Die Keime ber Wissenschaften in ber väterlichen Regierung tragen ihr Gutes selbi in fich. Sie waren sanfte Mittel Kinber zu einem Stamme zu bilben und ben Geist bes Baters auf sie zu pragen. Die ersten Spriche und Wörter, Prophezeiungen, Sagen und Lieber eines Stammes, seine Bersuche und Ersahrungen in Sprischwörter geprägt, im Mothologie und Trabition gebichtet, sind von größter Mirtung, oft Jahrunderte, zuweilen ein Jahrande bei binab gewesen. Sie flossen auch in die spätern Juftande ber Bilbung ein, und bienten beisen zu Pilfsmitteln, zu Muftern.

Run tommt's barauf an wie biefe erften Ginbriide ber Biffenicaft beidaffen feben, ob mabr ober falid, gut ober bofe? Babre Erfahrungen aus bem Leben bes Baters, mabre Lebren aus feinem Munbe und mit feinem Anfeben befräftigt, tonnen nicht anbere ale bie befte Birtung auf Bilbung bee Stammes, auf Erleichterung und Bericonerung feines Lebens baben. Go mirften bie Spruche ber fterbenben Bater, ihre Lieber, ihre Gebrauche; man bielt fich an fie wie an einen ererbten beiligen Stab, burch fie marb ber Charafter bes Stammes gebilbet. - Baren bie Ginbrilde bingegen falfc und boje, ftola, graufam, unterbrildent, anmagent; verwischte bas Babre in ihnen bie Trabition, und eine Reihe bofer Anwendungen machte bas Befte in ihnen jum Gifte: allerbings murben fie fobaun bie Bertzenge politifden Uebele. Gin ftolger Stamm ber fich mit Liebern ber Beiffagung feiner Große, mit Befangen bom Borrecht feiner Bater, mit Anmagungen auf ganber, Giege, bie Umterbrudung und Stlaverei anberer Stamme trug, batte bamit eine feinbliche Rlamme in ber Banb, ju brennen, ju verwüften, Lieber ber Araber, bie unverfohntes Unrecht, ungetilgte Schmach, Buth und Rache athmen, find glübenbe Funten in ihrem Bufen, bie nur burd Blut und Aiche verlöicht werben. Die Gefange ber

alten norbifden Bolfer, bie nichts als Krieg, Blutgefecht, Gefdrei ber Abler, Rirren ber Schwerter und Belme, furs Barbit touten. erbielten ben Rriegegeift in ibnen, nicht eben gur Rube und gum Beften ter Welt. Wir miffen bag Gothen und hunnen burch folche Lieber belebt murben Europa ju burchftreifen und ju vermuften, baf Normanner und Sararenen ju Canbe und ju Schiffe mit Gefangen und Beiffagungen Rabnen und Cegel in Schwung brachten, baf ein Ceerauber Lobbrog, fowie ein rechtglaubiger Mufelmann unter Befang und Geficht ftarb, baf fein Belbentob ibm Barabies und Balballa öffne. Rurg, wir feben alles tomme auf Anwendung, auf Bebrauch an, und ben fann fit bie Sache felbit nicht geben. Regner Lobbrogs Gefang bleibt ein iconer Gefang, ber freudige Tob bes Belten bleibt ein fconer Tob; Duth und Tapferfeit eines Bolle, burd Borbilber und Lieber erbalten, ift an fich eine icone Tugenb; alles berubet barauf wie fie vom Ctanbe, ber Situation eines Bolfe, bon ber Beinheit und Gute feiner Unführer gebraucht wirb. Gind Trabitionen ter Art Baffen ter Freibeit gegen bie Unterbriider, wie es bie Befange ber Deutiden und Celten geget bie anbringenben Romer maren; merten fie Stimme ber Bater, ibre Cobne por fcanblider Uerpigfeit, por Mufiggang unb Eraabeit ju bemabren, bei ibrer alten Lebensart, Strenge, Gerechtigfeit und Rriegsarbeit fie fest;ubalten - mas geht fobann an rolitiichen Gulfemitteln über bie Rutbarteit ibrer Birtung? Co befahl Theotorich feinen Gothen baf fie, bon ben Biffenichaften ber llebermuntenen fern, bei ibren Lietern und Rampfipielen blieben. Co baben alle Botter im Ruftanbe bes Beroismus und ber Freiheit biefe Befange ale Ceele berielben angefeben, und fie unter bem Ramen Belbenlieber, Befange ber Borgeit. Stimmen ber Bater u. bergl. lange fortgeerbet. Go raub und fabelbaft wie fie maren, baben fie mehr gewirft als Gine Gattung neuerfunbener Literatur und Rilinfte, beun fie maren bem Genius bes Bolls angemeffen,

ber Athem seines männlichten Leben, mit ihnen und durch sie lebte und flate man, nach Begriffen des Bolts, ebel. So first der Sektimo an seinem Marterssahl unter den grausamsen Schmerzen vergnügt und heiter; er ruft in Gesängen seinen Freund, ibn zu rächen und mit dem Hirtheidel seiner Feinde ihm dort zu begegnen; der Auhm seiner Borsahren und die Eines Geines Freundes schließt ihm die Augen. So mußte, wenn die Lieder ächt sind, die Seele Fingals unter seinen Kindern noch sortleben; sein Beispiel der Gerechigkeit, Wässigkeit, Mite, Verschonung des Ueberwundenen, Bereitwilligkeit dem Unterdrücken zu besten, fand dor ihnen wie der Geist seiner Tapferkeit und seines Muthes. Ze reiner Traditionen solcher Art sud, entsernt don Blutzgier, Aberglauben, Jauberei und Schadenstreude, des sehlätigt, und oft hat der Charafter des Bolts, unter dem sie sehn ihr Gepräge bestätigt.

So auch in friedichen Zuständen einer Ration. Ber wollte es ihr nicht gönnen daß sie ihre fanfteren Beschätigungen, Stunden der Musse und Frende, ihre Tange und Spiele mit Liedern, gar mit Religionsgebrauchen und Glid's fagen wiltze und tröne? Benn sie dadurch zulett in Beichheit, Ueppigleit, Unwissenheit, Dienstdarfeit gerath, so liegt's an ihrer Gefetgebung, nicht au ben Wertzeugen berselben, die von ihr abhangen, recht gebraucht und zu rechter Zeit verändert werben sollten.

2. Ein gleiches ift's mit Wirtung ber Literatur auf ben Defpotismus. Sie wirft auf ihn wenig; sie will aber wirten, barum erschein sie unter ihmt in solcher Gestalt. Die Religion setzt sich neben ben Thron bes Despoten, bamit er boch etwas, ein Böheres als er ist, sich zur Seite habe, und ba nichts auf Erben ihn einschrädten tann, ihn wenigstens ber himmel einsschänke, und ordne. Gelingt's ber Religion, was sie sen, soll werden, so ift nichts menichsicher und nitzlicher als bieselbe. Da sie ben Despo-

ten jum Diener Gottes macht, fo wirb er in ibrer Sand vielleicht and ein Rachbilb Gottes, ju begluden, ju fegnen. Die Titel ber orientalischen Monarchen fagen immer bag bieg ber 3wed ibrer Burbe fen; es liegt alfo nur an ibnen felbft, an ber Unwirtfamteit und Berberbniß folder religiofen Ramen, bag fie es nicht find, Gott lant Gras machien auf ber Erbe, und fie machen um fich wilfte. Er bilft Menfchen und Bieb und bat fur alles geforget, alles geordnet; fie laffen untergeben und forgen für nichts. Er, ber allgegenwärtige, allwirtsame, überall rege Beift; fie verschloffen in üppige Bemacher, fcwach und elend. - Die alteften Befetbucher bespotischer Rationen zeigen bag bierauf ber 3wed ihrer Religion ging. Wenn b'Anguetil's Benbavefta auch nur, wie es offenbar ift, fpate Liturgie ber Berfer, alfo Nachball bom Nachball Boroafters fenn follte, fo ift noch unter ber Dede ber abergläubigften Formeln und Bebote ber Beift und 3med feines Urhebere fichtbar, "bie Könige au Bilbern feines fegnenben Gottes Ormund, alle Stanbe au ibren Rinbern, bas land gum belebten Garten, alle Befcafte gu Orbnungen fegnenber Beifter ju machen, bie bas Bofe vertreiben, bas Gute forbern und bauen follen." Confucius Gefetgebung ift bie gerechtefte Moral aller Stanbe: fie fangt bom gurften an und enbet beim geringften Manne. In ben bespotischen Gegenben Inbiens, bis nach Giam bimmter, ift bas alte religiofe Borbild ihrer Gefete und Regierung groß und ebel; am Borbilbe liegt's nicht bag bie Lanber fo tief fanten. Die altefte Orb. nung Megoptene ift burd biefe theologifd-bolitifde Gefetgebung entftanben; in ben gebilbeten Staaten ber erften Belt war ber Monarch, mit priefterlichem Ansehen befleibet, ober Religion jur Geite babenb, immer ber erfte Orbner.

Rur freilich, wo Religion gemigbraucht warb, wie fie es benn balb warb, ba fliftete fie in bespotischen Reichen um fo mehr Schaben. 3hr Gift hatte fein Gegengift, und war so fein

und brang allenthalben burd. Barb ber Briefter felbft Schmeichler bes Monarchen, und raucherte bem Gott und frohnte feinen fcmargeften Leibenichaften; blies er bem Tprannen Stolg ein unb Rache und Buth ber Berfolgung, ju ber ibn ber Simmel felbft erfeben batte, erfand er Beiffagung in feines Gottes Namen, Aberglauben ber Nation, ungerechte Rriege au beforbern - mas geht über bie Grauet? Richts wiberftebet folder Buth, foldem Gifer, ber vielleicht auf etlichen geweibten Worten und Spriichen rubet: er führt mit allem Krieg mas nicht er felbft ift, fogar mit Buchern, Beibern, Wiffenschaften und Rilnften. "Entweber ftebt in biefen Blichern was im Roran flebet, ober nicht; in beiberlei Sallen weg mit ihnen!" Inbeffen auch in biefen gefährlichen Buftanben, wo bie beilfamfte Argnei Gift wirb, erfett fie fich felbft, eben weil fie ein eingiges Mittel ift und ibrer natur nach mobitbun foll, balb gum ftillen Gegengifte, Religion ift's, bie unter bem barteften Soch bes Deibotismus ben Unterbriidten allein troftet: aus Ergebung in ben Billen Gottes ergibt er fich in bie Sanb bes Defpoten und wird fill und rubig. Bir feben bie munberbaren Birfungen bes Islamismus bei ben Morgenlanbern; er ift Opium, wo er nicht mehr gefunde Speife febn barf. Auch in ben Beiten ber Unterbrildung Europa's batte Religion biefe Birtung. Das erfte Chriftenthum fant eben auch fo bielen Eingang, weil es ale Trofterm tam in elenden Beiten, und ben Menfchen Unfterblichfeit ber Geele und anberes Leben nicht als Broblem, fonbern Factum, als eine gewiffe, thatige Bahrheit zeigte. Balb murben Graber ber Darthrer, Buften, Rlofter bie Buflucht ber Ungludlichen, ibre traurig fconen Rubeftatten; wenn nirgend Sillfe tam, fo marb Religion bas feierliche Lieb bas bie gebrildte Geele von binnen jog in emige Muen bes Friebens. - Much bie verftedte Ratbfelmeisbeit ber Morgenlanber mar vielleicht Sulle gegen ibre Eprannen; fie

fagten fich einander Eroft und Lebre insgebeim; wo fie laut' nicht

gefagt werben burfte. Gewiß zogen bie ägyptischen Priester ben Schirm ber Dunkesseit und Tiese um sich, damit sie nicht verberd sindst berauch werben kinnter; ob sie wohl in der Solge durch sich selbst verberbt wurden. Ueberbaupt sprach das orientalische Gleichniß immer ben Klugen bes Bolles "wer Obr hat, höre!" und zu allen Zeiten, unter allen Beiten sieber die Klugen immer bie wenigsten unter allen Bestern sind sieber die Klugen immer bie wenigsten und schwächsten gewesen. Die bestere Wissenschaft bleibt also in solchem Jusandande meistens unträstig slüts Gange; nur eine verborgene Perte sit ben ber sie besaß — nicht durch ihre Schuld so verborgen und unträstig.

3. In Freiftaaten entwidelt fich mehr bie Wirfung ber Biffenschaften, ba in ihnen alles offen und frei ift: auch ihr Gebrauch und Migbrauch also, ihre Wirfungen ins Gnte unb Bofe.

Buerft muß und barf man fagen: Freiftaaten finb fic. felbft ber Auftfarung, ber Biffenicaft ichulbig. Bober tam's baf eble Gemutber fich über bie gewöhnliche Denfart erbuben, bas Soch bes Defpotismus abjumerfen und ein Bolf nach neuen unerhörten Begriffen ber Freiheit und ber Berbindung eingurichten unternahmen? Wober anbers als weil fie burch Erfahrung gelehrt, burch Berfuche gewitigt, burch mancherlei Reifen, bie Berfaffung verschiebener Nationen unterrichtet waren, und jetzt großes Berg genug batten, ibrem Baterlande, jum Theil mit Entjagung eigener Bortheile und Unfpriiche, bieß beffere Geprage, ein 3beal ber Rationalgludfeligfeit, bas in ihrer Geele lag, aufutbrägen. Irrten fie ober nicht, bauten fie glüdlich ober unglück- . lich, bauerten ihre Staaten langer ober fürger; ber Berth ihres Berts, ale Biffenicaft, ale Thatigfeit ber Seele bleibt unb wird immerbar bie ebelfte Thatigfeit beifen, Ginen Staat ju grunben ift boch mehr als ein Gebicht, eine Republit ju errichten mehr als eine Romöbie. Der eble Mofes, in aller Wiffenschaft ber Megubter gelehrt und bon Jugend auf filre Befte feines Bolle brennenb - ber Gott feiner Bater milrbigte ibn . ibn gur Befreiung besfelben gleichsam ju gwingen, und es mit einer Befetgebung und Ginrichtung au begaben, bie filt feinen Buftand bie einzige war und große Aussichten batte. Alle feine Renntniß aguptifcher Gefete ftanb ihm bei; und boch brang er fo febr babin, agoptifche Bielgotterei, politische Knechtschaft unter ben Aberglauben, Sanbel und Ueppigfeit au vermeiben, ja fo viel es an ihm lag, auf ewig au unterfagen. Er machte bie Ibee bes Ginen mabren Gottes jum Grunbe feiner Gefetgebung, und hat icon baburch unenbliches Gute auf bie Welt gewirfet. Es war ein großer Dienft ben feine aufgeffarte Denfart ber Gefetgebung leiftete, bag er alles Beichenbeuten, Fragen ber Tobten, Menichenopfer, Kriege jur Fortpflangung ber Religion, Unterbriidung ber Armen und bergl. ausschloß, und ein brilberliches Boll reiner Gottesanbeter burd politifde Gefete grunben wollte. Treffliche Wirtung feiner Wiffenschaft auf feine Befetgebung.

An die fabelhaften Namen Orpheus und anderer nicht zu gebenten, wissen wir das Weise die ersten Stister ber Freiheit Griechenlauds waren, dis ein Staat hierin bem andern solgte. Uebertegen bem Bost an Einsschich und Tugend, gewannen sie Wacht über die Gemilither, endlich auch über ihre Lebensweise. Die Beit war vorillber, da es eine Ehre war beswegen silt eine Sottbeit angeleben zu werben; sie wollten Menschen bleiben und wurden wilrdige Menschen, Geschgeber. Wenn Phithagoras Schuse wichte ersunden und nichts gewußt hätte (weis sie es eins nicht nach unserer Weise demonstriren mochte), wie unendlich mehr hat sie durch ihre Gesetzgebung, durch die Staaten die sie eingerichte bat, zum Wohl der Welt gewirft, als lahme Demonstranten tauber Abftractionen und Hypothesen! Solons Verse, wären sie auch seiner auch Verth silt unser Zeiten — durch die Wirlung die sie den mals thaten, sind sie nuziese geworden als was jetz beinahe geschrieben werben mag. Sie eroberten Salamin, sie verbreiteten seine Gesche, sie trösteten ihn endsich, da seine Arbeit halb mistathen war und Pisspiratus in Athen herrschte. War nicht zu Konn, dem kriegerischen Kom seinen kriegerischen Kom seinen kriegerischen Kom seinen ansten Von ihn nicht selbst hatte, wurde er ans einem andern Bolf geholet. Seine Keligion und fille Weisheit gab dem Staate Dauer und Einrichtung, die er onst nicht geholt hätte; selbst die Wilden erwählen ja den verschlagensten, errahrenhen, kilgsten zu ihrem Eaziguen. —

Es will baber nichts sagen, wenn es heißt: Rom habe im Ansange Wissenschaftet verachtet und bet daburch so groß geworden. Durch die Berachtung der Wissenschaften ward's nicht groß, sondern durch ging andere Dinge. Auch ist's nicht wahr daß es sie schecktibn die Wissenschaften verachtet. Es hatte ihrer so viel es damals brauchte; und daß es nicht mehr brauchte, daß es von Ansange an auf den räuberischen Plan der Eroberung ausging, und dabei sall wienlasse, insonderheit anfangs nicht zu Albem sommen sonnte, mich bilnt, das war weder Borzug, noch Weisheit, noch Meuschenliche, es war ruhmsschied, driftenbe Noth. Genng, was auch, von seiner Einrichtung an, gut es in den Staat kam, war nicht burch Wildenberung albeit bireingesommen; Klugbeit ihrer Regenten, Erfahrung und Nachbarfdast batte es bineingepflanget.

Zweitens. Die Wissenschaften bie im Staat waren, haben zum Bosen ober Guten beigetragen, nachdem die Zeit war, nachdem der Staat sie dutdete oder sentte; an sich aber war jede Wissenschaft gut und jede tonnte mitglich werden. Ohneyne, als er die Wissenschaften in Spartatieste anschloß, theils einschränkte, hatte die Wage des Gemeinwerths der Republit in den handen; biernach ordnete er und schloß ans. Seine Erziedung war nicht roh, sendern praktisch; Gestinge sie Freiheit und Baterland sitt und liebte er, und vielleicht hat herbet Werte. XXXV. 3. Belisch. Wesch. 33

(außer Befangen ber Bilben) teine Boefie mehr Birtung aufs Bolt und ben Staat gehabt, ale Eugariosa, Rriegegefange eines Tortane. - Me Solon Atben orbnete, mar ibm nicht jebe Biffenfchaft gleichgilltig; bas Schaufpiel fab er nicht vorber, es miffiel ibm . wenigftens in feinem Alter. Dem Beifiter bes Areopaque war verboten ein Luftfviel zu ichreiben ober an; öffentlichen raufdenben Ergöplichfeiten theilgunehmen. Er orbnete öffentliche Gaftmable an, verhinderte aber bag fie gefchloffene Rreife wurben; erlaubte bem Bolt auf bem Martt zu reben, gebot aber bie Melteften follten reben, und fette überhaupt Genat und Areopagus in bas Anfeben in welches er fie feten tonnte. Auch gegen bie Rebner aus bem Boll maren Rebner bes Staats georbnet; und wenn in ber Rolge bie öffentliche Rebetunft jum Berberben ber Republit warb, fo lag bie Schulb weber an ibm. noch an ber Wiffenfchaft, fonbern an ibrem Difibrauch und ber Schmachbeit bes Staats fich gegen bie Schmeichler bes Bolls ju fchiten. Es ift befannt baft nach bem allidlichen berfifden Rriege bie Dacht bes Bolles febr erweitert, bas Aufeben bes Areopagus febr eingeschränkt wurde, unb baß biebon, wie bornehmlich burch ben Reichthum, Lurus und Uebermuth besfelben (bie nicht bon Biffenicaften, fonbern bon Siegen und bom Sanbel tamen) fich ber Berfall bes Staats anfing. Auch bie Wiffenicaften gingen freilich mit in benfelben; ibr Berfall aber war nicht Quelle, fonbern Abfluß, nicht Urfache, fonbern Folge.

Und so darf und mag ich nichts von dem allen läugnen was mit Recht wider den Missexauch der Wissexauch gelagt wird. Daß auf Boll und Rehner alles antam, daß der wöllichste Mann vertrieben, selch und dem Tode bestratt wurde wenn ein Schwäher die Sinne des Bolls bezauberte, daß Mitiades im Gesängnis flarb, Themisloste, Achives, Cimon und so viele andere berühnnte Männer verbaunet, Sokrates und Phocion, die delssen Altheniensen, zeiddet, die kebetunft

Serten dante land

Demoftbenes fiber bie Staats- und Rriegstlugbeit Bhocions flegen fonnte, und jo viele anbere Dinge nicht, verebeln bie Rebefunft ber Ariftophanes Schaufpiele, ihre altere Romobie, Athenienser nicht. viele Ausschweifungen ihrer Liebe und Fefte, julett ihre niebertrachtigen Schmeicheleien und öftere Trenlofigfeit gegen bie wohltbatigften Ueberminber verebeln ihre Bilbne, ihre Lieber, ihre Satiren und Lobfprilde nicht. Wie bas Schiff bes Staats ging, mußte auch alles geben mas es mit fich führte; vielleicht bat niemand über bie guten und bofen Seiten ber atbenienfifchen Demofratie beffer geurtheilt als Lenophon, ber Athenienfer, felbft. Inbeffen ift, aller biefer Diffbrauche wegen, feine einzige Wiffenschaft berfelben an fich verwerflich; alles tam auf Umftanbe ber Unwenbung an. Die größeften Dichter ihrer Bubne fowohl, als ihre großeften Rebner und Philosophen find in Bebandlung ber Gegenstände ewig bentwürdige Mufter allenfalls ju befferem Gebrauch. Ueber bas Moralifche ihrer Gitten und Charaftere mag ich gar nicht urtheilen; es gebort nicht in meine Frage.

Ein gleiches war's mit ber Blüthe und bem Berfall ber Bome. Inne warb nicht burch Wissenlen, sondern wird Tungenden, Tehaten und Sülfenschaften, soier ward denfalls eigent-lich nicht durch Wissenlen, sondern durch Lafter, sollern dicht berd Biffenschaften, sondern durch Lafter, übermächtige Siege und Partien des Staats bewirket; die Wissenschaften fich mit er Strenge Cato's, mit der Witte Schio's, mit der Borfichigkeit Sieceo's, mit der Sanstheit Attilus, mit der edeln Freiheitsliede Bruttus; sie solgen auf der andern Seite dem Glüde und der Leichtigkeit Cieco's, den bespotischen Geiste den Glüde und der Leichtigkeit Lattilus, der Schwachheit Angultus. Sie waren deit die und der Leichtigkeit Lattilus, der Schwachheit Angultus. Sie waren bei bildame Ton, der von ieder Zeit, von jedem Charakter Gestalt annahm. Mich blintt, es sein unbestimmt geredet daß Wissenschaft an sich, der rohen Unwissenschaft entgegen gestellet, Sitten ober Staat verderte; sie

verdirbt solche so venig, als webe Unwissensteit sie hebt und bestert; alles sommt darauf an wie vie Wissenschaft seb, wie sie gepflegt und gehandhabet werde. Hits on auch seine Wissenschaften gehabt, und es wäre auf dem Gipfel der Siege, mithin des Stoges, der Ueppigkeit und Macht einzelner Parteien gewesen, sie fürellicher Weiser werden, wie er besorbert ist, dazu auf rohere, ichrectlichere Weise.

Denn min waren es nicht Biffenichaften allein, bie Roms Strenge etwas milberten und ibr Joch fanfter machten? In ben erften Beiten ber Republit, gar unter ben letten Ronigen, welche barte Sitten! welche eiferne Zeiten! Sogar filr bas Bolt unter ben Batriciern, nachber gegen bie verbienteften Manner bes Staats unter ben Tribunen. Und was beift's enblich wenn man bon ber Gerechtigfeit ber Rriege Rome, von ihrem Abel und Bolterrecht rebet? Satte Rom bie leichtefte, größefte Biffenichaft eines Menichen, Menichlichkeit, friiber gebabt, würde es feine Nebenbubler alfo ausgerottet baben? Dilberung ber Sitten mar alfo biefem Bolfe ber Nationen febr ju wünschen, woburch fie auch bewirft wilrbe und was babon bie Folge ware. Dich blinft, an ben Gcibionen , einer Cornelia und ihren Gracchen verbarben bie Biffenichaften nichts, und bas Lob biefer wird gegen ben ungerechten Senat von allen Rechtschaffenen ertannt werben. Ram Brutus nicht eben burch feinen au ebeln Blatonismus an feiner unerhörten That? Und wird man, wenn man bie Reben Cicero's gegen Berres, Clobius, Catilina liefet, mobl feine Biffenfcaft verbammen? Gelbft in Gylla's, Luculle, Cafare Rrange ift fie ja bie unfculbigfte Bluthe, und batte Cafar bie Monarchie einrichten follen, wilrbe ibm feine überlegene Biffenfchaft gewiß nicht geschabet baben.

Seibft ba ber Staat fiel, waren Biffenichaften beinabe bie einzigen Mittel, bie Buth ber Thrannen zu gahmen und fie wenigstens zum Schein ber Menfchlichteit zu gewöhnen. 3d weiß nicht wie biel baran ift baf Dacenas feine . Dichter insonberbeit gebraucht baben foll bie Blutgier Auguftus gu linbern; wenigstens schabeten fie ibm nicht, wenn fie ibm nicht viel niltten. Die Dbe bes Borag, ba er alle Dufen bom Simmel ganbert, bem Raifer fanften Entichluft und Lobn barüber gu berleiben, ift eine feiner iconften, bie Werte bes unichulbigen Birgils (feinen pium Aeneam nicht ausgeschloffen) muften ibn gewiß, wenn er Gefdmad baran fanb. jur Rube und Gute einwiegen. Diberius, wenn er las und ichrieb, that boch beffer als wenn er Schaubthaten übte; feine unwilrbigen Rachfolger befigleichen. 3ch bin febr entfernt bavon baft ich ben Wiffenschaften in biefem Beitpuntte bie Wirtung auschreibe bie fie, jumal als Erzieberinnen biefer Unthiere, billig batten baben follen. Rechtfertige Diberot 1 feinen Seneca wie er wolle, mein Berg wird ibn nie rechtfertigen, ich bore. immer nur wie ein Sopbist ten anbern vertheibigt, Bermochte Burrhus nicht mehr über Nero als fein ftoifcher Philosoph? Scheute. er fic nun bor ienem, warum nicht bor biefem, ben er, wenn's mit feiner Tugend und Erziebung recht bestellt gewesen ware, über alles batte icheuen muffen? Ueberbem, warum blieb ber ftrenge Beife bei Bofe, und lieft fich beidenten und fab bie araften Lafterthaten mit an? ichrieb im Namen bes Muttermorbers an ben Genat, bie talte Schanbthat burch Ergablung ber Febler ber Berfleischten ju berfleinern, und flatichte bem faiferlichen Gautler mit gu? Der ftoifde Bbilojobb manbelte, bes Lebeus unfider, in feinen brachtigen Balaften und Garten, af Rrauter, und icund bie Britten mit Binfen feiner Millionen, batte tein Blut mehr und verließ noch ungern bas Leben. ba es bas Bort feines eblen Erwagenen ibm enblich nabm. - Benn ftoifche Philosophie iconer Borte, erbabener Spriide unb eines unwürdigen Lebens, wenn philosophische Erziehung eines Regenten, und bie Regierung besfelben unter ben Mugen feines fo reich <sup>1</sup> Essai sur la vie et les écrits de Sénèque. Paris, 1779.

besoldeten gufriedenen Lehrmeisters je ein Brandmal in der Geschüster haben sommen, haben sie's hier. Und boch war die Philosophie selbst nicht Schuld, vogu Nero und Seneca sie unisdramchten. Datte das Ungehener nicht film Jahre löblich regierer? hätte er nicht immer so regieren können? Am Bissen lag ihm nicht.

Sowohl Athens ale Rome Beifpiel zeigt alfo baf, wo ein! Staat verborben ift, nothwendig auch feine Biffenfcaften mit berberben muffen; fie merben theile unwirtfam, theils wirflich migbraucht. Unwirffam: benn bie Ueppigteit ber Gitten und bas berricbenbe Berberben gibt ihnen fein Gebor, und fo rufen fie fich beifer und werben bes verachteten Guten milbe, und wenden fich felbft auf ben Bea bes Berberbens. Diftbraucht: benn bie fie treiben, find Menichen, find Glieber im Staate. Sinb einmal bie Reize jum Diffbrauch berfelben ba, wablet und treibt man fie nicht mehr jum Beften, fonbern jur leppigfeit, jum fußen Berberben, milfien fie jett, ftatt ber ftrengen Tugenb, ichnoben Leibenichaften berer, bie fie fiben, und benen ju gut fie gelibt werben, bienen, fo mebe ihnen! mebe bem Staat burch fie! Theile feines Lebensfaftes, geben fie mit in feine Gefdwüre, in feine Rrantheit über und helfen ben Tob bes Bermefenben beforbern. Das zeigt Rom, bas zeigt Athen, Belleius ichmeichelt einem Seign, foggr Quintilian erbebt einen Domitian jum Simmel - wo war ba-Rome unparteifche Gefdichte? Auch ichlechte Raifer befamen Lobreben; wo war ba bie ftrenge Rebefunft Cato's? Cobbiften fcmeidelten, ber Senat frod, bie Babrbeit ichwieg ober marb getobtet. bie Dichtfunft erging fich an Ebigrammen und unguchtigen Berfen. - Inbeffen wie bem auch fen, ich muß es wieberbolen baft es' nicht an ber Biffenfcaft, fonbern an ber Beit und am Diffbrauch lag. Der umichtige Catull bat auch berrliche Stilde gebichtet, und batte lauter folde bichten fonnen. Lucan und Salluft fcrieben ebel und lebten fcblecht; es geborte nicht ju ibrer eblen

Schreibart baf fie alfo lebten. Gegen Schmeichler und Epigrammatiften gab es auch tugenbhafte Berfins und fubne Juvenale, felbft bie Lafter ber Großen ju geißeln, und fobalb ein Mugenblid Freis. beit tam, ftanb ber bolle, gebrangte Tacitus ba, bie Sitten ber Tvrannen au ichilbern. Die Biffenichaften fühlen es alfo felbft am empfinblichften wenn fie gemigbraucht werben ober unwirffam bleiben; ibre natur ift's, wie aller Clemente, jum Ruten ju bieuen und nicht jum Berberben. Die beften Raifer maren auch Freunde ber Biffenicaften und bes guten Gefdmads in benfelben: Titus und Rerba, Trajan und Antonin, Marc - Aurel und Alexanber Geberus. Der Genius ber Wiffenschaften muß bem Staate gewift tein feinblicher Genius fenn, ba er über ben garteften Liebhabern besfelben als ihr Liebhaber fcwebte. Wer in aller Belt wird Titus Liebe gegen ben Josephus, und Trajans Achtung für Plinius, und Marc - Aurels bantbare Betrachtungen: "was auch bie Biffenichaften an ihm gebilbet" bem Staat feinblich finben? Berin ber Belt wünschte nicht baf alle Regenten folde Titus, Trajane und Marc-Aurele waren? Auch in Athen bat's, felbft in ben berberbteften Beiten bes Staats, noch immer eble und reine Liebhaber ber Biffenicaften, felbft ber mifibrauchteften Biffenicaften gegeben; bie Klamme brannte um fo lichter wo fie in ber unreinen Kinfternif einen reinen Docht fant, Lebte Sofrates nicht jur Beit ber Thrannen und Cophiften? Geine Schuler lebten noch naber bem Abhange bes Staats, und enblich ber gerechtefte und berebtefte Dann, Bhocion und Demoftbenes, begruben fich mit ibm. -

So sehe ich auch die ftoische Philosophie an, die in ben spätern Zeiten Roms so geliebt ward; sie duntt mich ein ungludlicher, boch verzeihlicher Troß gegen das Eprannenübel. Freilich fil's ein Zeichen daß ber Menich nichts bessers mehr zu thun weiß, wenn er sich hinselt zu fletben. Brutus wöhlte sieber des Tyrannen Tod. als seinen, so lang er dachte daß Roms Frei-

heit noch zu erweden war. Da an biefer zuletzt alles verzweiselte, ba tam, statt der epiturischen Philosophie in den beglicktern Zeiten, der leitige Stoichsmus mit gebundenen Danden und Füsen, ungildliche Menschen daburch zu trösen daß Schmerz tein Schmerz, baß Uebel fein Uebel sey — ein mabrer kalter Brand der Freiheit, sowohl in Wissenschaften als in der Regierung.

4. Als die Barbaren Europa überschwemmt und berbunkelt hatten, war's nichts als Wissenschaft die bem ganzen unruhigen Meere Licht und Stille geben tonnte. Das Licht war guerft ichwach und trilbe; es vertrieb aber bie Bolein, mache Tag, bis es zuleht auch, vom Mifbrauch ergriffen, hie und ba in verberbliche Flammen ausschluss.

Bir haben bas Chriftenthum bier nur als Biffenichaft gu betrachten, ale bas Schimmerlicht bas bamale bie Racht burchftrabite, und ihr auch nur zu einiger Ruhe und Sicherheit und Orbnung fo nothig mar. Rur auf ben Schleichwegen bes Betrugs warb es Irrlicht, nur in ben Banben ber Ranber eine verberbliche Fadel. Wenn Theoborich burch feinen Caffiobor bie Biffenschaften beforbern ließ, fo ging barum fein Reich nicht unter; burch bie Beforberung ber Wiffenschaften blubte es fo mehr. Benn Rarl ber Große fich ber Biffenschaften annahm, fo ging barum fein Reich nicht unter; es gelangte eben auch burch fie, wie burch Bejete, Sanbel und Giege, ju mehrerer Aufnahme, ju mehrerem Ruhme. Enblich bas fconfte Exempel Alfrebs - wer ift, ber auf fein Land, feine Regierung, in Krieg und Frieben weifer, ebler, beffer gewirft hat als er? Und er wirfte mit burd Wiffenschaften und Rlinfte. Gegen bie Nacht läßt fich nur burch Licht ftreiten, Unorbnung und Erägheit allein burch Fleiß und Ordnung überwinden, Unwiffenheit, Aberglaube und falfcher Gifer wird nur burch Aufflärung, Biffenichaft und beffere Ginficht allmählich verbrungen. 3ch febe fein anberes Mittel, fo wie bamale und in allen Beiten es

Company of the Company

teinen ebleren Zweck gibt. Er theilte sein Reich ein wie seine Zeit und Einflinfte; er ordnete die Berfammlung des Bolts wie Schulen und Risser, gab gute Gesche wie belehrende Schriften, und eins haff bem andern. Wogu Gelete, wenn sie niemand las? wogu eine Religion, wenn sie niemand wuste?

Nicht nur bag bie gludlichsten Regierungen fich auch immer ber Biffenschaften aunahmen; bas Unglud ber anbern fing immer auch von Barbarei, Unwiffenheit, Comadheit, Aberglauben an. Satte Lubwig ber Fromme beffere Ginficten gehabt von bein mas er als Rurft, mas gegen ibn Bfaffe und Bifchof feun follte; hatte er fich von ihnen fo richten, fo behandeln laffen? Er und feine Rachfolger mußten's genug buffen bag er im frommen Gifer felbit feine wenige und eleube Jugendwiffenschaft verwüuschte. Ein Ball in ber Sand ber Bafallen, warb er in ben Roth getreten; fein Saus und fein Reich gingen burch Berruttungen und Bfaffenregiment unter. - Satte Rarl ber Große mehr mabre Biffenicaft ber Religion gehabt, mit Blut und Schwert wurde er nicht bie Sachsen belehrt, fie nicht nach Norben gebrangt haben ju unverfohnlichen Keinben feines Stammes, Allein burch Licht tamen bie Rechte ber Bringen, was Religion und Regierung fen, an ben Tag; allein burch Licht fam ber Flirft aus ber Gewalt ber Biaffen und ibres Banus und bes ichanblichen Betehrungs- und Berfolgungsgeiftes. ...

Die meisten Unruhen ber mittlern Zeiten enstanden von den Anspriichen des Papftes, der Macht der Baldlen, der Gertichingt der Bischvie, die die Regenten auferzogen und alles für sie für gettun wollten, von der Robbeit des weltsichen und der hinterlift des gestleichen Staudes; ein liebel vermehrte das andere. Das Faustrecht und der Bann wetteijerten; Regierung und Unterthan sitt durch beibes. Ehre tein Friede, feine Rube nud Ordnung, die Occiont siene ibernässigen Kräfte in Orient verblitet hatte, und ftatt des ranhen Kriegsgeistes der fanttere Geist der Rusissen

schaften erschien. Ich weiß wohl baß er nicht allein kam, baß Weichheit der Sitten, Ueppigkeit und Entwikerung ihm bald folgte nich bluft aber die Wissenschaften an sich sind hier so unschwicht aus die fie es in der nich Weit waren.

Rreugilige und Sanbel batten Guropa bereichert, Stalien füblich, fpaterbin bie Sanfeftabte im Norben batten einen groben gurus berbreitet, ber auch obne Biffenicaften bei ben robeften Gitten fcon ba war. Nur es war ein grober Lugus; er erfette burch Mille, Bracht, Uebermag, mas ihm an Gefchmad abging. Run wurben Belttheile erfunden und die Reize ber Ueppigfeit fo ungleich bermebret: - mich blinft ber Berfall ber Sitten ware fortgegangen wenn auch tein Konftantinopel erobert, teine Griechen westwarts getommen waren. 3ch febe nicht was in ber griechischen Grammatit, im Lefen und Auffuchen alter Manuscripte für erfter Reis jum Berfall ber Sitten und Staaten liege? Die Antunft biefer Stubien traf in Lanber und Beiten wo alles Berberben icon ba war, ja wo es auf grobe Art fich icon mehr ale Ginmal felbft abgegabrt batte. Bas bie Biffenfcaften thun tonnten, mar - beffern mas fic beffern ließ, ober fich mit verberben laffen; unb es gefchab beibes.

Liebe war immer gefungen und gelibt; in groben Zeiten gröber, in feinen feiner; wenn jedo Petrach fam und sie himmlisch machte, so dinnt mich, that er den Sitten leien Schoden. Er verfeinte ein grobes Medium, und wenn er den Nittergalanterien etwas dom Solde der Abium, und wenn er den Nittergalanterien etwas dom Solde der Minne nahm, so gab er solches dem Sciste und der Empfindung wieder. Er mag den Thatengeist der Kitterschaft und liebe dadurch geschwächt baden; dieser Sollte geschwächt werden; es lam vielerlei mehr dazu das ihn schwäckte, und es war also wirkliches Verdienst sienen neuen schienen Vielenschaft daß sie ihn höber zog und auf etwas besseren lenke. Wenn Jahrhunderte nachber in Liebesgebichten, Petrachsschieden und Platonischen Seisteseuszern him-

welften und erstarben, fo waren weber Betrarch noch Blato baran foulb, fonbern bie Sitten, Anlaffe und Beiten, bie ibre feine GuRigteit fo fibel brauchten. Boffen und Laderlichteiten maren immer gewesen, auch immer gefungen und beschrieben worben, wie bie groben Faftnachtefpiele, Rarren - und Gfelsfefte 1 und fo viele anbere Schanblichkeiten ber mittlern Zeiten zeugen. Wenn jett Facetiae baraus murben , Boccagifche Marchen und feinere Obfconitaten. fo mar es Unrath ber Beit, bem bie Wiffenschaften nicht batten bienen follen, ben fie aber wenigftens nicht brachten. Es waren immer gottlofe Babfte, lieberliche Reiche, tyrannifche Fürften gewesen; wenn jest Philosophie, fcone Rinfte, alte Gefdichte ber Staaten und Bolitit bagu migbraucht wurben, fo waren freilich Bulfsmittel mehr, aber boch auch feinere Gulfemittel ba, bie ben Beift ber Rrantbeit felbft verfeinten und immer in fich felbft auch bas Begengift ber Rrantbeit bielten, benn bie Biffenschaft an fich felbft ift gut, ift 186lich. - Es war ein und basselbe Concilium bas fur bie Biffenicaften aute Gefete und für ben Orben ber Tembelberren Scheiterbaufen beidloft; ja vielleicht brauchten Babft und Ronia bie beibes befchloffen, bie Guter ber Berbannten, um, wie ihre Ueppigfeit, fo auch bie Runfte ju verpflegen. - Schredliche Schanbthat, bie ber besten Cache nichts gutes bringen tonnte! Wenn inbeft bie Sitten auch nur ale Bormant bee Granele und bie Biffenicaften auch nur ale Beidonigung beefelben angegeben murben, fo fiebt man. fie mußten an fich etwas gutes fevn, aus ihnen nufte wirklich gutes tommen, weil fie felbft folde Frevelthaten beiconigen follten. Atheisterei, wenn fie aus bloger Grobbeit entsprang und teine Grunbe batte, tonnte auch burch teine Grunbe wiberlegt werben; fobalb fie fich in eine faliche Philosophie bullte, fant fie boch einer mab-

<sup>(</sup> S. L'origine de la fête des foux et de l'institution de la compagnie de la mère folle in ten Variétés historiques. T. III. p. 341. Paris 1752.

rern Philosophie, sie abzuleiten und zu verbesfern, bloft. Sobalderft einige, auch nur salfche Politit ward, nuffe mit ber Zeit immer eine besser aus ihr und selbst durch sie verausasset werben. Ein gleiches ift mit ben ichtecht zusammengerafften Gesehn biefer Zeiten und einer bessern Gefesgebung.

Freilich mare es au munichen baft bie Wiffenschaften bei ibrer Biebertunft in bie Abenblanber eine beffere Reit, beffere Regenten und Berfaffungen gefunden batten, bie fie anwandten, benen fie bienten. Benn Machiavell Gecretar eines Lyturgus und Numa ftatt eines Borgia gewesen mare, er batte feinen Bringen nicht alfo geidrieben. 1 Blato und Cicero in ben Sanben anbrer Meniden ale muniger Brivatleute, untudtiger Soullebrer ober übpiger Carbinale, Surften und Babfte, wilrben anbere Rolgen gebabt, auch auf bie Regierungen anbern Ginfinft gehabt baben; allein wer tann wiber bas Schictial? Laffet ietst bie Rlinfte eine Betersfirche bauen, laffet bie Rabbaels und Angelos jubifche Berionen. Beldichte ber Beiligen bilben und malen, laft in ben Bebichten bamaliger Beit Mythologie und Bibel, Babrbeit und Lilge wechselweise mirten; es war fein anberer Beg wie Biffenicaften unb Runfte, nach bem mas vorbergegangen mar, angemanbt werben tonnten. Reine anbere Materie mar ba, und furt, fie gaben biefer boch eine beffere Form. Schnell tam bie Reformation binter ibnen, fie burch fich felbft au reinigen und au bewähren. Wenn Leo bie icone Beterefirche von Gunben ber Deutschen baute, fo wurde biefe Gunbe ibm bart geftraft. - il it we mein in a fatt

Es ift wohl noch niemand gewesen ber bas Boblthätige ber Resormation in seinen Einflussen auf die Regierung bezweiset hätte, ohne damit zu längnen daß solche noch viel wohlt thätiger batte werben konnen. Einmal ift's gewiß, die braufenben

<sup>4</sup> Gefanbter ber Republit floreng an Borgia, nicht fein Secretar ift er gewefen.

Mebien tamen auseinanber, es follte Rube; man fing an mit eigenen Augen ju feben , es follte Licht; Beiftliches und Beltliches warb gefonbert, es follte Eintracht werben. Daß nicht alles geworben ift, lag nicht an ben Biffenschaften, sonbern au benen bie fie branchten, an Umftanben und Beiten. Die erften Berichte bie man anfette, bie erfte Orbnung bie man traf, waren meiftens aus Roth, in bochfter Gile gemacht; es war tein Uebel baf fie gemacht, fonbern nur baf fie in fo unvolltommenem Buftanbe als unwanbelbar verewigt murben. Go ift's mit mandem Cober ber Befete unb fumbolifden Bilder, mit politifden Ginrichtungen und Rirchengebrauchen. Die Schritte maren ju fchnell, und fo mußte man ju balb ermilben. Die Reformation pro und contra brauchte ber Regenten; biefe liegen ihr balb ihre Sanb fühlen; fie folugen, ba ibr Bred erreicht mar, ihr Geprage ber Bollenbung auf Dinge bie nichts weniger als vollenbet waren. Gie felbft haben ben Chaben bavon gefpuret. Gin Licht bas burch Gabrungen bewirtt, burch Gefete aufgebrungen, burch einen politischen Stempel verewigt wirb, ift fein reines Licht mehr. Es wirft Gabrung gegen Gabrung, Gefebe gegen Befete. Die nur politifde Form unterbriidt und hinbert ben Stempel ber innern Bahrheit, ben bie Biffenfchaft allein verlangt, ber auch allein in ihr nilt und fich immer forbert. Dief ift bie Beschichte ber Unruben und Kriege in welche bie Regierungen fielen. Religion und Bolitit maren fo lange von einander mifibraucht und übel zusammen vermachsen baf fie fich auch jest nicht von einanber gu finden wußten, Licht macht feine Berwirrung, und geiftliches Licht follte feine weltlichen Rriege geben bilrfen. und Ctabte befferten meiftens in Friebe, fo meit ihre Ginficht reichte; Monarchien und ber Defpotiomus unterbrifdten, betrogen, gerfleifchten einander aus betrogener Schwachheit ober teufelifcher Blutgier. ligion und Wiffenschaften waren baran unfchulbig; und binter allen Stürmen, nach manchem Marthrerthum einzelner Regierungen unb

Lanber ging fürs Gange (bas ift amfangbar!) Bahrheit, Orbnung und Freibeit fconer herver. Bo nicht positiv, so wenigtens verneinent; in ertampfter Begrammung alter Borurtheile und Fesseln ber Gesetz bie feine Gesetz, ber Sitten bie feine Sitten waren.

5. Alles scheint in ber Welt durch Extreme ju gehen und ju werben; man sprach so sandeln fiel. Die Regenten fraubten bis mar ins Joch zu handeln fiel. Die Regenten fraubten sich gegen fremde Bande so fatt bis ihre Unterthanen gebunden wurden und sich in besten ber Trieb zur Freiheit abermale regte. Misbrauch der Wissenuch nehm geschen betreiben der mal Rigbrauch derschen hat biefe Freiheitsliebe bestörbert; der Ersolg von beiben fann, aller Gahrungen ungeachtet, micht anders als gut fenn. Mich dunt bieß ift die jetige Lage der Wissenuch und Recht gegen die Regierung.

Den meiften cultivirten ganbern Guroba's ift ibre Form ber Biffenichaften (jum Theil auch ber Berfaffung) im Sabrbunbert ber Reformation, ober boch nach feinen Grundfaten angebilbet morben: in jebem Laube gufolge feiner Regierung. Much ganber bie bei ber alten Religion blieben, fuchten fich felbstwirtend au machen in ibren Grangen; für eigentliche Demofratie mar, nach geftilltem Bauernfriege, nicht mehr Raum. Dan lief Ariftofratien und Monarchien wurzeln; und in ber That find biefes auch bie beften Regierungsformen, wie au fich, fo insonberheit unter Rationen wo Gränel bes Bauernfrieges nur werben tonnten. Es tonnte taum anbere fepu ale bag nicht Ariftofratie und Monarchie fich ber neuen. noch fo unvolltommenen Ginrichtung juweilen auch im Uebermaße bebienten; und ba feine Aufrubre, ber getroffenen Ordming wegen, fo leicht mehr möglich waren, fie auch tamm einen Ruten fchaffen tonnten, fo fann man auf feinere Mittel bem Defpotismus au entweichen: bie Biffenschaften leifteten abermale Bortheil. Es berbreitete sich Philosophie, Freiheit zu benten, zu ber bie Regierungen zuweilen ibre Unterhauen zwangen, und bie oft Trechheit wurbe. An Berankassungen hatte sie meiftens Becht, an Folgen meisentheils Unrecht; sie wollte bie Regierungen untergraben und hat sie oft besessig, im ganzen aber ben Despotismus boch geschwächt und einer besser Gelekzebung, wenn auch gegen sich selbs, ben Weg gebahnet. Lasset uns einige frappante Beispiele bavon merten.

Cobalb Frankreich bon auswärtigen und inwendigen Unruben frei war, eilte es mit großen Schritten jum Defpotismus, jur Unterbrudung ber Sugenotten und Stanbe. Es verftopfte fein Dor ju ben Rlagen, ben Borftellungen alter Rechte, und Richelien mar ber gliid. liche Ufurpator, ber bie Corbonne ju bisputiren, bie Afabemie au complimentiren anlegte, und was er auch bon Religion und Biffenicaft (follte es auch nur Aftrologie und Narrenanbacht febn) au feinen Blanen brauchen tonnte, brauchte. Er binterlief bas Reich einem jungen Fürften, ber, in Grunbfaten ber Art gebilbet, feiner Dacht Glang gab, bem Defpotismus Anftanb. Er führte Rriege und fliftete Atabemien bes Rubms megen; er lobnte alles mas ju feiner Ebre gereichte, bafite alles was ibm bittere Babrbeit brachte, erschöpfte sein Reich und ftarb. Nach mancherlei Ausschweifung und Schwachbeit, nach leeren Blanen falider Bolitit und ibrer miferathenen Taufdung, bat bas berbreitete Licht, bie eben burch folde Schwachbeiten und Täufdungen erwedte beffere Bolitif nicht unterlaffen ihren Weg ju geben, alte Borurtbeile ju gerftoren, Menschenliebe und Ibeen von befferer Regierung zu verbreiten. Das Reich bat allicfliche Augenblicke gehabt, ba bie Theorie auch That werben follte; und wiewohl nun manche gutgemeinte, aber zu weit gefpannte Entwürfe fcheitern mußten, follte barum alles erfannte Babre und Gute vergebens fenn? Gollte bas milbe ganb, wenn auswärtige Rriege und inwendige Ungludsfälle es nicht fich felbft entreisen, nicht einmal, unter Einem Regenten und Minister, dabon die gludlichen Folgen phiren? Der Despotismus nute fich ab; nichtige Ehre ermilbet, und eiter Glanz vierb eel. Es milsen zeiten kommen, da Regenten es durch fich einsehen kernen daß ihr Bestes auf das Beste der Unterthauen trifft und beides Eins ist; ächte Wissenschaft ift's, die auf beiden Seine ist; ächte Wissenschaft ift's, die auf beiden Seiten die Zeit sobert.

England, bie Infel ber nationen, ging einen andern Beg. Gobalb es, in fich gebrangt, fich mit fich felbft beschäftigte, flieg's schnell empor; ber Gine Beinrich VIII. und bie Gine Elifabeth thaten mehr .. als Jahrhunderte ibrer Borfabren thun tonnten, jener als Tyrann, biefe ale Monardin, Durch eine Reibe ber fonberbarften Contrafte bon Regenten und Regierungen, nach benen fich immer auch bie Biffenichaften bequemten, tam's jum jegigen Buftanbe bes Reichs, ju bem auch gewiß mehr als in einem anbern Lanbe bie Wiffenschaft mitgeholfen. Gie warb unter Jatob I. eine fpitfindige Rebnerin und balf bie Göttlichfeit ber Koniasmacht, unter Cromwell eine Schwarmerin und balf ben Ronigsmorb vertheibigen; unter Rarl II. eine Ueppige, verlachte fie bie Schwarmerei und wollte unter ber Königin Anna burch abstracte Bbilosobbie bie Welt beffern. Bebe Beriobe bat ibre Wirfung gethan, bas Beitalter ber Belehrfamteit und Rechte unter Beinrid, wie Spenfer, Shatefpe are u. f. unter ber Glifabeth; Baco unter Jalob, bie Schmarmer unter Cromwell, Butler und bie übbigen Schriftfteller unter Rarl, bas Triumbirat ber Philosophen unter bem Regiment ber Unna, Swift, Abbifon, Bolingbrode, und wenn man will, auch Bobe. 3ch will nicht untersuchen wozu ober was jebes gemirtet. Miltone Parabies und Butlere Bubibras; Abbifone Cato und Churchille Satiren - mas jebe Brobuction ber freien Seele autes bat, bleibt und gebt foat ober frub in bie Daffe ber Ration fiber; ber Zeitgeift verliert fich mit ben Jabren. Mus Monarchie wird Freiheit, aus Freiheit (wenn ertaufte, gebungene

Bartamente, und eine schädliche, unträstige, sich selbst zernichtende Barteilichkeit Freiseit ist) später ober früher Monarchie; da alsdann unleht alle Schwährer der Freiheit das ihrige beigetragen biesen Buntt zu erreichen. —

In Deutschland dauert das sechzehnte Jahrhundert noch fort, und soll wenigstens noch sortdauern. Eine Erlimmer diese alten Berefassung, nahret's Wissenschaften die mit sich selbst und dieser Berefassung im sonderbarften Gegenstaß sind, und sich, sie ungeachtet, doch sortbreiten, sorterben. Bielleicht werden wir ersehen dass wir im obgenannten Jahrhundert zu rasch iharen. Die letzen darin, Wissenschaften der in Wert zu einigen, werden wir's dielleicht delso reiser vollenden — Angekangende Reiche und Prodinzen geben uns kart vor; wir sind dere vielleicht zu reich, um unsern Neichstum zu übersehen, zu nitzen, zu ordnen.

6. Nach so vielen Beiteielen ber Geschichte laft uns allgemeine Summen zießen und fragen: wie Wissenschaft auf die Regierung wirtt? Ich fann simpel antworten: burch fich felbft. Durch die Art wie sie ist und im Staat ift, burch die Ibeen bie fie verleißet, die Urtheile bie fie verbreitet, die Anwendung in ber sie fiebet, insonderheit durch Erziehung, Umgang und tagliche Lebensweise.

Daß alles was sich Wissenschaft nennet, ohne Aussicht und Lendung im Staate seyn soll und seyn bart; ich glaube kein alter Geschieder wilde kein alter Geschieder wilde von dieser Freiheit Begriff haben. Unläugdar sied boch baß es Wißbräuche der Wissenschaft zielt, die sich mit nichte als Krechheit, Ueppigteit, Jügello sigkeit beschönigen können und also gewiß den Sitten ober dernart einer Gesclichaft sichen. Wer offenbare Gotteskäberungen ober, welches Gen so viel ist, Lästerungen der gesunden Bernunft, Ehrbarkeit und Augend entschuldigen will, entschuldige, ja preise sie sogen bem Staate siehert kannt werfen. 34

frei, sonbern er ift bazu gezwungen, seine Glieder dagegen zu schützen und zu verwähren. Ueber gewiss se mit der Menken bei Geschnöbeit und Bildseligkeit im Denken sind ist Menschwer eines, von ihnen muß sich die Regierung nicht verdrängen lassen, oder sie gekt selbst unter. Und das um so viel mehr, da der Same solcher Insectus schauft, das die die der ficht unter. Ind das um so viel mehr, da der Same solcher andere als mit der Kerwefung des Gangen endigt. Ein Körper aus dem der ordnende Geist weicht, in dem der Puls sill sieht und die Empfindung sein selbst anisöret, ist unsehlicher der Rand der Bervefung.

Laffet une feten baf gotteefafterliche, Ubbige, icanbliche Schriften in einem Staate erlaubt finb; auf wen werben fie mirten? Auf niemand ale tie ichwachen, franten, unbewehrten Theile besfelben, und gerabe ba ift ihre Birfung am meiften fcablic. Der gefette Mann, ber bentenbe, ebrbare, arbeitfame Mitburger wirft bergleichen Dinge verächtlich weg, für ibn ift nichts zu beforgen. Aber ber milfige Beidling, bas ichmade Beib, ber unerfabrene Blingling, ja vielleicht gar bas unschulbige Rind liefet fie; je feiner, iconer, einnehmenber fie finb, um fo mebr, um fo lieber lefen fie folde, und eben burch biefe garten Theile bes Ctaats wirb am meiften verberbet. Ein vertanbeltes, gottlofes, unebrbares Weib, bie nun Gattin, nun Mutter wirb, beren Leibes - und Geelenfaft verborben ift, und bie nun andere ergieben foll nach ibrem Bilbe; ein Stingling ber feine besten Sabre verliert, und wenn er fcmach ift, feine 3been vielleicht auf Lebenslang verwirret - alle bieß gebacht, alle bieß menfolich in Folgen burdempfunden, wer ift ber nicht ichauert? Much febe ich nicht was man je bafür fagen tann ober bafür gefagt babe. Man gebe bie Schriften eines Berführers nur feinem Beibe, nur feinen eigenen Rinbern in bie Sanb, und laffe ibn bie Folgen embfinben. Der Staat ift bie Mutter aller Rinber; fie foll für bie Befunbbeit, Starte und Unfdulb aller forgen. Sind Schriften

ber Art einmal in ihrem Schoofe, fie find nicht mehr zu vertilgen, bie Wirkung ift fortgebend und ewig. 4

Man wird mich nicht beschuldigen bag ich ber Freiheit bes menfchlichen Beiftes, für bie ich fo laut gerebet babe, Retten anlege; Beidmad ift etwas anberes ale Babrbeit, Gitten finb etwas anberes ale gollfreie Gebanten. Cage jeber mas ibm Babrbeit buntt; nur er fage es ale Babrbeit, nicht fpottenb, nicht fdimpfenb, nicht lafternb. Dache ein jeber was er fur gut, icon und ebrbar balt, reigenb, Lafter und Schanbe wird fein Menich, auch ber Dichter felbft nicht, für ehrbar balten. Gibt er alfo bem Fieber feiner Phantafie ober bem Ausbruch feiner Unvernunft Raum, fo muß es immer bem Staat frei fteben ibn als einen Rranten und Irren zu behandeln. 3ch babe in ber vorbergebenben Beschichte bie follipfrigften Brobuctionen ber Wiffenschaften auf ihrer Stelle erffart, gar entidulbigt : nie aber gerechtfertigt und immer ibren Diffbraud, ibre ichnoben Beranlaffungen und Birtungen gewiesen. Dun leben wir binter einer Reibe von Zeiten nicht bagtt baft wir obne Unterfchied ben Unrath berfelben verschlingen und, mas auf uns gefommen ift, vergebren muften; gerabe umgefebrt find befiwegen fo manche Beiten, Staaten und ganber bor uns, baf mir uns an ihnen fpiegeln, bon ihnen bas Befte lernen unb aufe Befte anwenben follen. Aretin und Grecourt, Boccag unb bie Briabeen ju übertreffen, follte ju unferer Beit weber Berbienft noch Ebre beifen. - Beifet's alfo, fo ift's ein Rennzeichen bag Roth im boben Beichmad uns Bonig ober uns alles gleichgilltig, fury bag an uns nichts mehr zu verberben ift.

<sup>1</sup> Die Unterbrudung folder Schriften ift foldermaßen Regenten-, ja Burgerpficht, daß boffentlich niemand glauben wirt, mir haben burd eine unferer obigen Bemertungen bi efes Recht anftreiten, biefe Bflicht ichmachen wolfen.

Eine jebe Biffenichaft bat ihren Digbrauch, nicht blog Theorie ber Religion und Gebichte. Die Bhilofophie tam fo berafonniren, bie Scritit fo ungefittet, frech und bubifd, bie Befdichte fo falich und icief in ber Amwendung, bie Schriftftellerei fo berachtet, schlecht und taglobnerisch werben bag es ber Regierung nicht immer gleichgilltig bleiben barf fo viel Talente migbraucht, bie mabre Biffenschaft fo abnehment, bie faliche fo machfent, jener fo viel Sinberniffe gelegt, biefer fo viel Schlubfwintel eröffnet, aulest alle gute Birtung ber Literatur berberbt ju feben. Gie mirb bagegen fteuern wie fie tann, nicht etwa nur burch table Berbote, bie, wenn ein Uebel eingeriffen ift, oft nur laderlich werben, und bas Anfeben bes Uebele vermebren; fonbern baburd baf fie ben Birtungen ber guten Literatur an und burd fich felbft aufhilft. Stilnben junge Leute auf Atabemien, und ebe fie ju Aemtern gelangen und wenn fie in Aemtern find, unter Aufficht; fame in Betracht, nicht blog wie fie aussehen und was fie etwa wiffen, sonbern auch womit fie fich beicaftigen, mas fie ichreiben; mare jeweber gehalten ein Bergeidnif beffen mas er gethan, momit er fich und bem Bublicum bie Beit geflirgt , benen bie ibm bie Regierung porfett qu liefern, und erginge biernach Burfidjetung und Beforberung, Lobn und Strafe: mare jeber Berleger angehalten, im Rall es erforbert wilrbe, feinen Autor und Rriticus ju nennen ober fur bas Gefcriebene au baften; milfte insonberbeit bie Rritit, bas eigentliche Afterreben binter Berten, babei man felbft nichts wirtet, nie namenlos ericeinen; gefcabe fo manden lebervortheilungen im Sanbel ber Literatur Ginbalt - mich bunft, es murben Diffbrauche ber Biffenicaft aufboren, bie jest ben übelften Erfolg auf bie Robfe, ber Lefer und Schriftfteller, ja ganger Stanbe und Memter haben. Es tann einem Staat nicht gleichgilltig febn ob er junge Bolbgraphen in feine Memter, Anafreontifer auf feine Ramein, Rritifer in feine Gerichtestilble und Romanichreiber in feine Laufgraben betommt.

Solche Berbienfte, so gestellet, find meiftens von sehr übler Birtung auf Stand und Gefchäfte; wietwohl meistens alles was und wie es von Alabemien tommt, jumal wenn es Antor ift, gelehrt heift, feb es bem Staate nacher was es will — —

Soll Wiffenichaft auf ben Staat wirten, so miljen Stände gebildet werben und nicht Belefette, Manner von Geschäften und nicht Boltgraphen. Minister und Kriegsmann, Arzt und Richter, Sandwerter und Brieber, jeder hat seine Wissenschaft, seine Erziehung und Bilbung nötig. Je mehr er diese in einem Staate erlangen, eigen für sich erlangen tann, ja, je wehr er gedrungen wird sich solde zu verschaffen und sie anzuehmen, desto mehr wirtt Wissenschaft im Staate. In Landern von Priester und Lateiner allein gebildet werden, stehle in der Wissenschaft schieden.

Am nothwendigften ift bie Bilbung berer bie anbern borfteben, bie boch ober niebrig in ihrem Stanbe bie Erften febn follen, infonberbeit alfo ber Regenten. Bas bier bie Biffenfcaft einem Staate nuten ober ichaben tann, ift unfäglich. Bei Alexanbern ichreibt man's bem Lefen Somers zu bag er Afien erobert; ich glaube bon bem Marchen wenig. Ariftoteles wird ihm in feinem Somer gewiß nicht bie Berwuftung Afiene ertfart haben, und wo bat benn auch Adilles Indien erobert? Der Ebrgeis bes Knaben ber ben Bucephalus gabmte, fuchte überall feiner Leibenfchaft Rahrung und fant fie alfo im homer auch. Dun ware es freilich ein großer Gieg bes Philosophen gewefen, wenn er biefe Flamme gelofcht und fruhzeitig burch mabre Begriffe ber Ehre und Größe eines Regenten wohltbatig gemacht batte; fobann mare es mahr worben, beffen Alexander fich jest auch mur aus Stolz rubmte, bag er bem Ariftoteles mehr als bem Philippus gu banten habe; gang Afien batte fich ber Biffenichaft Ariftoteles erfreuet. - - Bie fcwer wird's aber einen Löwen zu banbigen, zumal wenn ber Ranb fo nabe und bie Reizung so groß ist. Wollte ihn boch nur Kallisthenes nicht anbeten und ward bafür gekrenzigt!

Done 3meifel ift's bie grofefte Wirtung ber Biffenfchaft auf bas Berg eines Monarchen, eben weil fie bie fowerfte ift, unb fich in folgen fo weit berbreitet. Gie bat bie grofeften Binberniffe und nachher ben grofeften Ginfluft. Alles um einen gebornen Regenten ftrebt ber wahren Biffenschaft und ftrengen Beisheit sowohl au leben als au regieren entgegen; alles will fie vereiteln und feine angeborne Meinung, ber Titel ben er tragt, am meiften. Diefi gu überwinden ift mehr als Chirons, eines Selben und Salbgotts Arbeit; überwunden aber gibt's auch großen Ruhm bes Bergens und icone Siege. 3ch fete Kenelon mit bem Blan und ber Art feiner Ergiebung ben alten Beifen gur Geite; er und Tenophon und wenige anbere werben immer Beilige ber Biffenfcaft und Denfd. beit bleiben, wenn bie Dacchiavelle junger Fürften Satane finb, in ben Wirfungen bie fie fliften. Oft fann Gin Bort, Gin gegebenes ober nicht ausgerottetes Borurtheil, Gin Buch bas man gur Ungeit liefet, Gine Dethobe bie man jur Ungeit mablet, Funten im Bunber fenn, bas Befte weggubrennen und zu verwüften. Gin elenber Lebrer macht bem Bolinge bie gange Biffenfchaft, eine elenbe Dethobe bie trefflichfte Babrbeit etel; Unbeftanbigfeit in Meiming enblich, fcmacher Stepticismus verbirbt alles. Das feblt einem Regenten nur , ju wiffen "bag nichts mabr, bag alles mabr und falfd, gut und bofe feb, nachbem man's anfieht, und baf es eigentlich teinen 3 wed menfolider Banblungen und menfoliden Dafenne in ber Belt gebe, über alles laffe fich bisputiren, alles laffe fich malen" - Das fehlt ibm und ber Biffenfchaft gum fconften Siege über bie Regierung! - Da ift's beffer bag ber Regent nicht foreiben gelernt babe, und nur tilchtige, fefte Sand bebalte einmal febreiben ober allenfalls fecten zu lernen, als bak ibm jest burd feine Biffenfchaft Berftanb , Sanb und Auge gelähmt feb

nichts mehr im rechten Lichte zu sehen, zu wollen und zu begreifen. Berberbte Wissenschaft ist tausendmal ärger als Unwissenheit; wahres und das feinste Gift der Seele — —

Bas Biffenichaft burch Lebre anfangt, bilft fie burch That, burd tägliche Meuferungen bes Umgange bollenben. Bir miffen wie icablich ber Ronigin Chriftine Bourbelot mar, und felten feblt's einem Regenten und einer Regierung an Cophiften ihrer Rathichlage und Reigung. Die Gesimmungen bie fich in einem Stanbe, einem Collegium, einem Lanbe und Reiche thatig aufern, find gleichfam bie prattifche Biffenfchaft, ber ftille Lebensgeift, ber fich bon einzelnen wenigen Gubjecten oft einer Menge, einem Beer mittbeilt. Wir werfen ab und embfangen Bilber, banbeln feltner nach beutlicher Biffenichaft ale nach bunteln Begriffen, Marimen, Muftern und gewohnter Lebensweife, Sierin liegt gut ober bofe ber großefte Einfluff, bie großefte Birtung, bie fich nur bei febr wenigen Berfonen in beutliches Erfennen auflofet. Die mabre Biffenschaft ift immer fo gern und fo vielfeitig prattifc ale fie's fent tann; fie betractet fich felbft bem Staate und Baterlande iculbia - - fie will aber auch burch Bufalle lieber nicht nüten als wirklich ichaben.

Man hat sehr viel vom Einstuß der Wiffenschaften auf den Staat gerebet, auch durch die inehtere Umgänglichleit der Gelehrten, die leichtere Faßlichteit und Popularität ihrer Schriften, die Art alles ad modum et captum der Gesellichaft, des schriften, die Art alles ad modum et captum der Gesellichaft, des schriften, die Art alles ad modum et captum der Gesellichaft, des schriften, die Art gesellich ich gespeichten die Bernachte Höslicht ich felbe fichabet. Ich sehen die Wiffenschaft der Ophit, Cartesianische Britest, Theorien der Bostiftenschaft der Ophit, Cartesianische Britest, Theorien der Politit und dergleichen Abstractionen dem Theil der menichsischen Gesellichaft zu gut aus ihrem Bussen gehöben werden mitsen, der sie nicht ihrer Ractur nach in ihrem Jusanmenhange begreifen kann oder will; mit Bertleidungen der Art hat er doch

nichts, und was ärger ift, er buntt fich jest etwas zu baben, und migbraucht's. Eben fo ift's oft mit bem Umgange ber Gelebrten. Er unterrichtet weniger ale er Gefchwät ausbreitet; er fart weniger auf ale er fich felbft vergibt. - Gemiffe 3been tommen ine Bublicum; es ift aber eine anbere Frage wie fie babin tommen, was fie bafelbft thun, und mas für eine Berachtung und Gerinafdatigteit fie fich nun bei ben Balbgelehrten felbft gugieben. Co ift's mit vielen Lehren ber Philosophie, ja mit gangen Biffenschaften und Runften gegangen; ibre innere Burbigfeit verlor nichts, aber ibr Migbrauch warb, allgemeiner und auf eine Zeit tamen fie felbst fo in Abnahme bag fie fich einen anbern Namen fuchen mußten um wieber nütglich zu werben. Ueberhaupt geht's mit ben Bluthen menfchlicher Ertenntnif wie mit ben Baumen und ber Rlur; fie baben ibre Jabresgeiten im Staate. Gefaet und geerntet, gepflicht und abgeftreift, muffen fie erfterben und tommen als neue Befen wieber. Ohne Ameifel find bie Wiffenschaften und Uebungen bie beften bie nicht bom Babn ber Menichen abbangen, fonbern ibre Mutbarteit in fich haben, wie g. E. bie nothwendigen und mechanischen Biffenichaften. Gie find ber Walb ber immer grinet: amar weniger luftbar, aber gewiß und bauernb.

7. Soll ich endlich, wie ich bei ber erften Abbanblung getban, einige furge Sage bom Berfolg ber Regierungen in Begiebung auf bie Biffenichaften aus unjern Begebenheiten ber Geichichte berangieben, so wären es ungefahr biefe:

d. Die Regterung scheint am gliktlichsten in der jede Wissenschaft ein fach erartische Weisbeit ist, und in welcher Uephisteiten des Gestles wie des Lebens teinen Raum sinden. So sind die Republiken im Anfange; auf den Punkt milisen sie und ächte Monarchien wieder zu kommen freden. Alle nichtigen, milhigenwellssen Kenntnisse entrösten; sie nehmen der wahren milhsichen Geschliebe geit und Raum weg, und der State der eine dem nilhsichen Geschliebe geit und Raum weg, und der State

wird nicht glidflich burch Speculiven, Tanbeln, Schwägen, Lefen; sondern burch Arbeit und Rube, Emfigfeit und Beispeit. Ge ift eine Bage, bie die Begierung bier in handen muß, sowohl in Betracht auf fich, als in Beziehung auf andere Boller, mit benen fie gu thun hat.

- b. Die Biffenfchaften, bie einem Staate natfirlich finb, bie in ibm felbft entfteben ober fich ausbilben, baben bomogenere Datur mit ibm ale bie, unter anbern Bolfern und Simmeloffricen gebilbet, ju ibm tommen ober fich einfchleichen; in biefen bat bie Regierung noch mebrere Borficht nötbig. 3ft ibr bie Einführung frember Baaren nicht gleichgilltig; follten es ibr bie feinften Gifte ober Argneien menfchlicher Geelen fenn? Jene abzuwenben, biefe aufgunebmen, auszubreiten, ja andern Nationen bierin vorzukommen und fich mit ibrer Beute zu bereichern, ift fo febr Klugbeit als irgend eine anbere. Schon bas bag folche Sachen fremb finb, bag ber Staat fich lauge ohne fie behalf, macht Erwägung; Erempel ber übeln Folgen, wenn bie befte Sache ichlecht eingeführt wirb, macht fie noch mehr; enblich bie befie Ginführung ber beften neuen Cache ift ja immer bas Deifterftiid ber Regierung. Da nun bie wirtsamften Renntniffe im Guten und Bofen fich burd Reifen einführen, follten biefe ber Regierung, gumal bei jungen Leuten, gleichgultig fenn? Sollte ce gleichgilltig febn welche Schriften it berfett, welche frembe Dlufter infonberbeit auf ber Schaububne nachgeabmt werben? Da Schausbiele und bergleichen neue, frembe Gemeinschriften boch immer bie Bffentlichften und wirtfamften Ausbreitungen neuer 3been und Maximen finb - -
- c. In unserem Justand von Euroba, bei ber so großen, in einander greisenden Concurrenz vor Staaten, bei ihren spo manderelei Berbältnissen, Zwecken und hussenstielt, bie sie auch in Wijfenschaften aus allerlei Zeiten haben; bei dem Grabe von Berfeinerung endlich der in ber Erziehung und Dentart ganger Stände und Gescherte Merte. XXXV. 3. Belief. u. 64fch. X. 35

genben berrichet, wird beinabe aller Calcul ber Ginmirfung fo geiftiger feiner Debien unmöglich. Alles flieft burd und in einander, Gefete und Gitten, Biffenschaften und Gewohnheit; eine bestimmt und bermin bert bas antere, und in ber Gefetgebung wird zuweilen auf bie gröfiten Contrafte neben einanber gerechnet. Bier gerabem au tabeln, eine Gade aus ibrer Berbinbung ju reifen und zu berbammen, ift unnut; ploblich jur fvartanifden Strenge mit gangen ganbern gurudtebren wollen, ift thoricht und unmöglich. Die Menberung fangt bier wie fiberall bom Einzelnen, bom Rleinen an. Wenn einzelne wurdige Berfonen und Ramilien fich ber Enthaltfamteit auch in Wiffenschaften befleifen, bie mabre Befunbheit ber Seele und prattifche Beisheit ift; wenn fie bief Gebrage fobann allmablich ibrem Gefcafte. Stante und Amte einbruden, unvermertt Dufter werben, und ihnen ber Staat nur beibilft, nur nicht eigenfinnig wiberftrebet, fo geht mit ber Beit ibr Butes in feine gange Geftalt fiber. Go ift bie Rechtsgelehrfamteit, bie Bermaltung öffentlicher Gefcafte, bas Brieftertbum, bie gemeine Erziehung bisweilen bon wenigen beffern Menichen im Staate umgebilbet worben, wenn bie Regierung fie nur machen ließ unb gu rechter Beit ichweigenb unterftilte. Das Auge biefer muß bei Ginwirfung ber Biffenicaft infonberbeit auf bem Gangen ruben. Wenn 1. B. niebere Stanbe bas land verlaffen und bornebmlich ber Biffenfchaft und Runfte megen in bie Stabte foleichen; wenn bie und ba es faft gewöhnlich wird baft ber Bauer fein frantes Rinb. bas nicht jum Bfluge taugt, ber Biffenicaft obfert, fo berbienen Borurtbeile ber Art bie fteuernbe Sanb ber Regierung, benn fie merben ber Biffenfcaft und bem ganbe fcablid. Dem Laube: benn es braucht nicht nur Buchflaben, fonbern auch Brob. und Italien, bas land ber Runft und Literatur, ift ein lebrenbes Beifviel, mas aus bem Aderbau und aus ber Begenwebr merbe wenn bie Alur in bie Stabte giebet und Rlinfte und Biffenfchaft



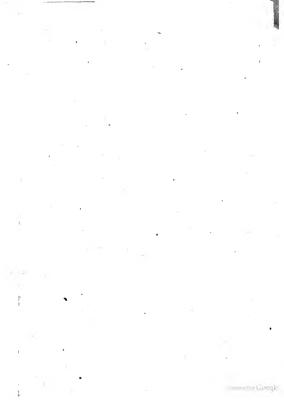



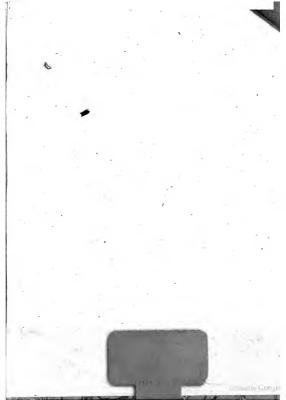

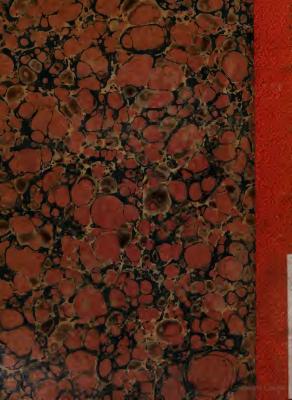